Fürst Bülows Reden nebst urkundlichen Beiträgen zu seiner Politik. Band 1











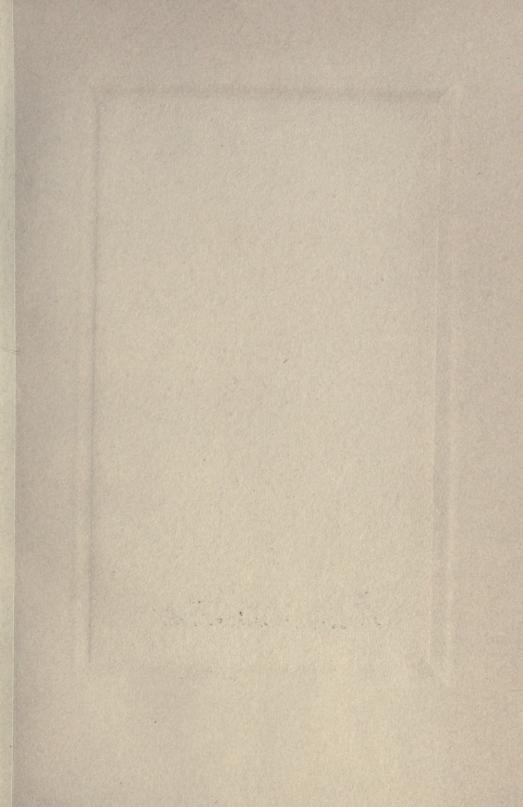



Bernhard Brilow

## Fürst Bülows Reden

nebst urkundlichen Beiträgen zu seiner Politik.

Mit Erlanbnis des Reichskanzlers

gefammelt und herausgegeben

von

#### Johannes Penzler.

I. Band 1897—1903.

Mit dem Bildnis des Reichskanzlers und einem ausführlichen Namen- und Sachregister.

Neue Ausgabe.



Berlin. Verlag von Georg Reimer. 1907. DD 231 B8 A5 1907 Bd.1 640232 14.8.56



### Inhaltsverzeichnis.

|     |                                                                   | Seite |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Fin | ileitung                                                          | 1     |
|     |                                                                   |       |
|     | Staatssekretär des Auswärtigen Amtes.                             |       |
| 1.  | Abschiedsrede im deutschen Alub in Rom                            | 5     |
|     | November 1897.                                                    |       |
| 2.  | Deutschland und Haiti. — Kiautschou                               | 5     |
|     | Reichstag, 6. Dezember 1897.                                      |       |
| 3.  | Der Dreibund. — Deutschland und Desterreich                       | 9     |
|     | Reichstag, 10. Dezember 1897.                                     |       |
| 4.  | Mitteilungen über Fragen der auswärtigen Politik                  | 10    |
|     | Budgetkommission des Reichstages, 24. Januar 1898.                | 4.4   |
| 5.  | Deutscherchinesischer Bertrag über Kiautschou                     | 14    |
| 0   | Reichstag, 8. Februar 1898.                                       | 28    |
| 6.  | Handelsvertragsverhältnis zu England                              | 40    |
| -7  | Deutschechinesisches Abkommen über Kiautschou                     | 28    |
| 6 - | Reichstag, 29. März 1898.                                         |       |
| Q   | Kiautschou. — Weiheiwei. — China                                  | 29    |
| 0.  | Reichstag, 27: April 1898.                                        |       |
| 9.  | Drientalische Frage. — Drientreise des Kaisers. — Ausweisungen. — |       |
|     | Dreibund. — Auswärtige Beziehungen                                | 31    |
|     | Reichstag, 12. Dezember 1898.                                     |       |
| 10. | Handelsbeziehungen zu den Bereinigten Staaten                     | 40    |
|     | Reichstag, 11. Februar 1899.                                      |       |
| 11. | Berschiedene Fragen aus dem Geschäftsbereich des Auswärtigen      |       |
|     | Amtes                                                             | 51    |
|     | Budgetkommission des Reichstages, 28. Febr. u. 1. März 1899.      | co    |
| 12. | . Erwerbung der Karolineninseln. — Templerkolonien                | 60    |
|     | Reichstag, 11. März 1899.                                         | 61    |
| 13. | . Cecil Rhobes                                                    | 01    |
| 1.4 | . Samoa                                                           | 63    |
| 14. | Reichstag, 14. April 1899.                                        |       |
|     |                                                                   |       |

|            |                                                                                      |        | Seite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 15.        | Vertrag mit Spanien über Erwerbung der Karolinen-,                                   | Palau= | 60    |
|            | und Marianen-Inseln                                                                  |        | 68    |
| 16.        | Arbeiten der Samoa-Kommission                                                        |        | 69    |
|            | Reichstag, 19. Juni 1899.                                                            |        | =0    |
| 17.        | Karolinen=, Marianen= und Palau=Inseln                                               |        | 73    |
| 18.        | Entscheidung in der Samoa-Frage                                                      |        | 86    |
| 19.        | Ankündigung der zweiten Flottenvorlage                                               |        | . 88  |
| 20         | Reichstag, 11. Dezember 1899.                                                        |        | 0.0   |
| 20.        | Reichstag, 12. Dezember 1899.                                                        |        | 98    |
| 21.        | Taufe des Schnelldampfers "Deutschland"                                              |        | 98    |
|            | Stettin, 10. Januar 1900.                                                            |        |       |
| 22.        | Beschlagnahme beutscher Schiffe burch die Engländer                                  |        | 103   |
| 23         | Reichstag, 19. Januar 1900.<br>Tongainseln, Samoa, Sansibax                          |        | 108   |
| 20.        | Reichstag, 12. Februar 1900.                                                         | • •    | 100   |
| 24.        | Die Friedenskonferenz im Haag                                                        |        | 113   |
| ~ ~        | Reichstag, 1. März 1900.                                                             |        | 440   |
| 25.        | Die zweite Flottenvorlage                                                            |        | 118   |
| 26.        | Italienische Auswanderung nach Deutschland                                           |        | 120   |
|            | Reichstag, 11. Juni 1900.                                                            |        |       |
| 27.        | Schlußberatung der Flottenvorlage                                                    |        | 121   |
|            | Reichstag, 12. Juni 1900.                                                            |        |       |
|            | 92 1 5 5 5                                                                           |        |       |
|            | Reichskanzler.                                                                       |        |       |
| 28.        | Umtsantritt des Reichskanzlers Grafen von Bülow.  17. und 23. Oftober 1900.          |        | 125   |
| 29.        | Erste Forderung für die China-Cxpedition                                             |        | 126   |
|            | Reichstag, 19. November 1900.                                                        |        |       |
| 30.        | Erste Forderung für die China-Expedition. (Fortsetzung.)                             |        | 143   |
| 31.        | Reichstag, 20. November 1900.<br>Erste Forderung für die China-Expedition. (Schluß.) |        | 150   |
| 7.         | Reichstag, 23. November 1900.                                                        |        | 100   |
| 32.        | Der Zentralverband beutscher Industrieller                                           |        | 154   |
| 99         | Meichstag, 24. November 1900.                                                        |        | 120   |
| <b>73.</b> | Der Toleranzantrag des Zentrums                                                      |        | 159   |

|     | Inhaltsverzeichnis.                                              | VII   |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                  | Seite |
| 34. | Deutschlands Stellung zum Burenkriege                            | 161   |
|     | Reichstag, 10. Dezember 1900.                                    |       |
| 35. | Deutschlands Stellung zum Burenkriege. (Fortsetzung und Schluß.) | 169   |
|     | Reichstag, 12. Dezember 1900.                                    |       |
| 36. | Erstes Auftreten des neuen Ministerpräsidenten im preußischen    |       |
|     | Hause der Abgeordneten                                           | 176   |
|     | Abgeordnetenhaus, 9. Januar 1901.                                |       |
| 37. | Tod der Königin Viktoria von England                             | 180   |
|     | Reichstag, 23. Januar 1901.                                      |       |
| 38. | Reform der Kriegsinvalidenpensionen                              | 181   |
|     | Reichstag, 24. Januar 1901.                                      |       |
| 39. | Erhöhung der Zollfäße auf landwirtschaftliche Produkte           | 183   |
|     | Abgeordnetenhaus, 26. Januar 1901.                               |       |
| 40. | Im Deutschen Landwirtschaftsrat                                  | 183   |
|     | 6. Februar 1901.                                                 |       |
| 41. | Kaiserreise nach England. — Lord Roberts. — Berhältnis zu        |       |
|     | Rußland. — Zollpolitik                                           | 185   |
|     | Reichstag, 5. März 1901.                                         |       |
| 42. | Zweite Forderung für die China-Expedition                        | 194   |
|     | Reichstag, 15. März 1901.                                        |       |
| 43. | Politische Polizei. — Chinafrage                                 | 211   |
|     | Reichstag, 19. März 1901.                                        |       |
| 44. | Vorstellung im Herrenhause. — Landwirtschaftlicher Schutzvil .   | 215   |
|     | Herrenhaus, 28. März 1901.                                       |       |
| 45. | Eisenbahn von Dar-es-Salam nach Mrogoro                          | 218   |
|     | Reichstag, 24. April 1901.                                       |       |
| 46. | Abbruch der Beratungen über die zweite Kanalvorlage              | 220   |
|     | Landtag, 3. Mai 1901.                                            |       |
| 47. | Zollpolitische Konferenz                                         | 221   |
|     | 4. und 6. Juni 1901.                                             |       |
| 48. | Enthüllung des Bismarck-Nationaldenkmals in Berlin               | 222   |
|     | 16. Juni 1901.                                                   |       |
| 49. | Festmahl des Pinneberger Kreistages                              | 226   |
|     | 21. September 1901.                                              |       |
| 50. | Die Einbringung bes Zolltarifgesetes                             | 227   |
|     | Reichstag, 2. Dezember 1901.                                     |       |
| 51. | Verteidigung des Zolltarifgesetzes                               | 230   |
|     | Reichstag, 3. Dezember 1901.                                     |       |
| 52. | Wreschen                                                         | 237   |
|     | Reichstag, 10. Dezember 1901.                                    |       |
| 53. | Minister Chamberlain und das deutsche Heer                       | 241   |
|     | Reichstag, 8. Januar 1902.                                       |       |
|     |                                                                  |       |

|         |                                                                    | Geite |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 54.     | Noch einmal Mr. Chamberlain                                        | 245   |
|         | Reichstag, 10. Januar 1902.                                        |       |
| 55.     | Weltpolitik. — Deutschland in China                                | 248   |
|         | Reichstag, 11. Januar 1902.                                        |       |
| 56.     | Die Polenfrage                                                     | 254   |
|         | Abgeordnetenhaus, 13. Januar 1902.                                 |       |
| 57.     | Zolltarif. — Ministerwechsel. — Kanalvorlage                       | 279   |
|         | Abgeordnetenhaus, 16. Januar 1902.                                 |       |
| 58.     | Verschiedenes aus dem Geschäftsbereich des Reichskanzlers          | 286   |
|         | Reichstag, 21. Januar 1902.                                        |       |
| 59.     | Festmahl des Deutschen Landwirtschaftsrates                        | 292   |
|         | 7. Februar 1902.                                                   |       |
| 60.     | Englisch-japanisches Abkommen. — Expeditionskorps in China. —      |       |
|         | Reise des Prinzen Heinrich nach Amerika. — Astronomische           |       |
|         | Instrumente aus Peking                                             | 295   |
|         | Reichstag, 3. März 1902.                                           |       |
| 61.     | Fünfzigjähriges Regierungsjubiläum des Großherzogs von Baden       | 307   |
|         | Karlsruhe, 25. April 1902.                                         |       |
| 62.     | Festmahl zur Eröffnung der Düffeldorfer Ausstellung                | 308   |
|         | 1. Mai 1902.                                                       |       |
| 63.     | Brüffeler Zuderkonvention                                          | 311   |
|         | Reichstag, 5. Mai 1902.                                            |       |
| 64.     | Polenvorlage                                                       | 318   |
|         | Abgeordnetenhaus, 27. Mai 1902.                                    |       |
| 65.     | Landwirtschaftlicher Zollschutz                                    | 327   |
|         | Abgeordnetenhaus, 2. Juni 1902.                                    |       |
| 66.     | Aushebung des Diktaturparagraphen                                  | 329   |
|         | Reichstag, 7. Juni 1902.                                           |       |
| 67.     | Brüffeler Zuderkonvention                                          | 339   |
| 00      | Reichstag, 11. Juni 1902.                                          | 0.40  |
| 68.     | Bolenvorlage                                                       | 343   |
| 00      | Herrenhaus, 12. Juni 1902.                                         | 010   |
| 69.     | Die Mindestzölle für Getreibe                                      | 352   |
| 70      | Meichstag, 16. Oftober 1902.                                       | 004   |
| 10.     | Die Mindestzölle für Getreide. (Schluß.)                           | 864   |
| 71      | Reichstag, 21. Oktober 1902.<br>Der Zolltarif: Der Antrag Kardorff | 071   |
| 11.     | Reichstag, 11. Dezember 1902.                                      | 371   |
| 74      | Der Zolltarif: Bundesrat und Reichstagsbeschluß                    | 373   |
| 1 400 - | Reichstag, 13./14. Dezember 1902.                                  | 010   |
| 73      | Die preußische Ostmarkenpolitik                                    | 379   |
| 1 17.   | Abgeordnetenhaus, 19. Januar 1903.                                 | 019   |
|         | orogiosomicongum, to autitut 1000.                                 |       |

| Inhaltsverzeichnis.                                               | IX    |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                   | Seite |
|                                                                   | 385   |
| Reichstag, 19. Januar 1903.                                       |       |
| 0. 4.6.6.                                                         | 390   |
| Reichstag, 20. Januar 1903.                                       |       |
| 76. Sozialpolitik. — Der Kaiser. — Die Burengenerale. — Auß=      |       |
| wärtige Politik                                                   | 401   |
| Reichstag, 21. Januar 1903.                                       |       |
| 77. Der Kaiser. — Sozialpolitik. — Auswärtiges: Haiti, Benezuela. | 406   |
| Reichstag, 22. Januar 1903.                                       |       |
| 78. Diätenfrage. — Jesuitengesetz                                 | 412   |
| Reichstag, 3. Februar 1903:                                       |       |
| 79. Abenteuerlichkeit. — Flotte. — Weltpolitik. — Kaiserreden     | 414   |
| Reichstag, 5. Februar 1903.                                       |       |
| 80. Im Deutschen Landwirtschaftsrat                               | 417   |
| 5. Februar 1903.                                                  |       |
| 81. Burengenerale. — Handelsverträge. — Undank der Landwirte. —   |       |
| Bolltompromiß                                                     | 420   |
| Reichstag, 6. Februar 1903.                                       |       |
| 82. Der Schulstreit in Trier                                      | 425   |
| Abgeordnetenhaus, 2. März 1903.                                   |       |
| 83. Benezuela. — Dreibund. — Türkei. — Mazedonien. — Deutsche     |       |
| in Ungarn                                                         | 433   |
| Reichstag, 19. März 1903.                                         |       |
|                                                                   |       |
| Unhang.                                                           |       |
| I. Evangelischer Bund                                             | 457   |
| Schreiben vom 17. Februar 1898.                                   | 101   |
| II. Deutscher Idealismus                                          | 459   |
| Schreiben vom 22. Mai 1900.                                       | 201   |
| III. Allgemeiner Deutscher Sprachverein                           | 460   |
| Schreiben vom 30. Juni 1900.                                      |       |
| IV. Borgeschichte der China-Expedition                            | 461   |
| Rundschreiben vom 11. Juli 1900.                                  |       |
| V. In Bismarckschem Geiste                                        | 466   |
| Telegramm vom 19. Oftober 1900.                                   |       |
| VI. Biedermanns Tod                                               | 467   |
| Schreiben vom 12. März 1901.                                      |       |
| VII. Fichte=Dentmal                                               | 468   |
| Schreiben vom 21. Mai 1901.                                       |       |
| VIII. Papsturkunden                                               | 468   |
| Schreiben nam 15 Ranember 1901                                    | ,     |

|       |                                       | Geit |
|-------|---------------------------------------|------|
| IX.   | Deutsche Schulen im Auslande          | 469  |
|       | Schreiben vom 15. Mai 1902.           |      |
| X.    | Politischer Pessimismus               | 471  |
|       | Neußerungen vom Juni 1902.            |      |
| XI.   | Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten | 472  |
|       | Schreiben vom 17. November 1902.      |      |
| XII.  | Arbeiter=Wohlfahrts=Einrichtungen     | 473  |
|       | Schreiben vom 10. Dezember 1902.      |      |
| XIII. | Troja und Ilion                       | 474  |
|       | Schreiben vom 25. Januar 1903.        |      |
|       |                                       |      |
| R     | degister                              | 476  |

#### Berichtigungen.

8. 258, 8. 6 v. u. lies: preußifche Untertanen polnifcher Bunge.

S. 378 ift bie erste Beile ber Unmerfung folgenbermaßen ju lefen: "Die Minimalzolle; biefer Stein bes Anstofies wird in britter Lefung" u. f. w.

#### Einleitung.

Der vierte Kanzler des Deutschen Reiches entstammt einem uralten beutschen Abelsgeschlecht, dessen Spuren sich bis in das zwölfte Jahrshundert zurückversolgen lassen. Mecksenburg ist seine Heimst. Unweit der mecksenburgischen Grenze, in dem holsteinischen Dorfe Kleinslottbek im Kreise Pinneberg, wurde Bernhard von Bülow am 3. Mai 1849 geboren als ältester Sohn des späteren deutschen Staatssekretärs des Auswärtigen Bernhard Ernst von Bülow und seiner Gemahlin Luise Viktorine, geb. Kücker. Die Jahre 1851 bis 1862 verlebte er im elterlichen Hause in Frankfurt a. M. und besuchte dort das Gymnassium, später das in Neustrelig, zuletzt das kgl. Pädagogium in Halle und machte hier 1867 das Abiturientenezamen. Die akademischen Studien absolvierte er in Leipzig, Berlin und Lausanne.

Den Krieg gegen Frankreich machte Bernhard von Bülow bei den in Bonn stehenden Königshusaren mit, wurde während des Feldzuges Offizier, tehrte aber 1872 zu der juristischen Wissenschaft zurück, bestand in Greifswald die Reserendariatsprüfung, arbeitete bei dem Landgericht und bei dem Bezirkspräsidium in Met und wandte sich 1874 der diplomatischen Laufbahn zu.

Er begann als Attachs bei der deutschen Botschaft in Kom, wurde dann dritter Botschaftssekretär in St. Petersburg und darauf zweiter in Wien. Während des russischen Krieges 1877/78 war er Geschäftsträger in Athen und wurde von hier aus zum Sekretariat des Berliner Kongresses in die Reichshauptstadt berusen, unzweiselhaft eine hohe Auszeichnung für den jungen Diplomaten. Nicht minder darf es als eine Anerkennung seiner Leistungen angesehen werden, daß ihn Fürst Bismarck noch in demselben Jahre als Botschaftssekretär nach Paris entsandte; hier blieb er bis 1884.

Die nächsten vier Jahre, bis 1888, finden wir ihn als Botschaftsrat in St. Petersburg. Sieben Jahre lang bekleidete Bernhard von Bülow Benkler, Graf Billows Reben 2c.

darauf das Amt des deutschen Gesandten in Bukarest; 1894 wurde er Botschafter am italienischen Königshose. Hatte er schon in Bukarest sich wohl gesühlt, aus Rom fortzugehen ist ihm viel schwerer geworden, nicht nur weil seine Gemahlin einem vornehmen italienischen Geschlechte entstammt, sondern weil der klassische Boden den sein= und kunstsinnigen Mann besonders heimisch anmutete.

Kaiser Wilhelm hegte schon weitergehende Pläne, als er im Juni 1897 den deutschen Botschafter von Bülow zu sich nach Kiel berief und ihn vorläufig mit der Vertretung des beurlaubten Staatssefretärs von Marschall betraute. She Herr von Bülow seine Tätigkeit als Stellsvertreter des Staatssefretärs antrat, war er am 28. Juni 1897 in Begleitung des Fürsten von Hohenlohe in Friedrichsruh zum Besuche des Fürsten Visuarck. Am 20. Oktober folgte die definitive Ernennung zum Staatssefretär des Auswärtigen und drei Jahre später, am 17. Oktober 1900, als der dritte Kanzler Fürst Chlodwig zu Hohenlohes Schillingsfürst hochbetagt vom Dienste zurücktrat, die Verufung des Staatssefretärs von Bülow, der im Jahre 1899 vom Kaiser in den Grafenstand erhoben wurde, in das Amt des Reichskanzlers.

Der reiche Inhalt des mehr als fünfjährigen Zeitraumes von Ende 1897 bis ins Frühjahr 1903 ergibt sich aus den nachfolgenden Blättern.

Der Herausgeber.

# Staatssefretär des auswärtigen Umtes

20. Oktober 1897 bis 17. Oktober 1900



#### 1. Abschiedsrede im deutschen Klub in Rom.

Im November 1897.

Die deutsche Kolonie in Rom ließ das Botschafterpaar nur ungern ziehen. Bei der im Palazzo Caffarelli veranstalteten Abschiedsseier kam dieses Bedauern zu offenem Ausdruck.

Auf die an ihn gerichteten herzlichen Abschiedsworte antwortete Staatssekretär von Bülow mit einer damals vielbemerkten Ansprache, in der er u. a. folgendes aussührte:

> Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe übernehme er die schwierige und aufreibende Stellung in Berlin. Er komme sich vor wie Odysseus. Indem er von Rom gehe, verlasse er, wie einst der homerische Freschrer, friedliche und glückliche Gestade, um sich zu stürmischer Fahrt auf dem weiten Meere einzuschiffen.

> Wohl wisse er, daß die See ihre Untiesen und Klippen habe; er sinde jedoch Mut in dem Entschlusse, was auch immer kommen möge, an zwei Vorsätzen sestzuhalten: zunächst seine verfluchte Pflicht und Schuldigkeit im Sinne des kategorischen Imperativs zu tun, auf dem der preußische Staat aufgebaut sei, und dies ohne viel Austebens davon zu machen, aber auch ohne jede Schonung seiner Person; zweitens wolle er stets die Gebote der Gerechtigkeit, Villigkeit und wahren Menschlichseit gegenüber anderen befolgen.

#### 2. Dentschland und Saiti. - Kiautschon.

Sigung des Reichstages vom 6. Dezember 1897.

Am 30. November 1897 war dem Reichstage der erste Gesetentwurf über die Berstärfung der deutschen Kriegsslotte zugegangen. Die erste Beratung dieser Borlage fand in den Tagen vom 6. bis zum 9. Dezember statt. Die Debatte griff aus nahe-liegenden Gründen auch auf das Gebiet der auswärtigen Politik über und veranlaßte

den Staatssefretär des Auswärtigen Amtes zur Alarstellung zweier Punkte: des deutschen Borgehens gegen die Negerrepublik Haiti und der deutschen Expedition nach Kiautschou.

Staatsfefretar von Bulow 1):

Meine Herren, im Laufe der heutigen Diskuffion find zwei Unselegenheiten meines Ressorts zur Sprache gebracht worden: die eine ist die Differenz, welche infolge der Berhaftung und Verurteilung des Deutschen Emil Lüders in PortsausPrince zwischen dem Deutschen Neich und Haiti entstanden ist; die andere die Entsendung unserer Areuzersslotte nach der Kiautschoubucht. Beide Angelegenheiten befinden sich noch in der Schwebe, und das legt mir für den Augenblick Jurückhaltung aus, so begreislich ich auch an und für sich den Bunsch nach näherer Ausstunft sinde. Sobald der Zeitpunkt gekommen sein wird, werde ich gern bereit sein, diesem hohen Hause über das, was in beiden Fragen von unserer Seite geschehen ist, nähere Ausstunft zu geben.

Für heute möchte ich über den Zwischenfall in Haiti2) nur Folgendes erklären. Wir haben uns nicht zufrieden gegeben mit der Freilassung des Lüders, vielmehr betrachten wir es als unser Recht und unsere Pflicht, als Aequivalent für die unbillige, der haitianischen Landessgeschung, der Verfassung von Haiti und dem Völkerrechte gleichmäßig widersprechende Einkerkerung eines deutschen Staatsangehörigen angemessen Genugtuung und Entschädigung zu verlangen.

(Bravo!)

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 9. Leg.-Per., V. Seffion, 4. Sitzung, S. 60.

<sup>2)</sup> Es handelte fich um Folgendes: Der Fuhrwertsbesiter Luders in Bort-au-Prince, Angehöriger des Deutschen Reiches, war am 21. September 1897 wegen angeblichen Biderftandes gegen Poliziften, die ohne fchriftlichen Befehl in feinem Grundftiid eine Berhaftung vornehmen wollten, jelbst verhaftet und am 19. Oftober in zweiter Instanz zu einem Jahr Gefängnis und einer Gelbstrafe von 100 000 Mark verurteilt worden. Dem von Berlin aus angeordneten Verlangen des deutschen Vertreters, Grafen Schwerin, auf fofortige Entlassung des Liiders aus der Saft feste Brafident Solon Menos am 21. Oftober noch hochfahrendes Benehmen entgegen. Tage darauf wurde Liiders zwar freigegeben "infolge eines vom Wefandten Rordamerikas hervor= gerufenen Unadenaftes des Prafidenten". Gubne erfolgte aber nicht. Um 6. Dezember erichienen die deutschen Schulschiffe "Charlotte" und "Stein" vor Bort-au-Brince. Bon Bord der "Charlotte" aus richtete Graf Schwerin die Forderung an die haitianische Regierung, innerhalb 8 Stunden Schadenerjag zu gahlen und der deutschen Regierung geremonielle Genugtuung zu leiften. Die Summe wurde furz vor Ablauf der beitimmten Grift entrichtet, und das Flaggichiff "Eretera-Bierrot" - dasjelbe, das im Oftober 1902 vom deutschen Kanonenboot "Banther" in den Grund gebohrt worden ift - feuerte einen Salut von 21 Schüffen.

Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß die haitianische Regierung nicht länger zögern wird, unseren Anforderungen Folge zu geben, die ebenso wohlberechtigt und wohlbegründet wie maßvoll sind. Ich gebe mich dieser Erwartung um so lieber und um so bestimmter hin, als wir nicht nur daß gute Recht auf unserer Seite haben, sondern auch den Willen und die Macht, unserem Rechte Geltung zu verschaffen.

(Lebhaftes Bravo.)

In Oftasien schien der Herr Abgeordnete Dr. Schoenlanf zu fürchten, daß wir uns in Abenteuer stürzen wollten. Fürchten Sie gar nichts, meine Herren! Der Herr Reichskanzler ist nicht der Mann, und seine Mitarbeiter sind nicht die Leute, irgend unnüße Händel zu suchen. Wir empfinden auch durchaus nicht das Bedürfnis, unsere Finger in jeden Topf zu stecken. Über allerdings sind wir der Ansicht, daß es sich nicht empfiehlt, Deutschland in zukunftsreichen Ländern von vornherein auszuschließen vom Mitbewerb anderer Bölter.

(Bravo!)

Die Zeiten, wo der Deutsche dem einen seiner Nachbarn die Erde überließ, dem anderen das Meer und sich selbst ben Himmel reservierte, wo die reine Doktrin thront

(Heiterkeit - Bravo!)

— Diese Zeiten sind vorüber. Wir betrachten es als eine unserer vornehmsten Aufgaben, gerade in Oftasien die Interessen unserer Schiffahrt, unseres Handels und unserer Industrie zu fördern und zu pflegen.

Die Entsendung unserer Kreuzerdivission nach der Kiautschoubucht und die Besetzung dieser Bucht ist erfolgt einerseits, um für die Ermordung deutscher und katholischer Missionare volle Sühne, andererseits für die Zukunft größere Sicherheit als bisher gegen die Wiederkehr solcher Vorstommnisse zu erlangen<sup>3</sup>). In beiden Richtungen schweben Unterhandlungen, und bei der Natur diplomatischer Unterhandlungen und Geschäfte nötigt mich dies, meine Worte sehr sorgsam abzuwägen. Ich kann aber

<sup>3)</sup> In der Provinz Südschantung wurden am 15. November zwei deutsche katholische Missionare ermordet. Infolgebessen landete die aus den Schissen "Kaiser", "Prinzeß Bilhelm", "Arkona" und "Kormoran" bestehende Kreuzerdivision unter dem Besehle des Kontreadmirals von Diederichs Truppen in dem dem Tatorte zunächst gelegenen Hafen von Kiautschou; die dortigen chinesischen Lager wurden ohne Blutsverzießen geräumt und von den Deutschen beseht.

doch folgendes jagen: wir sind gegenüber China erfüllt von wohls wollenden und freundlichen Absichten

#### (Heiterkeit links!),

wir wollen China weder brüskieren noch provozieren. Trotz der uns widerfahrenen schweren Unbill ist die Besetzung der Kiautschouducht in schonender Weise ausgeführt worden. Wir wünschen die Fortdauer der Freundschaft, welche Deutschland seit langem mit China verbindet, und die disher nie getrübt wurde. Aber die Boraussezung für die Fortdauer dieser Freundschaft ist die gegenseitige Achtung der beiderseitigen Rechte. Die Niedermetzelung unserer Missionare war der nächstliegende und war ein zwingender Grund für unser Einschreiten; denn wir waren nicht der Ansicht, daß diese frommen Leute, welche friedlich ihrem heiligen Berufe nachgingen, als vogelfrei zu betrachten wären.

#### . (Sehr gut!)

Aber auch abgesehen von diesem traurigen Vorfall hatten wir gegenüber China eine Reihe anderer Beschwerdepunkte. Wir hoffen, daß es gelingen wird, diese Beschwerden auf dem Wege loyaler Unterhandlung gütlich beizulegen. Wir konnten aber nicht zugeben, daß sich in China die Anssicht festsetze, uns gegenüber sei erlaubt, was man sich anderen gegenüber nicht herausnehmen würde.

#### (Sehr richtig! und Bravo!)

Wir müssen verlangen, daß der deutsche Missionar und der deutsche Unternehmer, die deutschen Waren, die deutsche Flagge und das deutsche Schiff in China geradeso geachtet werden, wie diezenigen anderer Mächte.

#### (Lebhaftes Bravo.)

Wir sind endlich gern bereit, in Oftasien den Interessen anderer Großmächte Rechnung zu tragen, in der sicheren Voraussicht, daß unsere eigenen Interessen gleichfalls die ihnen gebührende Würdigung finden.

#### (Bravo!)

Mit einem Worte: wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Plat an der Sonne.

#### (Bravo!)

In Dstassen wie in Westindien werden wir bestrebt sein, getreu den lleberlieserungen der deutschen Politik, ohne unnötige Schärfe, aber auch ohne Schwäche unsere Rechte und unsere Interessen zu wahren.

(Lebhafter Beifall.)

#### 3. Der Dreibund. — Deutschland und Besterreich.

Sigung des Reichstages vom 10. Dezember 1897.

Bei der ersten Beratung des Reichshaushaltsetats für 1898/99 hatte der Absgeordnete Freiherr von Hodenberg (Welfe) in Anknüpfung an die Teilnahme Kaiser Wilhelms an den Kaisermanövern in Ungarn und an die Anwesenheit in Pest am 20. und 21. September pessimistische Aeußerungen über den Dreibund getan und wörtlich gesagt:

"Aus der Art und Beise, wie die ungarische Presse diesen Besuch aufgefaßt hat, und aus dieser Presse geht ganz deutlich hervor, daß der Besuch und die Tage in Pest dazu gedient haben, der österreichischen Regierung und besonders den Deutschen in Desterreich ihre jehige schwere Lage noch mehr zu erschweren, daß sie außerdem leicht zu einer Berwickelung zwischen Desterreich und Rußland hätten sühren können, die gerade jeht sich freundschaftlich genähert haben, und außerdem, daß sie das Mißtrauen, was in Desterreich in den weitesten Kreisen gegen die Bundestreue des Deutschen Keiches herrscht, wieder auss neue angesacht haben. Aus diesem Grunde muß man über die Pester Tage sein Bedauern ausdrücken."

Auch hatte derselbe Abgeordnete die Haltung der Deutschliberalen in Oesterreich als an Landesverrat grenzend bezeichnet. Das veranlaßte den Staatssefretär des Auss-wärtigen zu einer kurzen Antwort.

#### Staatsfefretar von Bulow 1):

Befürchten Sie nicht, meine Herren, daß ich um diese vorgerückte Stunde mich anschieße, ein diplomatisches Duell auszusechten mit dem Herrn Abgeordneten Freiherrn von Hodenberg. Ich tue dies schon deshalb nicht, weil ich mir nicht die Fähigkeit zutraue, so schwerwiegende Fragen im Handumdrehen erschöpfend zu behandeln. Ich möchte nur in Kürze konstatieren, daß die Besorgnis des Herrn Freiherrn von Hodenberg, als ob der Dreibund irgendwie erschüttert wäre, völlig unbegründet ist.

#### (Bravo!)

Der Dreibund erfreut sich des besten Wohlseins, unsere Beziehungen zu Oesterreich-Ungarn und Italien sind gleich gute, und die Pester Tage haben nur dazu beigetragen, diese Beziehungen zu konsolidieren.

Hieran knüpfe ich eine Bitte. In der heutigen Diskussion sind mehre fach die inneren Berhältnisse der österreichischeungarischen Monarchie berührt worden. Wie wir, meine Herren, gegenüber den internen Borgängen fremder Staaten innerlich fühlen, hat jeder mit sich selbst abzumachen; Gedanken sind zolle frei, und Gefühle sind es auch. Wo aber solchen Gefühlen

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 9. Leg.-Per., V. Seffion, 10. Sitzung, S. 235.

ein öffentlicher Ausdruck gegeben wird, wird meines Erachtens die Pflicht zur Mäßigung, zur Besonnenheit und zur Achtung fremder Rechte um so größer sein, je bedeutsamer die Stelle ist, wo eine solche Enunziation erfolgt.

(Sehr richtig!)

Wir wünschen nicht, daß fremde Regierungen oder fremde Parlamente sich in unsere inneren Verhältnisse einmischen (Sehr wahr!)

und in die Parteikämpfe, an denen es ab und zu auch bei uns nicht fehlen soll. Aber gerade weil wir vom Ausland uns gegenüber ein ganz korrektes Berhalten verlangen, sind wir selbst zu einem solchen verpflichtet, und diese Pflicht besteht ganz besonders gegenüber dem verbündeten und engbefreundeten österreichisch = ungarischen Reiche, an dessen Spize ein Herrscher steht, zu dessen Weisheit alle seine Völker mit gleichem Verstrauen emporblicken können.

(Bravo!)

#### 4. Mitteilungen über Fragen der auswärtigen Politik.

Sitzung der Budgetkommission des Reichstages vom 24. Januar 1898.

In der Budgetkommission des Reichstages steht der Etat des Auswärtigen Amtes zur Beratung. Es wird eine Reihe von Fragen an den Staatssekretär gerichtet, und soweit die Berhältnisse es gestatten, gibt er bereitwilligst Auskunft.

Bezüglich der griechischen Finanzkontrolle erklärt

Staatssefretar von Bulow:

In den unter Vermittelung der Mächte zwischen der Türkei und Griechenland im Dezember vorigen Jahres in Konstantinopel abgeschlossenen Präliminar-Friedensvertrag sind die Artikel 2 und 6 aufgenommen worden, die die Schaffung einer internationalen Finanzkontrolle über die griechischen Finanzen sestschen Dieser Kontrolle werden die von Griechenland früher aufgenommenen Schulden unterstellt und es wird ausdrücklich bestimmt, daß durch die von Griechenland behufs Zahlung der Kriegsentschädigung an die Türkei neu aufzunehmende Anleihe die Rechte der alten Gläubiger

nicht verletzt werden sollen. Auf Grund dieser Bestimmungen seien seitdem Finanzbelegierte aller Großmächte in Athen zusammengetreten.

Deutschland habe im Interesse der Einigkeit unter den Mächten seine Forderungen in sehr maßvollen Grenzen gehalten, aber als Minimum, das die äußerste Grenze seines Entgegenkommens bezeichnete, im wesentslichen das verlangt, was im Sommer 1896 die in Paris versammelten drei Schutkomitees, das deutsche, das englische und das französische Komitee, von der griechischen Regierung gefordert, damals aber nicht erhalten hätten, und darüber hinaus die internationale Kontrolle.

Er gebe sich der Hoffnung hin, daß die griechische Regierung und die griechische Bolksvertretung sich nicht verhehlen würden, wie die Schaffung einer Finanzkontrolle im wohlverstandenen Interesse Griechensland liege. Dhue die Finanzkontrolle würde Griechenland nicht die jenigen Summen erhalten, deren es für die Zahlung der Kriegsentschädigung an die Türkei und für die Heilung der wirtschaftlichen und Kriegsschäden bedürfe.

Auf eine Anfrage des Abgeordneten Richter, was der Staatssefretär über die Affaire Drenfus mitteilen könne, und insbesondere ob es wahr sei, daß dieser Berbindung mit deutschen Stellen gehabt habe, erwidert

#### Staatsfefretar von Bulow:

Sie werden es verstehen, wenn ich auf das eben berührte Thema nur mit großer Vorsicht eingehe; das Gegenteil könnte mir und könnte uns als Einmischung in die inneren französischen Verhältnisse ausgelegt werden, und auch nur den Anschein einer solchen haben wir stets sorgsam vermieden. Ich glaube mich um so mehr der Reserve besleißigen zu müssen, als zu erwarten steht, daß durch die in Frankreich selbst eingeleiteten Prozesse Licht über die ganze Angelegenheit verbreitet werden wird.

Ich beschränke mich also darauf, auf das allerbestimmteste zu erklären, daß zwischen dem gegenwärtig sich auf der Teuselsinsel befindlichen französischen Sykapitän Drensus und irgendwelchen deutschen Drganen Beziehungen oder Verbindungen irgendwelcher Art niemals bestanden haben. Die Namen Walsin-Sterhazy und Picquart habe ich vor drei Wochen zum erstenmal in meinem Leben gehört. Die Geschichte von dem anzgeblich in einem Papierkorb gesundenen Briese eines mysteriösen Agenten würde sich vielleicht in einem Hintertreppenroman hübsch ausnehmen, existiert aber natürlich nur in der Phantasie und hat in Wirklichseit nie stattgesunden.

Ich möchte endlich mit Befriedigung konstatieren, daß die sogenannte Drenfusaffaire zwar viel Staub aufgewirbelt hat, aber die zwischen

Deutschland und Frankreich bestehenden, gleichmäßig ruhigen Beziehungen nicht zu stören vermochte.

Auf eine Anfrage Hammachers fügt der Staatssekretär noch hinzu, daß ihm von Reisen des Drenfus nach Elsaß-Lothringen nichts bekannt wäre und noch viel weniger davon, daß dem Genannten hierbei besondere Erleichterungen von deutscher Seite zu teil geworden seien.

Auf Anfrage des Abgeordneten Saffe über den Stand der portugiefischen Gläubigerfrage erwidert

Staatsfefretar von Bulom:

Bon portugiesischer Seite wären verschiedene Versuche gemacht worden, um durch Herbeisührung neuer Anleihen oder durch Konversionsmaßregeln die Lage der portugiesischen Finanzen besser zu gestalten. Diese Versuche hätten ein Ergebnis disher nicht gehabt. Die deutsche Regierung war in der Sache bisher in keiner Weise amtlich in Anspruch genommen; sie werde jedoch gern jeden Schritt prüsen und, soweit möglich, fördern, der geeignet sei, die Interessen der deutschen Inhaber von portugiesischen Werten günstiger zu gestalten. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal seien vom Geiste gegenseitiger Freundschaft getragen.

Ueber den Abschluß der Verhandlungen mit der chinesischen Regierung wegen Genugtuung für die an den deutschen Missionaren in Sildschantung verübten Untaten erklärt

Staatssefretar von Bulow:

Die Verhandlungen mit der chinesischen Regierung wegen Genugtuung für die an deutschen Missionaren in Südschantung versibten Untaten sind abgeschlossen und haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

- 1. Der bisherige Gouverneur der Provinz Schantung, Li-Ping-Cheng, ift abgesetzt und ihm die Befähigung abgesprochen worden, je wieder ein hohes Amt zu bekleiden. Sechst von uns bezeichnete obere Beamte sollen aus der Provinz Schantung versetzt und bestraft werden. Gegen die an dem Morde selbst beteiligten Berbrecher ist das Strasverfahren im Gange.
- 2. Für den der katholischen Mission und ihren Angehörigen erwachsenen materiellen Schaden verspricht die chinesische Regierung, die von der Mission erforderte volle Entschädigung in Höhe von 3000 Taels zu zahlen.
- 3. Bur Sühne bes Todes der Missionare sollen drei Kirchen errichtet und mit einer kaiserlichen Schutztafel versehen werden, und zwar eine (von der Mission bereits begonnene) Kirche in Fsimug,

eine in der Stadt Tsao-Tschousu und eine an der Stelle des Mordes selbst im Distrikt Chue-Peh-Hsien. Die chinesische Regierung verpslichtet sich, für jede Kirche 66 000 Taels anzuweisen,
für die beiden Kirchen in Tsao-Tschousu und am Orte der Tat
außerdem freie Baupläße. Ferner werden zum Bau von sieben
sicheren Wohnhäusern für die katholischen Missionare in der
Präsektur Tsao-Tschousu 24 000 Taels angewiesen. Alle diese
Geldzahlungen ersolgen durch Bermittelung der Kaiserlichen
Gesandtschaft, um die Missionare vor Keibungen mit den chinesischen Beamten zu wahren.

4. Zum Schutze unserer Missionare wird ein besonderes Kaiserliches Sbift veröffentlicht werden.

Die chinesische Regierung hat hiermit alle von uns in dieser Richtung gestellten Forderungen bewilligt. Die diesbezüglichen Verhandlungen sind von unsern Vertretern, der ihnen von mir erteilten Weisung entsprechend, in fortgesetztem Benehmen mit dem Stellvertreter des Bischoss Anzer gesührt worden. Gleichzeitig ist von uns so viel als möglich der werts volle Rat des gerade in Europa anwesenden Bischoss Anzer benutzt worden. Nach Ansicht des Bischoss wird namentlich die Gewährung der drei Kaiserlichen Schutztaseln, eine in China äußerst seltene Vergünstigung, wesentlich zur Erhöhung des Ansehens der katholischen Missionare bei der chinesischen Bevölkerung beitragen.

Die Kaiserliche Regierung glaubt hiermit alles getan zu haben, was für die Vergangenheit zur Sühnung der begangenen Frevel ohne Answendung unchristlicher Härte zulässig war, gleichzeitig aber für die Zukunst in den Grenzen der Möglichkeit ähnlichen Ereignissen vorgebeugt zu haben. Die Kaiserliche Vertretung in China wird die genaue Aussührung der uns gemachten Zugeständnisse, soweit diese nicht schon jest erfüllt sind, sorgsältig überwachen. Die beste Bürgschaft aber erblicken wir in der nunsmehr auf gesicherter und vertragsmäßiger Grundlage ruhenden dauernden Anwesenheit der deutschen Kriegsschiffe und der deutschen Besatung in der Kiautschoubucht, durch die die Macht des Deutschen Keiches ständig und sichtbar den Provinzials und Lokalbehörden sowie der Bevölkerung vor Augen gehalten wird, die hoffentlich nicht wieder vergessen werden, daß kein gegen einen Keichsangehörigen begangenes Unrecht ungesühnt bleibt.

#### 5. Deutsch-dinesischer Vertrag über Kiantschon.

Sipung des Reichstages vom 8. Februar 1898.

Bei der zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1898, Kapitel Auswärtiges Amt, richtete der Abgeordnete Nichter mehrere Fragen an den Staatsseferetär. Während auf die beiden letzten der Unterstaatsseferctär Freiherr von Richtshofen Auskunft erteilt, beantwortet die drei ersten der Staatssefretär selbst. Diese lauten:

"Die nächste Frage würde asso jein, ob inzwischen 1) der Vertrag mit China angekommen ist, der damals nur in einem telegraphischen Auszug bekannt war, und ob etwas entgegensteht, diesen Vertrag jest, oder nachdem er angekommen ist, in der Dessentlichkeit mitzuteilen.

"Die zweite Frage wiirde sein, ob die Berhandlungen mit China wegen einer Konzession in Bezug auf Eisenbahnen in der Provinz Schantung und in Bezug auf die Ausbeutung von Bergwerken zu irgend einem Abschluß gekommen sind — und zu welchen.

"Die dritte Frage würde sein, ob die Zone, die abgesehen von der Landsabtretung im Umfreise der Bucht zugestanden ist, und deren Ausdehnung auf den uns übergebenen Karten einen Radius von 50 Kilometern hat, vertragssmäßig sestgelegt ist, und wie es kommt, daß gegenwärtig die deutsche Besahung über das eigentliche Gebiet der Kiautschoubucht hinaus auch noch innerhalb jener Zone stationiert ist. Für mich ergibt sich dies daraus, daß die jüngst gemeldete Ermordung eines deutschen Matrosen an einem Orte geschehen ist, der zwar in der Zone, aber außerhalb des abgetretenen Gebiets liegt."

#### Staatsfefretar von Bulow2):

Ich hatte gedacht, meine Herren, daß die Diskussion über Kiautschou erst bei der Position Peking eröffnet werden würde. Ich freue mich aber, daß ich schon jetzt Gelegenheit finde, mich über eine Angelegenheit außzusprechen, welche die öffentliche Meinung mit Recht lebhast beschäftigt und die für die Regierungen ein Gegenstand besonderer Ausmerksamkeit ist.

Und hierbei möchte ich einen Punkt vorwegnehmen. Es ift in der Presse, und es ist auch neulich in der Budgetkommission die Ansicht hervorgetreten, als ob die Regierung bestrebt sei, über ihre auswärtige Politik und namentlich über unsere oftasiatische Aktion einen Schleier auszubreiten. Es ist auch die Frage aufgeworsen worden, wie weit sich die Regierung berusen glaubt, über den Gang ihrer auswärtigen Politik Auskunft zu erteilen. Auf diese Frage möchte ich mit dem Worte antsworten, mit dem in meiner Studienzeit ein hervorragender Prosessor der

<sup>1)</sup> D. h. seit der Kommissionsberatung vom 24. Januar; vgl. oben S. 12 f.

<sup>2)</sup> Sten. Ber. d. M.=I., 9. Leg.=Ber., V. Geffion, 35. Sipung, S. 894 ff.

Theologie seine Vorträge über subtilere Themata einzuleiten pflegte, nämlich mit dem Worte: Distinguo — ich unterscheide. Ueber alle Phasen einer auswärtigen Aftion, und besonders über die Anfangsphasen einer solchen, und ganz besonders über vertrauliche Negoziationen mit anderen Mächten, fann kein Minister der Welt vorzeitige Mitteilung machen

(Sehr richtig!),

und wenn er es täte, würden seine Kollegen, die übrigen Minister des Neußeren, nicht mehr mit ihm verhandeln wollen. Er kann dies nicht ungefähr aus denselben Ursachen, aus denen der Rechtsanwalt nicht über jedes Stadium seines Prozesses und der Arzt nicht über jede Erscheinung einer Krankheit seinem Klienten reserieren kann. Ich kann nicht einmal beim Whist meinem Partner Ausschluß geben über jeden Zug. Wohl aber din ich verpflichtet, hinterher zu sagen, was ich mit meinen Trümpsen angefangen habe. Seien Sie versichert, meine Herren, daß wir uns unserer Verantwortung gegenüber dem Lande sehr wohl und sehr ernsthaft bewußt sind, und daß wir nie daran gedacht haben, Versteck spielen zu wollen!

Ich mußte mich aber, nach Lage der Verhältnisse, als ich Ansang Dezember zum erstenmal die Ehre hatte, vor diesem hohen Hause zu erscheinen, darauf beschränken, hervorzuheben, daß wir weder in Abenteuer hineindampfen, noch irgendwie den Frieden stören, noch irgendwem zu nahe treten, sondern lediglich die Rechte und Interessen schützen wollten, die wir in Ostasien besitzen. Die Entsendung unseres Kreuzergeschwaders nach Kiautschou? war eben nicht eine Improvisation, sondern sie war das Ergebnis reislicher Erwägung und Abwägung aller Verhältnisse und der Ausdruck einer ruhigen, zielbewußten Politik.

Hierüber fann ich heute folgendes sagen. Wir waren uns schon vorher nicht im Zweisel darüber, daß wir in Ostasien einen territorialen Stüppunkt brauchten. Ohne einen solchen würden wir dort in wirtschaftlicher, in maritimer und in allgemein politischer Hinsicht in der Luft schweben. In wirtschaftlicher Beziehung brauchen wir eine Eingangstür zu dem chinesischen Absatzebiete, wie Frankreich eine solche in Tonking, England in Hongkong und Rußland im Norden besitzt. Das chinesische Reich mit seiner riesenhaften Bevölkerung von nahezu an 400 Millionen Menschen bildet einen der zukunftreichsten Märkte der Welt; von diesem Markt dursten wir uns nicht ausschließen, wenn wir wirtschaftlich und

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 7.

damit politisch, materiell und damit moralisch voran wollten. Wir mußten vielmehr dafür forgen, daß wir dort unter gleichen Chancen mit anderen Bölfern zugelassen wurden. Gerade weil die mächtig arbeitende deutsche Industrie auf vielen europäischen und nichteuropäischen Bläten mit großen und wachsenden Schwierigkeiten fampft, wo sich ihr leider manche Länder gang oder teilweise verschließen, betrachteten wir es doppelt als unsere Pflicht, dafür zu forgen, daß uns für die Aufunft wenigstens der chinefische Markt erhalten blieb, nach welchem sich unsere Ausfuhr seit 10 Sahren verdreifacht hat. Die Konzessionen, welche die chinesische Regierung den Untertanen anderer Mächte gemacht hatte mit Bezug auf die Anlage von Gifenbahnen und Ausbeutung von Bergwerken, legte uns die Erwägung nahe, ob es nicht im wohlverstandenen und wohlberechtigten Interesse der Entwickelung unserer Beziehungen zu China liegen würde, wenn deutsche Staatsangehörige analoge Konzessionen erhielten. Solche Konzeisionen haben wir erhalten - ich werde sogleich auf dieselben zu iprechen fommen.

Ohne einen territorialen Stützpunkt würden aber alle deutschen Unternehmungen in China im letzten Ende anderen mehr zu gute kommen als uns, ohne einen solchen würden unsere technischen und kommerziellen Kräfte sich zersplittern, mit einem Wort, würde deutsche Arbeit und deutsche Intelligenz, wie dies früher oft genug der Fall war, für anderer Leute Uecker den Dünger liesern, statt unseren eigenen Garten zu befruchten.

(Sehr richtig! Sehr gut!)

In maritimer Hinsicht war der Erwerb einer Station ein Bedürsnis für unsere Flotte. Die Größe und der Umfang unserer oftasiatischen Handelsinteressen machen dort die dauernde Anwesenheit eines Geschwaders ersorderlich. Dieses Geschwader aber braucht einen Hasen, wo deutsche Schiffe, ohne von dem guten oder auch manchmal weniger guten Willen fremder Regierungen und fremder Verwaltungen abhängig zu sein, aussgrüstet, verproviantiert und im Notfalle ausgebessert werden können. Das Ansehen und die Schlagsertigkeit unserer Flotte wird verdoppelt, wenn dieselbe nicht mehr heimatlos umherschwimmt, sondern als Hauptsquartier einen Hasen hat, wo sie zu Hause ist.

In allgemein politischer Hinsicht brauche ich nur daran zu erinnern, daß Frankreich in Tonking sesten Fuß gesaßt hat, England seit lange in Hongkong sist, Rußland am Umur steht, während selbst Spanien, Portugal und Holland im sernen Osten seit lange eigenen Boden unter den Füßen haben. Wo alle diese Mächte zu ihrem augenscheinlichen Vorteil sich Stüßpunkte gesichert haben in Ostasien,

mußten wir dasselbe tun, wenn wir nicht dort eine Macht zweiten ober vielmehr dritten Ranges bleiben wollten. (Sehr richtig!)

Dazu trat noch eine Erwägung. Außer der allgemeinen Pflege unserer politischen und wirtschaftlichen Interessen in Oftasien lieat uns dort auch der Schutz der sich im Inneren Chinas oder in den geöffneten Säfen aufhaltenden Fremden und namentlich der Miffionare ob. Es wurde meiner Empfindungsweise widersprechen, wenn ich Gefühle und namentlich die heiligsten Gefühle, welche es gibt, religiöse Gefühle, verquicken wollte mit realen Interessen. Aber nachdem das Reich den Schutz über die driftlichen und fatholischen Missionen in Schantung übernommen hat, und wo wir die Ausübung dieses Schutes nicht allein als eine Pflicht betrachten, sondern auch als eine Ehre, mußte es schwer für uns ins Gewicht fallen, daß der Borfteber dieser Missionen, der Bischof Unger 4), uns auf das unzweideutigste erklärte, daß unsere Festsehung in Riautschou eine Lebensfrage sei, nicht nur für das Gedeihen, sondern geradezu für den Fortbestand der chinesischen Mission. Wo es in der Theorie für uns feststand, daß wir einen Stuppunkt in Oftafien gebrauchen, fam es für die prattische Politik darauf an, daß wir einerseits für die Erwerbung dieses Stütpunktes den richtigen Augenblick aussuchten, andererseits dieselbe durchführten, ohne dadurch in Verwickelung zu geraten mit anderen in Oftafien gleichfalls interessierten europäischen Mächten und mit den beiden oftasiatischen Reichen von China und Japan.

Ueber den ersteren Punkt, die Wahl des richtigen Augenblicks, möchte ich mich nicht weiter verbreiten. Ich meine aber, daß, wenn unseres Lebens schwer Geheimnis, wie der Dichter gesagt hat, im allsgemeinen liegt zwischen Uebereilung und Versäumnis, im vorliegenden Falle die richtige Mitte und der richtige Moment ersast wurden, und daß wir vorbeigekommen sind an der Schlla und an der Charybdis menschlicher Entschließungen. Was unsere Festsetzung in Kiautschou angeht ohne unangenehme Friktionen mit anderen Mächten, so kann ich wiedersholen, was ich schon in der Kommission gesagt habe, daß durch dieselbe unsere Beziehungen zu keinem anderen Staat getrübt worden sind, wie das auch nicht anders möglich war bei der absoluten Lohalität, Friedsfertigkeit und maßvollen Selbstbeschränfung unseres Borgehens. Wir

<sup>4)</sup> Johann Baptist v. Anzer, geb. 16. Mai 1851 in Weinfried, seit 1879 in China als Leiter des Seminars in Hongkong, seit 1886 Titularbischof von Telepte. Penzler, Graf Bülows Reben 2c.

befinden uns im Einklang mit Rußland, dessen Interessen in Europa nirgends die unserigen durchtreuzen

(Bravo!),

in Oftasien vielfach mit denselben parallel laufen, und dessen natürliche Machtentwickelung wir als aufrichtige Freunde mit neidloser Sympathie begleiten.

(Lebhafter Beifall.)

Wir finden es natürlich und begreiflich, wenn Frankreich von Tonting aus neue Verkehrswege sucht. Und wir sind endlich weit davon entsernt, irgendwie oder irgendwo berechtigten englischen Interessen entgegentreten zu wollen. Wenn — nicht von seiten der englischen Regierung, aber in einzelnen Organen der englischen Presse — zeitweise die entgegensgesete Auffassung hervorgetreten ist, so stand dieselbe im Widerspruch mit den tatsächlichen Verhältnissen. Glücklicherweise ist man sich in London an allen maßgebenden Stellen nicht im Zweisel darüber, daß wir im Interesse beider Länder, im Interesse des Kultursortschrittes der Menscheheit und im Interesse des Weltsriedens ein harmonisches Zusammenwirken auch mit Großbritannien für ersprießlich halten.

(Lebhafter Beifall.)

China gegenüber haben wir unsere Forderungen in so moderierten Grenzen gehalten, daß dieselben weder der chinesischen Regierung Anlaß zu berechtigten Ausstellungen geben, noch gar die innere Kohäsion oder den Fortbestand des chinesischen Reichs gefährden konnten.

Den vollständigen und genauen Text des am 4. Januar durch Notenaustausch mit China abgeschlossenen Abkommens kann ich Ihnen leider noch nicht vorlegen, aus dem einfachen Grunde nicht, weil ein Brief von Peking nach Berlin über sechs Wochen unterwegs ist. Dagegen habe ich infolge der in der Kommission an mich herangetretenen dankensewerten Anregung unsere Vertretung in China telegraphisch zu genaueren Mitteilungen aufgesordert, und aus der Vergleichung der mir seitdem zugegangenen Meldungen mit meinen eigenen Instruktionen kann ich heute in Vervollständigung der seiner Zeit vom "Reichsanzeiger" gebrachten Mitteilung den annähernden Wortlaut des Abkommens mit China, wie folgt, zu Ihrer Kenntnis bringen:

I. Die Kaiserlich chinesische Regierung, um den berechtigten Wunsch der deutschen Regierung zu erfüllen, ebenso, wie andere Mächte, in den ostasiatischen Gewässern einen Punkt zu besitzen, wo deutsche Schiffe ausgebessert und ausgerüftet, die Materialien und Vorräte dafür niedergelegt, sowie sonstige zugehörige Gin-

richtungen getroffen werden können, überläßt der deutschen Regierung pachtweise vorläufig auf 99 Jahre das auf beiden Seiten des Singangs der Bai von Kiautschou in Süd-Schantung belegene, weiter unten näher bestimmte Gebiet, dergestalt, daß es der deutschen Regierung freistehen soll, innerhalb dieses Gebiets alle nötigen Baulichkeiten und Anlagen zu errichten und die zu deren Schuß erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

- II. Das der deutschen Regierung verpachtete Gebiet besteht, unter Zugrundelegung der englischen Seekarte der Kiautschou-Bai vom Jahre 1863, aus:
  - 1. der Landzunge nördlich des Singangs der Bai, abgegrenzt gegen Nordosten durch eine von der nordöstlichen Spiße von Potato Island bis zur Meeresküste in der Nichtung auf Loshan gezogene gerade Linie,
  - 2. ber Landzunge füdlich des Eingangs der Bai, abgegrenzt nach Südwesten durch eine vom südlichsten Punkte der südsüdwestlich von Tschiposan befindlichen Sinbuchtung in der Richtung auf die Tolosanlosan-Inseln (Waebersche Karte) bis zur Meeresküste gezogene gerade Linie,
  - 3. den Inseln Tschiposan und Potato Island sowie sämtlichen vor dem Eingang der Bucht gelegenen Inseln einschließlich Tolosan und Sestientau.

Außerdem verpflichtet sich die chinesische Regierung, in einer Zone von 50 Kilometern im Umkreis rings um die Bucht keine Maßnahmen oder Anordnungen ohne Zustimmung der deutschen Regierung zu treffen und insbesondere einer etwa notwendig werdenden Regulierung der Wasserläuse keine Hindernisse entsgegenzusetzen. Auch gewährt die chinesische Regierung den deutschen Truppen ein Durchmarschrecht durch die bezeichnete Zone.

- III. Um jeder Möglichkeit von Konflikten vorzubeugen, wird die chinefische Regierung während der Pachtdauer im Pachtgebiet Hoheitsrechte nicht ausüben, sondern sie überläßt dieselben ebenso wie die Hoheitsrechte auf der gesamten Wassersläche der Kiautschoubucht der deutschen Regierung. Die deutsche Regierung wird auf den Inseln und Untiesen vor dem Eingang der Bucht Seezeichen errichten.
- IV. Im Falle, daß das an der Kiautschoubucht erpachtete Gebiet sich für die Zwecke der deutschen Regierung nicht passend erweisen sollte, wird die chinesische Regierung der deutschen Regierung

einen besser geeigneten Platz gewähren und das Kiautschougebiet unter Ersatz der von der deutschen Regierung dort gemachten Auswendungen zurücknehmen.

V. Eine genauere Festsetzung der Grenzen des Pachtgebiets und der beutschen Zone nach Maßgabe der örtlichen Berhältniffe soll durch Nommissare der beiden Regierungen erfolgen.

Hierzu möchte ich noch nachstehende erläuternde Bemerkungen machen:

I. Das Pachtgebiet, dessen genaue Grenze noch nicht festgestellt ist, wird einen Flächeninhalt von 30 bis 50 Quadratkilometer haben. Es ist also wesentlich größer als der englische Besitz auf und gegenüber Hongkong.

II. Die Lage des Pachtbesitzes und die ungefähre Ausdehnung der deutschen Jone ergibt die von mir der deutschen Kommission vorgelegte Spezialkarte. Diese Karte ist nur insofern zu berichtigen, als, wie nachsträglich bekannt geworden ist, aus militärischen Gründen die nördliche Landgrenzlinie um einen schmalen Streisen weiter vorgeschoben worden ist, als in der Karte gezeichnet.

III. Darüber, welche Einwohnerzahl der deutsche Besitz hat, sehlt noch genauere Angabe. Es liegen daselbst einige kleine Dörfer, in denen eine chinesische Bevölkerung von ein paar tausend Köpfen wohnen dürste.

IV. Ueber die Größe der Bai liegt eine auf ganz exakten Versmessungen beruhende Angabe dis jetzt nicht vor. Dieselbe schneidet dis 20 Seemeilen in das Land ein. Ihre Einfahrt ist an der schmalsten Stelle noch immer 3000 Meter breit. Als Hafen benutzbar sind zwei Dritteile der Bucht, und zwar die südlichen, an unserem Gediet belegenen in einer Ausdehnung von etwa 90 Quadratseemeilen.

V. Ueber die Höhe des an China zu zahlenden Pachtzinses steht noch nichts Genaues fest. Jedenfalls brauchen wir uns hierüber keine grauen Haare wachsen zu lassen. Der zu zahlende Pachtzins wird keines falls erheblich sein; denn derselbe soll nicht etwa ein Entgelt für das verpachtete Land bedeuten, sondern eine Formalität von der Art des den Juristen befannten Resognitionszinses zur Anerkennung des für den Kaiser von China fortbestehenden ideellen Eigentums.

Das Abkommen wegen der Sühne für die Missionare habe ich bereits der Budgetkommission vorgelegt 5).

Ueber Eisenbahnen= und Bergwerkskonzessionen ift nachstehendes stipuliert worden:

<sup>5)</sup> Bgl. oben 3. 12 f.

Die chinesische Regierung hat zugesagt, einer zu bildenden beutsch-chinesischen Sisenbahngesellschaft den Bau einer Sisenbahn von Kiautschou auß zunächst nordwärts und dann westwärts bis zum späteren Anschluß an das projektierte große chinesische Sisenbahnnetz zu übertragen. Die Bahn soll so gelegt werden, daß sie namentlich die im Norden von Kiautschou belegenen Kohlenselder von Weihsien und Poshan berührt. Die Außebeutung dieser Kohlenlager soll deutschen Unternehmern zusgestanden werden.

Die chinesische Regierung hat sich ferner verpklichtet, der zu bildenden Eisenbahngesellschaft mindestens ebenso günstige Bedingungen zu gewähren, wie sie irgend eine andere europäischschinesische Eisenbahngesellschaft in China erhalten hat.

Weitere Verhandlungen, die teils eine Ausdehnung dieser Konzessionen in gewisser Richtung, teils deren genaue Fixierung im einzelnen zum Ziele haben, schweben noch. Der Stand dieser Verhandlungen ist fein ungünstiger.

Meine Herren, ich möchte besonders konstatieren, daß wir aufrichtig die Wohlsahrt von China wünschen, und wir wünschen den Fortbestand von China. Ich glaube auch nicht, daß dieses alte Reich von heute auf morgen auseinanderfallen wird, und ich habe einem wißbegierigen Diplomaten, der mich frug, wie lange ich glaube, daß das chinesische Reich noch bestehen würde, erst vor wenigen Tagen geantwortet: das chinesische Reich bestehe nun schon seit 4377 Jahren, und ich sehe gar keinen Grund ein, warum das nicht noch wenigstens 3000 Jahre so weiter gehen solle. (Große Heitet.)

Wir denken schließlich nicht daran, dem japanischen Volke zu nahe treten zu wollen, dessen rasche Entwicklung und hohe Begabung Europa Achtung einflößen. —

Inter den Gründen, die uns veranlaßt haben, gerade nach Kiautschou. Unter den Gründen, die uns veranlaßt haben, gerade nach Kiautschou zu gehen, stand neben der Notwendigseit des Schutzes für unsere Missionen die schon von mir in der Budgetsommission angedeutete Erwägung im Bordergrund, daß wir dort von der englischen und französischen Uktionssphäre wie von der russischen Operationsbasis gleich weit entsernt sind und somit durch unsere Festsetzung dort die Interessen jener Mächte nicht tangieren. Im übrigen stimmten die Berichte aller zuverlässigen und sachverständigen Kenner der ostasiatischen Verhältnisse darin überein, daß Kiautschou als Hafenplat, als Klima und Hinterland, in maritimer und

ökonomischer Hinsicht, als Lage und Umgebung gerade diejenige Position ist, die wir in Ostasien gebrauchen. Gewiß, wenn es in China einen idealen Punkt gäbe, der nur Lichtseiten hätte und keine Schattenseiten, dessen Erwerbung gar keine Schwierigkeiten verursacht, und dessen Entwicklung gar keine Kosten bereiten würde, so hätten wir uns sicherlich borthin gewandt.

#### (Seiterkeit.)

Ein solches Utopia existierte aber in China nicht. Wir leben in einer realen und unvollkommenen Welt und mußten mit den gegebenen Berhältniffen rechnen. Unter den erreichbaren und vorhandenen Plätzen war Riautschou alles in allem weitaus der geeignetste. Kiautschou bietet den Borzug einer fehr großen und dabei durch ihre Ginfahrt doch leicht zu verteidigenden, eisfreien, tiefen, in absehbarer Zeit nicht mit Bersandung bedrohten Bucht, welche auch bei schlechtem Wetter vollen Schutz gewährt und mehr als genügende Unterkunft für jede Kriegsmarine wie für den bedeutenoften Handelsverkehr. Es besitt eine zentrale Lage zwischen den Golfen von Japan, Betschili-Rorea und den Mündungen des Jangtsefiang. Es besitt für chinesische Verhältnisse ein gutes Klima, vielleicht das beste in China. Es besitzt vor allen anderen chinesischen Safen den Borzug, Steinkohlen in seiner Rabe zu haben. Die Berftellung von Gifenbahnverbindungen zwischen Riautschou und den Kohlenlagern von Schantung und bis zum Hoangho ift nicht verknüpft weder mit erheblichen technischen noch mit unverhältnismäßigen finanziellen Schwierigkeiten. Für die Herstellung dieser Gisenbahnverbindungen wie für die notwendigen Hafenanlagen rechnen wir auf die Mithülfe des deutschen Privatkapitals. Wo geerntet werden foll, muß auch gesät werden. Wir glauben aber, daß bas Samenkorn, welches wir bei Riautschou in den Boden senken, Frucht bringen wird. Jedenfalls werden wir dasselbe forgsam pflegen; wir werden nach Möglichkeit darauf hinwirken, daß Rifiko und Gewinn, Einsat und Ertrag im richtigen Berhältnis bleiben. Bir werden vorgeben ohne Ueberhaftung, aber auch ohne fleinliche Eng= herzigkeit, ftetig, besonnen, Schritt fur Schritt, nicht als Ronquistadoren, aber auch nicht als Ralfulatoren, jondern, wenn ich mich fo ausbruden barf, als tüchtige und fluge Raufleute, die, wie weiland bie Maftabaer, die Baffe in der einen Sand haben, in der anderen aber Die Relle und ben Spaten.

Meine Herren, ich glaube, baß ein Diplomat noch forgfältiger als andere Menschen sich hüten soll vor ängstlicher Schwarzseherei wie vor

trügerischen Illusionen, und daß er gar nicht ruhig und sachlich und nüchtern genug urteilen kann. Ich habe keine Luftschlösser vor Ihnen aufgeführt und mich jeder Schönfärberei enthalten. Ich bin aber überzeugt, daß die Erwerbung von Kiautschou der Ausbreitung christlichen Glaubens und christlicher Gesittung zum Segen gereichen, und daß sie förderlich sein wird für die wirtschaftliche Entwicklung und für die politische Wachtstellung des deutschen Volks.

(Wiederholtes lebhaftes Bravo.)

Im weiteren Berlauf der Debatte knüpfte Abgeordneter Dr. Barth an ein Wort des Staatssekretärs aus der Kommissionsberatung an: bestimmend für die deutsche Politik in China sei der Grundsat "leben und leben lassen". Dr. Barth sührte aus:

"Nun möchte ich die Frage an den Herrn Staatssefretär richten, ob ich diesen seinen Grundsat dahin interpretieren dars, daß in China bei der eigenartigen Entwicketung der dortigen Verhältnisse in wirtschaftlicher und politischer Beziehung seitens Deutschlands der Grundsat vertreten werden soll, daß in dem Gebiet unserer Interessenhöhre eine sreie Konkurrenzmöglichteit offengehalten werden soll allen Ländern der ganzen Erde, während wir in Bezug auf die politische Interessenhöhre anderer Mächte in China unsererseits den gleichen Unspruch erheben. Benn dieser Grundsatz generell zur Durchsührung gelangte, würden sich die Verhältnisse in China so gestalten, daß alle europäischen und amerikanischen Kultursänder in China die wirtschaftliche Konkurrenz unter denselben Voraussssehungen aussiben könnten wie dassenige Land, das unmittelbar seine politische Interessenhöhre auf den betreffenden Distrikt ausgedehnt hat. . . . .

"Da ich einmal das Wort habe, so möchte ich gleich noch eine zweite Frage an diese erste knüpfen, und diese Frage betrifft Kreta... Ich glaube, es wäre wünschenswert, gerade zur Auftlärung der öffentlichen Meinung in Deutschlaud, wenn der Herr Staatssekretär Gelegenheit nehmen wollte, das mitzuteilen, was er glaubt in Bezug auf diese Frage schon jest unbedenklich äußern zu können." Darauf antwortete

## Staatsfefretar von Bulow:

Auf die erste Anfrage des Herrn Vorredners aus dem Hause 6) möchte ich erwidern, daß die Freihafenstellung von Kiautschou auch meines Erachtens in Zukunft wohl am meisten unseren Handelsinteressen entsprechen möchte. Ich möchte uns aber namentlich dem Auslande gegensüber nicht von vornherein festlegen

(fehr richtig!),

sondern ich glaube, es ift am besten, wir halten uns unabhängig, wie die Engländer in Hongkong dies meines Wiffens getan haben und tun.

(Sehr richtig!)

<sup>6)</sup> Dr. Barth; der unmittelbare Borredner war Staatsfefretar von Tirpip.

Der Herr Abgeordnete Dr. Barth hat ferner den Wunsch geäußert, näheres zu erfahren über unsere Stellung zu Kreta. In unserer Haltung Kreta gegenüber hat sich nichts geändert, seitdem wir uns in der Budgetkommission über dieses Thema unterhalten haben. Wir haben an Kreta inach wie vor keine anderen Interessen, als daß dasselbe nicht zum Erisapsel und nicht zur Brandsackel werde.

(Lebhafte Rufe: sehr richtig!)

Wie die für Kreta neugeplante Verfassung im einzelnen ausfallen, und wer das Vergnügen haben wird, die interessante Insel als Gouverneur zu regieren

(große Heiterkeit),

fann uns an und für fich vollständig gleichgültig sein.

(Bravo!)

Wir sind allerdings der Meinung — und dieser Meinung haben wir auch akademischen Ausdruck gegeben —, daß es sich empsehlen würde, bei der Neuregelung der kretensischen Verhältnisse auch die Minorität der Besvölkerung zu berücksichtigen. Dauernder Friede wird auf Kreta nur herrschen, wenn das mohammedanische Dritteil der Bevölkerung Sicherheit für Leben und Eigentum erhält.

(Sehr richtig!)

Dabei kommt es uns aber mehr auf den Frieden an als auf die Musel-

(Sehr gut!)

Die bekannten Knochen des pommerschen Grenadiers werden wir für die eine wie für die andere der sich auf Kreta bekämpfenden Gruppen ebenso wenig aufs Spiel wie die Faust unserer braven Matrosen in Bewegung setzen.

Um das europäische Konzert aufrechtzuerhalten, haben wir uns bisher allen Entscheidungen der andern Mächte angeschlossen, über welche sich alle übrigen Mächte geeinigt haben. An dieser Praxis denken wir auch fernerhin festzuhalten

(sehr richtig!),

sosern nicht Anträge an uns herantreten sollten, durch welche uns eine Berantwortung aufgebürdet werden sollte, die nicht in den Rahmen unserer vorsichtigen und reservierten Orientpolitif paßt.

(Sehr gut!)

Es ift ja nicht nötig, daß in einem Konzert — und auch im europäischen Konzert — jeder dasselbe Instrument spielt.

(Heiterkeit. — Sehr gut!)

Der eine ichlägt die Trommel

(Beiterfeit),

der andere stößt in die Trompete

(Seiterfeit),

ber dritte halt die große Paute in der Sand.

(Große Heiterkeit.)

Wir bliesen in Konstantinopel die Flöte diplomatischer Einwirkung und Ueberredung, und wir bliesen sie nicht umsonst.

(Sehr gut! und Beiterfeit.)

Denn gerade weil die Pforte weiß, daß wir ihr ganz objettiv gegenüberstehen, konnten wir ihr in entscheidenden Momenten, wie beispielsweise, als es sich darum handelte, ob die Türkei dem besiegten Griechenland den von diesem erbetenen Waffenstillskand gewähren oder den Bormarsch auf Athen fortsehen sollte, sagen, daß es nicht weise von ihr sein würde, sich den vereinigten Wünschen aller europäischen Mächte entgegenzusehen. An einem positiven Druck auf die Pforte werden wir uns aber nicht beteiligen.

(Sehr gut!)

Wir können das schon deshalb nicht, weil die Folgen eines solchen unberechendare sind, und weil wir da in der Türkei und anderswo allerlei Ueberraschungen erleben könnten.

Was aus Areta schließlich werden wird, kann ich Ihnen auch beim besten Willen nicht sagen

(große Heiterkeit),

und kann Ihnen niemand sagen. Das ruhet im Schoße der seligen Götter. Das aber kann ich Ihnen sagen, daß Deutschland sich nicht hineinziehen lassen wird in die Komplikationen, die unter Umskänden aus der kretischen Frage hervorgehen könnten, und daß wir dafür sorgen werden, daß der kretensische Wogenprall nicht an der deutschen Küste brandet.

Daraus ergibt sich auch unsere Stellung gegenüber der Kandidatur des Prinzen Georg von Griechenland 7) für den Gouverneursposten von

<sup>7)</sup> Prinz Georg, ber zweite Sohn des Königs Georg von Griechenland, geb. 31. Mai 1869, ist jest Generalkommissar der Großmächte auf Kreta.

Arcta. Wenn sich die Pforte im Guten mit allen Mächten über diese Kandidatur geeinigt hätte, so würden wir selbstverständlich nicht Nein gesagt haben. Gine Pression auf die Pforte machen wir aber nicht mit. Wenn Streit entsteht, treten wir ruhig bei Seite

(sehr gut!);

wenn Differenzen laut werden, legen wir die Flöte still auf den Tisch und verlassen den Konzertsaal.

(Große andauernde Beiterkeit.)

Das entspricht sowohl unserem Friedensbedürfnis, wie unserer Uninteressiertheit in orientalischen Dingen und in Mittelmeerfragen. Wir sezen uns dadurch auch nicht in Widerspruch zu Rußland, mit dem wir nicht nur durch alte und ehrwürdige Traditionen, sondern auch durch viele und wichtige politische Interessen verbunden sind

## (fehr richtig!),

und von dem uns — ich habe es heute schon einmal konstatiert ») — fein irgendwie tiesergehender Gegensatz trennt. Wir widersetzen uns weder Rußland noch Frankreich noch England noch irgend einer anderen Macht. Wir beteiligen uns nur nicht an Schritten, welche bedenkliche Folgen haben könnten, und wir übernehmen feine Verantwortlichkeit für Beschlüsse, die wir für gefährlich halten.

Es ist ja, meine Herren, wie ich wohl weiß, hier und da in Europa die Ansicht verbreitet, als ob unsere Haltung gegenüber den orientalischen Wirren feine ganz unparteiische wäre. Diese Ansicht entspricht aber nicht den tatsächlichen Verhältnissen. Unsere Politik gegenüber dem griechische türkischen Streit ist von Ansang an und bis zuletzt sine ira et studio geleitet worden. Wir waren und wir sind ebenso weit entsernt von blinder Parteinahme für den einen, wie von irgendwelcher unberechtigter Manküne gegen den anderen Teil. Die deutsche Politik hatte von Ansang an gegenüber dem griechische türkischen Kriege nach unserer Auffassung zwei große Interessen: einmal das Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens, dann aber das Interesse, daß die lange verkannten und so wohlberechtigten Ansprüche der deutschen Gläubiger Griechenlands endlich befriedigt würden.

## (Lebhafter Beifall.)

Bon dem ersten Gesichtspunkte, dem Bunsche der Erhaltung des Friedens, waren alle Demarchen inspiriert, die Deutschland allein oder

<sup>8)</sup> Bgl. oben G. 18.

gemeinsam mit anderen Mächten in der fretischen Frage unternommen hat. Und wenn es seiner Zeit auch nicht gelungen ift, das in Kreta entstandene Feuer im Reim zu ersticken, wurde dasselbe doch lokalifiert, und erreicht, daß der Brand nicht die anderen Balfanvölker und damit voraussichtlich Europa ergriff. Allerdings, meine Herren, ift das Gewicht, das große Schwergewicht der beutschen Politik in "die Schale, die Reiche wägt," nicht geworfen worden zu Gunften der Griechen. Das kam aber zunächst daher, daß in dem vergangenen griechisch-türkischen Kriege die Griechen der angreifende, die Türken aber der angegriffene Teil waren, entspricht es aber nicht den Traditionen der deutschen Politik, sich zu ereifern für denjenigen, der unbesonnen einen Streit beginnt. Dazu kam noch eine andere Erwägung, die ich mich gar nicht scheue auch an dieser Stelle gang offen auszusprechen. Die Griechen hatten burch die Art und Beise, wie sie ihren Verpflichtungen gegenüber ihren deutschen Gläubigern, einem sehr achtungswerten und sehr beachtenswerten Teile bes deutschen Volkes, kleinen Leuten, kleinen Rentnern, Leuten, die zum Teil ihre ganzen Ersparnisse in griechischen Werten angelegt hatten nachaekommen oder vielmehr nicht nachgekommen waren

## (Seiterfeit),

nicht gerade dazu beigetragen, sich unsere Sympathien zu sichern. (Sehr wahr!)

Und wenn ich dem griechischen Bolke, für dessen Emanzipation unsere Bäter und Großväter geschwärmt haben, einen aufrichtigen Freundesrat erteilen dürfte, so würde es dieser sein: nach Wiederherstellung des Friedens sich vor allem der Ordnung seiner inneren Angelegenheiten und ganz besonders der Sanierung seiner Finanzen zu widmen. Les dons comptes font les dons amis, zu deutsch: Zahle deine Schulden, und das übrige wird sich sinden.

## (Heiterkeit.)

Im übrigen blieb es für uns in orientalischen Angelegenheiten bei dem erprobten Grundsaße, daß wir nur da zu haben sind, wo es sich um die Wahrung und Stärkung des Friedens handelt. Denn wenn ich auch weit entsernt bin, wie der Bürgersmann im "Faust" es hübsch zu finden, wenn hinten weit in der Türkei die Völker auseinander schlagen

(Heiterkeit),

jo glaube ich doch, daß es auf diesem Gebiet die erste Pflicht der Regierung ist, dafür zu sorgen, daß, was auch kommen möge, der Deutsche in seinem Lande in Ruhe sein Gläschen trinken kann und segnen Fried' und Friedenszeiten.

## 6. Handelsvertragsverhältnis zu England.

Situng des Reichstages vom 9. Februar 1898.

Die Großbritannische Regierung hatte den Handelsvertrag mit dem Deutschen Reiche für den 31. Juli gekindigt. Noch war nicht bekannt, wie die Angelegenheit geregelt werden würde. Deshalb richtete bei der zweiten Beratung des Reichs-haushaltsetats für 1898 der Abgeordnete Dr. Barth die Frage an den Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, "wie es mit den Verhandlungen, die auf den Handels-vertrag abzielen, steht, und ob das Vertragsverhältnis zu England noch über den 31. Juli d. Is. hinaus verlängert werden wird".

#### Staatssekretar von Bulow 1):

Auf die Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Barth kann ich nach Lage der Verhältnisse nur erwidern, daß die Grundzüge der von uns an England zu richtenden Vorschläge zwischen den beteiligten Ressorts festgelegt worden sind, daß wir unsere Vorschläge in London mitgeteilt haben und jetzt die englische Antwort abwarten. Mehr glaube ich mit Rücksicht auf den schwebenden Stand der Unterhandlungen nicht sagen zu dürfen.

Am 28. bezw. 30. April wurde der Gesetzentwurf über die provisorische Berstängerung des deutsch-englischen Handelsabkommens dis zum 31. Juli 1899 vom Reichstage angenommen.

## 7. Deutsch-chinefisches Abkommen über Kiautschon.

Sitzung bes Reichstages vom 29. März 1898.

Der Abgeordnete Richter fragt bei der dritten Beratung des Reichshaushaltsetats für 1898, "ob etwas dem entgegensteht, die mit China abgeschlossenen Berträge, die ja inzwischen nach Deutschland gelangt sein werden, zu veröffentlichen".

## Staatsfefretar von Bulow 1):

Auf den letzten Teil der Ausführungen des Herrn Vorredners aus dem Hause<sup>2</sup>) habe ich zu erwidern, daß der — alle früheren auf Riautschou und Schantung bezüglichen Abmachungen zwischen der deutschen

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R. T., 9. Leg. Ber., V. Seifion, 36. Sigung, S. 932.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 9. Leg.-Per., V. Seffion, 72. Situng, S. 1874.

<sup>2)</sup> Abg. Richter; unmittelbarer Borredner war der Birkl. Geh. Rt. Dir. Reichardt vom Auswärtigen Amt, der desfelben Abgeordneten Anfrage wegen des englischen Handelsvertrages begntwortete.

und der chinesischen Regierung zusammenfassende — Gesamtvertrag am 6. d. M. in Peking unterzeichnet worden ist. Die Urkunde dieses Verstrags ist vorgestern mit dem Dampser des Norddeutschen Lloyd "Bayern" aus Tientsin abgegangen und soll Anfang Mai hier eintreffen. Ueber den Inhalt des Vertrags vermag ich zur Zeit keine weiteren Mitteilungen zu machen als diesenigen, welche ich die Ehre gehabt habe Anfang Februar zur Kenntnis dieses hohen Hauses zu bringen.

# 8. Kiantschou. — Weiheiwei. — China.

Sitzung des Reichstages vom 27. April 1898.

In dem Nachtrag zum Reichshaushaltsetat für das Rechnungsjahr 1898 ift zum erstenmal eine Forderung sür Kiautschou enthalten, nämlich zur Einrichtung Kiautschous als wirtschaftlichen und maritimen Stützpunktes 5 Millionen Mark. Bei der ersten Beratung dieses Nachtragsetats erwidert auf die Aussiührungen der Abgeordneten Dr. Lieber und Richter, die über die Berwendung der 5 Millionen Näheres wissen wolsen, und auf die des Abg. Liedknecht, der die ganze Chinapolitik des Deutschen Reiches einer abfälligen Kritik unterzieht,

Staatssefretar von Bulow1):

Es ist nicht meine Absicht, auf alle Punkte einzugehen, welche im Laufe der heutigen Diskussion berührt worden sind, schon weil ich nicht weiß, ob es den Intentionen dieses hohen Hauses entsprechen würde, wenn ich die ganze Riautschoudebatte, die ganze Flottendebatte und auch noch eine Reihe anderer schwerwiegender Fragen wieder aufrollen wollte. Ich möchte aber auf einige Bemerkungen in Kürze erwidern, die mich besonders frappiert haben.

Auf die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Dr. Lieber beehre ich mich zu erwidern, daß ich gern bereit bin, das Abkommen mit China, sobald dasselbe im Bortlaut vorliegen wird, der Budgetkommission mitzuteilen und im Anschlusse hieran alle wünschenswerten Erläuterungen zu geben.

Ueber Beiheiwei möchte ich folgendes sagen: wir haben keinerlei Abmachungen mit England, ich freue mich aber, als Beweiß für die guten Gesinnungen der englischen Regierung konstatieren zu können, daß dieselbe

<sup>3)</sup> Bgl. oben G. 18 ff.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 9. Leg.-Per., V. Seffion, 76. Sitzung, S. 1987 f.

aus eigenem Antriebe die im "Reichsanzeiger" publizierte Erklärung?) abgegeben hat, welche uns die Sicherheit gewährt, daß England von Weiheiwei aus nicht in unsere politische und wirtschaftliche Interessensphäre eingreifen wird.

Es ist von der Austeilung von China gesprochen worden. Eine solche Austeilung würde jedenfalls nicht von uns ausgegangen sein; wir haben nur beizeiten dafür gesorgt, daß wir, was auch kommen möge, nicht ganz leer ausgehen. Wann sich ein Eisenbahnzug in Bewegung setzt, hängt nicht immer von dem Belieben des Keisenden ab, wohl aber, daß er nicht den Anschluß versäumt. Den Letzten beißen die Hunde!

(Heiterkeit.)

Wir wünschen aber nicht — und das möchte ich mit besonderem Nachsbruck betonen —, daß es zu einer Aufteilung des chinesischen Neiches komme. Ich glaube auch heute noch, daß es zu einer solchen Aufteilung in absehbarer Zeit nicht kommen wird.

Jedenfalls haben wir — und damit meine ich am besten sowohl die Gründe, welche uns nach Kiautschou geführt haben, als die Bedeutung von Kiautschou für uns zusammenzusassen — in Kiautschou eine strategische und politische Position gewonnen, die uns einen bestimmenden Einsluß auf die künstigen Geschicke Ostasiens sichert. Bon diesem sesten Punkte aus können wir die weitere Entwicklung der Dinge mit Ruhe und mit Gelassenheit abwarten. Wir haben eine so große Aktionssphäre vor uns und so bedeutsame Aufgaben, daß wir andere Mächte um die ihnen gemachten Zugeständnisse nicht zu beneiden brauchen.

(Sehr gut!)

Die deutsche auswärtige Politik wird, wie überall, so auch in Oftasien ihren Weg ruhig, fest und friedlich zu verfolgen wissen. Den Störenfried werden wir nirgends spielen, das Aschenbrödel aber auch nicht.

(Lebhaftes Bravo.)

2) Mitte April enthielt der "Reichsanzeiger" folgende offiziöse Kundgebung: "Die englische Regierung hat, im Hinblick auf die bevorstehende Inbesispnahme von Weiheiwei, der deutschen Regierung spontan die Mitteilung gemacht, daß sie nicht willens sei, deutsche Rechte oder Interessen in der Provinz Schantung zu schädigen oder in Frage zu stellen oder der deutschen Regierung in jener Provinz Schwierigkeiten zu bereiten, und daß sie insbesondere nicht beabsichtige, von Weiheiwei oder dem dazu gehörigen Gebiete aus Eisendahnverbindungen nach dem Innern der Provinz anzulegen."

# 9. Orientalische Frage. — Orientreise des Kaisers. — Ausweisungen. — Dreibund. — Auswärtige Beziehungen.

Sitzung des Reichstages vom 12. Dezember 1898.

Bei der ersten Beratung des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1899 gibt der Abgeordnete Richter in seiner üblichen Etatsrede dem Staatssekretär Beranlassung, sich über eine Reihe von Fragen seines Ressorbert vor dem Reichstage auszusprechen. Staatssekretär von Büsow benutzt diese Gelegenheit zu einer Rundschau über die ganze politische Lage Deutschlands.

Staatsjefretar von Bulow 1):

Der Herr Abgeordnete Richter hat den Bunsch ausgesprochen, näheres zu ersahren hinsichtlich meiner Stellung zu einigen Angelegenheiten meines Ressorts. Ich möchte diesem Bunsche trot der vorgerückten Zeit ohne Zögern nachkommen und hoffe, hierbei Gelegenheit zu finden, in Kürze die Gesichtspunkte darzulegen, welche zur Zeit maßgebend sind für den Gang der auswärtigen Geschäfte des Landes. Und da ich aus dem Worgenlande zurücksehre 2), so wende ich mich zunächst zur orientalischen Frage.

Die orientalische Frage befindet sich zur Zeit im großen und ganzen in einer friedlichen Phase. Damit will ich nicht etwa sagen, daß das orientalische Problem schon endgültig gelöst sei. Die orientalische Frage gleicht einigermaßen der Seeschlange, von der ein Stück nach dem anderen zum Borschein kommt. Die endgültige Lösung der orientalischen Frage wird wohl keiner von uns erleben. Es ist ja aber auch nicht notwendig, daß alle großen Probleme, deren heute hier so viele erörtert worden sind, von heute auf morgen gelöst werden. Wir müssen auch unseren Kindern und Kindeskindern einige Müsse zu knacken übrig lassen. (Große Heiterkeit.)

Aber die orientalische Frage erscheint gegenwärtig für den Weltfrieden weniger bedrohlich als in früheren Spochen. An und für sich ist die orientalische Frage vielleicht komplizierter geworden, als sie vor 20 und vor 40 Jahren war. Die Gegensähe — nicht sowohl zwischen Christen und Mohammedanern als zwischen den einzelnen Balkanvölkern — haben sich seitdem zugespitzt: mit dem Selbständigkeitstrieb dieser Bölker ist auch ihr Expansionsbedürsnis gestiegen. Dazu kommt, daß es auf der Balkanbalbinsel Punkte gibt, die unter Umständen zu Erisäpseln in des Wortes

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.= I., 10. Leg.=Ber., I. Seffion, 3. Sitzung, S. 36 ff.

<sup>2)</sup> Der Staatssekretär hatte zu den Begleitern des Kaiserpaares auf der Orientsreise gehört; diese wurde am 11. Oktober angetreten; die Rücksehr nach Potsdam ersolgte am 26. November.

verwegenster Bedeutung werden könnten. Wer mir beispielsweise zu sagen müßte, wie sich in Macedonien die Ansprüche der verschiedenen Nationalitäten und Konfessionen befriedigen lassen, den erkläre ich für einen sehr feinen Kopf. (Heiterkeit.)

Das fäme gleich hinter der Duadratur des Zirkels und der Auffindung des Steins der Weisen.

Auf andere Schwierigkeiten, deren Sitz mehr in der Rähe von Konstantinopel und Kleinasien ist, und gar auf die armenische Frage will ich lieber nicht eingehen. Und doch brauchen wir nicht zu befürchten, daß alle diese Gegenfätze, Probleme und Fragen den europäischen Frieden ernstlich stören werden. Soweit menschliche Berechnungen reichen, dürfen wir vielmehr hoffen, daß die Rube im Drient in der nächsten Zeit nicht getrübt werden wird. Das kommt einmal daber, daß mit dem wachjenden und fördernden und nährenden Verkehr unter den Völkern das allgemeine Friedensbedürfnis zugenommen hat und mit dem Umfange der Ruftungen Die Schen, Kriege zu entfeffeln, Die Volkstriege im furchtbarften Sinne des Wortes werden würden. Dazu kommt — wir können dies ohne Ueberhebung, aber mit berechtigter Genugtuung sagen -, daß mehr und mehr die Einsicht sich verbreitet hat, wie Deutschland, eben weil es im Orient keine direkten politischen Interessen hat, und wegen unserer unbezweifelten und unzweifelhaften Friedensliebe eine gemiffe Garantie für die schließliche Ausgleichung der Gegenfätze bietet.

Bas unfer Berhältnis jum türkischen Reiche angeht jo streben wir in Ronstantinopel gar feinen besonderen Ginfluß an. Mit dem Ginfluß auf fremde Staaten ift es fo eine Sache; es geht damit, wenn Sie mir den Bergleich gestatten wollen, ähnlich wie mit den Rennen um die goldne Peitsche. Diese einmal zu gewinnen, ist gar nicht jo schwer; nachher soll sie aber immer und immer wieder verteidigt und behauptet werden. Durch geschickte Benutzung der Verhältnisse läßt sich unter Umftänden Ginfluß auf ein anderes Staatswesen unschwer erlangen; biefen Ginfluß aber dauernd zu behaupten, kann recht muhfam werden und zu allerlei Unguträglichkeiten führen. Schon der Ginfluß, den wir auf andere Menschen ausüben, schwächt sich durch den Gebrauch ab; ber Einfluß eines Stagtes gegenüber einem anderen Staate läßt fich jedenfalls nur behaupten, wenn derselbe in besonnener und vorsichtiger Beife ausgeübt wird. Darum haben wir in Konftantinopel niemals einen Einfluß angestrebt, wie ihn bort in früheren Zeiten wohl diese ober jene fremde Macht ausgeübt hat. In diefer unferer Enthaltsamfeit liegt die Eigenart, aber auch die Sicherheit unferer Stellung am Golbenen Sorn. Die Sympathien, die wir in ber Türfei genießen, und für die wir dankbar find, grunden fich darauf, daß die Türken wissen, wie Deutschland, eben weil es den Frieden will, auch für die Erhaltung des türkischen Reiches eintritt; daß wir meinen, Bölferrecht bleibe Bölferrecht auch gegenüber den Türken; daß wir im Orient keinen Scheinfrieden wollen, sondern wirklichen Frieden, und daß unsere wirtschaftlichen Unternehmungen in der Levante nicht der Ausbeutung, fondern der Wohlfahrt des osmanischen Reiches gelten. Und da alle anderen Mächte, die im Drient gleichfalls und zum Teil politisch direkter interessiert sind als wir, wohl wissen, daß wir nicht daran benken, ihnen hinderniffe in den Weg zu legen oder ihnen Erfolge zu mikaonnen oder in ihre Aftionesphäre einzugreifen oder ihre Aspirationen zu durchfreugen, jo brauchen wir nicht zu befürchten, daß wir irgendwo berechtigte Eifersucht erwecken könnten. Den verschiedenen Balkanvölkern stehen wir freundlich und ohne parti pris gegenüber. Wir verfolgen mit Wohlwollen ihre Entwickelung, wünschen nur, daß fie nicht den Frieden stören mögen, und suchen zum beiderseitigen Besten die zwischen ihnen und uns bestehenden Sandelsintereffen weiter auszubauen.

Mit Befriedigung konstatiere ich, daß unter der weisen Leitung eines erleuchteten Fürsten das Königreich Kumänien sich mehr und mehr zu einem bedeutsamen Faktor der Ordnung, des Fortschritts und der Kultur auf der Balkanhalbinsel ausbildet.

Gegenüber den Rivalitäten zwischen den Balkannationalitäten vershalten wir uns ebenso reserviert wie gegenüber dem Mitbewerb um Einfluß auf dieselben. Wir wünschen nur, daß möglichste Ordnung im Orient herrsche, schon weil das Gegenteil seine Rückwirkung auf den Occident nicht versehlen würde — Orient und Occident sind nicht mehr zu trennen, hat schon vor 80 Jahren unser alter Goethe gesagt —, und um in Ruhe unseren legitimen Erwerbs- und Handelsinteressen nachgehen zu können.

Was die kretische Angelegenheit angeht, so freue ich mich, daß unsere Haltung in dieser Beziehung von dem Herrn Abgeordneten Richter gebilligt worden ist. 3) Wir haben seinerzeit die "Oldenburg"

<sup>3)</sup> Der Abgeordnete Richter hatte unter Benutung eines früher vom Staatssfekretär gebrauchten Bildes (vgl. oben S. 25) gejagt: "Daß man in der kretischen Frage die Flöte beiseite gelegt und still aus dem Konzertsaal geschieden ist — offen gestanden, das gesällt mir viel besser als die Art, wie man vor einigen Jahren beim ersten Austauchen der kretischen Frage gegenüber Griechenland eine Zeitlang die erste Geige gespielt hat."

aus Kreta weggenommen 4), weil unser Interesse an der künftigen Gestaltung der kretischen Verhältnisse eben nicht erheblich genug war, um dort die dauernde Anwesenheit eines deutschen Kriegsschisses zu rechtsertigen. Dazu kam die seitdem durch die Ereignisse bestätigte Vermutung, daß die Neusregelung der kretischen Verhältnisse voraussichtlich mit erheblichen Kosten verbunden sein würde. Ich glaube aber nicht, daß es den Intentionen dieses hohen Hauses entsprochen haben würde, wenn wir gerade diese Kosten auf deutsche Schultern übernommen hätten. Und endlich konnten wir uns bei der bisherigen Behandlung des kretischen Problems nicht ganz der Einsicht verschließen, daß viele Köche nicht immer den Brei verbessern. (Heiterkeit.)

Vielleicht gelingt drei oder vier Mächten, was der Gesamtheit der Mächte bei gutem Wollen von allen Seiten nicht gelungen war. Unsere besten Wünsche folgen jedenfalls den Staaten, welche sich der mühsamen Aufsgabe unterzogen haben, dauernde Ordnung auf Kreta zu stiften.

Der Drientreise Seiner Majestät bes Raifers find vor Beginn derselben Motive und Ziele untergeschoben worden, mit welchen dieselbe nicht das mindeste zu tun hatte. Berlauf und Erfolg der Reise haben bewiesen, wie völlig unbegründet diese Ausstreuungen waren. Man hat sich vergeblich bemüht, uns anläßlich diefer Reise abenteuerliche Planc anzudichten oder einen fünstlichen Antagonismus zu konstruieren zwischen und und dem türkischen Reich oder der katholischen Kirche oder dieser oder jener fremden Macht. Voces praetereaque nihil! Dak auch die evangelischen Deutschen das Recht haben, ein Gotteshaus an der heiligen Stelle zu besitzen, wo sich seit langem die Kirchen anderer Konfessionen erheben, wird fein billig Denkender leugnen; jedenfalls laffen fie fich dieses Recht von niemand bestreiten. Der durchaus berechtigte Wunsch der protestantischen Deutschen, an der Stätte, wo alle Konfessionen ihren Ursit haben, eine Kirche zu erbauen, datiert übrigens nicht von gestern, und die Beziehungen des evangelischen Deutschlands zum gelobten Lande reichen weiter zurück. Schon König Friedrich Wilhelm IV. war von dem Bunsch erfüllt, der protestantischen Kirche im gelobten Lande eine äußerlich würdigere Stellung zu geben; und es war Raijer Friedrich, dem 1869 als Rronprinzen der damalige Sultan das Terrain schenfte für die Erbauung der Erlöserfirche. 5) Wenn der Sohn Raiser Friedrichs 30 Jahre

<sup>4)</sup> Am 16. März 1898.

<sup>5)</sup> Kronprinz Friedrich Wilhelm war am 17. November 1869 bei der Eröffnung des Suezkanals zugegen, hatte dann eine Reise nach Paläftina unternommen und bei dieser Gelegenheit den Plat als Bertreter des Königs geschenkt erhalten.

später als Deutscher Kaiser den Wunsch empfunden hat, diese Kirche selbst einzuweihen, so lag darin ein Akt der Pietät gegenüber seinen Borsfahren, der überall gewürdigt worden ist, und ein Akt religiösen Empfindens, der frei war von jeder Feindseligkeit gegen andere Konsessionen.

## (Bravo!)

Wenn es noch des Beweises bedurft hätte, daß sich der Fahrt des Kaisers nach dem gelobten Lande alle diejenigen freuen können, die auf christ-lichem Boden stehen, so wurde dieser Beweis geliefert, als der Deutsche Kaiser, der ein Kaiser aller Deutschen ist, das durch ihn vom Sultan erworbene Heiligtum der Dormition mit besonderer Genugtuung den religiösen Zwecken seiner katholischen Untertanen weihte.

#### (Bravo!)

Es haben sich auch diejenigen in ihren Voraussetzungen gerirrt, die glaubten, die Gelegenheit benutzen zu können, um den Sultan gegen uns mißtrauisch zu machen. Seine Majestät der Sultan ist ein viel zu klar blickender Souverän, als daß er auch nur einen Augenblick hätte annehmen können, Kaiser Wilhelm II. wolle im Morgenlande den Spuren von Bohemund und Tankred folgen und der Türkei Syrien, Palästina oder Gott weiß was entreißen.

#### (Heiterfeit.)

Das Mittelalter ist vorüber. Weit entsernt, die Beziehungen zwischen uns und der Türkei zu schädigen, hat die Reise Seiner Majestät des Kaisers nur dazu beigetragen, dieselben noch freundlicher zu gestalten. Von unserer Seite ist selbstverständlich alles vermieden worden, was die Empfindlichkeit der mohammedanischen Welt hätte verlegen oder der Würde ihres Oberhauptes zu nahe treten können. Auf der anderen Seite zeigte sich während der Orientreise auf Schritt und Tritt, welcher hohen Achtung sich der Deutsche Kaiser und das Deutsche Keich in der gesamten mohammes danischen Welt erfreuen.

Endlich hat die Orientreise auch den anderen Regierungen, welche sich über die Zwecke derselben niemals im Unklaren waren, und die wohl wußten, wie fern es uns liegt, wohlbegründete fremde Interessen verletzen zu wollen, keinerlei Anlaß zur Besorgnis gegeben. Wir bekämpsen weder im Orient noch anderswo französische Interessen, erkennen aber natürlich ein fremdes Protektorat über deutsche Staatsbürger nirgends an.

## (Lebhafter Beifall.)

Wir sind weit entfernt, eine Schutherrschaft über alle Christen im Drient in Anspruch nehmen zu wollen; aber das Schutrecht über deutsche Staatsangehörige — mit vollem

Recht hat es joeben der geehrte Herr Abgeordnete Frigen hervorgehoben 6) — steht nur dem Deutschen Kaiser zu.

### (Lebhafter Beifall.)

Es ist auch die hier und da in der ausländischen Presse aufgetauchte Unnahme nicht zutreffend, als ob ein folches Protektorat erst durch die Drientreise des Raisers begründet worden ware. Dieses Brotektorat bestand schon früher: es besteht seit dem 18. Januar 1871, wir haben dasselbe seitdem dauernd ausgeübt und bei verschiedenen Gelegenheiten. jo 1875 bei der Ersetzung der ägyptischen Konsulargerichte durch internationale Gerichte, 1878 mahrend des Berliner Kongresses und 1892 bei dem Kompetenzkonflift wegen der Ferusalemer Unstalten des deutschen fatholischen Balästinavereins, ausdrücklich gewahrt. Wie jeder souverane Staat besitt das Deutsche Reich fraft seiner Souveranität das Recht und die Pflicht, seine Angehörigen und deren Anstalten in fernen Landen zu schützen und allein zu schützen. Wir üben dieses Recht aus auf Grund unserer Reichsverfassung. Die in Artifel 11 unserer Verfassung dem Deutschen Raiser zugesprochene völkerrechtliche Vertretung des Reichs involviert den Schutz aller Deutschen im Auslande, mogen dieselben Ratholiken oder Protestanten sein. Wir werden uns der religiösen Interessen unserer katholischen Mitbürger im Drient auch fernerhin gewissenhaft und treu annehmen.

# (Beifall in der Mitte.)

Es sind auch die Ausweisungen fremder Untertanen aus dem preußischen Staatsgebiet zur Sprache gebracht worden. Auf diese Materie einzugehen, hätte ich an und für sich teine Beranlassung, da dieselbe vor das Forum des preußischen Landtages gehört.

## (Sehr richtig! rechts.)

Wenn aber die Befürchtung ausgesprochen worden ist, daß durch diese Ausweisungen unsere Beziehungen zu anderen Staaten getrübt werden könnten, so kann ich Sie in dieser Beziehung vollständig beruhigen. Unsere

<sup>6)</sup> Die Borte des Abgeordneten Frisen (Centrum) lauteten: "Meine Herren, ein mit den Verhältnissen durchaus vertrauter tirchlicher Bürdenträger hat einmal gesagt: das französische Protektorat im Orient ist nicht eine protectio, sondern eine persecutio. Benn auch dieses Bortspiel in seiner Prägnanz etwas übertrieben sein mag, so lehnen doch die deutschen Katholiken im Orient sowohl aus nationalen wie aus kirchlichen Gründen dieses französische Protektorat ab und freuen sich und sind stolz darauf, ihre Interessen der Reichsgewalt anzuvertrauen, deren erhabenster Träger noch in diesen sessen Tagen sich so seierlich und unumwunden zu den ewigen Grundsäßen des Christentums bekannt hat."

internationalen Beziehungen können durch diese Ausweisungen nicht alteriert werden, weil letztere ein Akt unserer Souveränität sind, welche wir von keiner Seite antasten lassen.

#### (Beifall.)

Neber einzelne Spezialfälle schweben zwischen den deutschen und den öfterreichisch-ungarischen diplomatischen Organen vertrauliche Besprechungen, welche jenen freundschaftlichen Charakter tragen, der unsere allgemeinen Beziehungen zu dem öfterreichisch-ungarischen Reiche kennzeichnet. Mehr möchte ich nicht sagen; denn ich glaube, daß ein Minister besser tut, kleinere Divergenzen mehr geschäftlicher Natur zwischen befreundeten und verbündeten Staaten öffentlich nur in versöhnlichem Geiste, nach reislicher Neberlegung und mit genauer Bemessung der Tragweite seiner Worte zu erörtern.

#### (Lebhafter Beifall.)

Es ift auch die Besorgnis unbegründet, als ob der Dreibund irgendwie erschüttert wäre in seiner inneren Kohäsion oder in äußerem Unsehen. Die Weltlage bringt es mit sich, daß etwa in der Welt vorhandene bedrohliche Symptome fich nicht gegen den Dreibund richten. Der Dreib und gleicht einer Festung in Friedenszeiten, auf beren Glacis Die Baume mit jedem Jahre höher machfen, mas aber nicht ausschließt, daß im Falle der Rot - ben ich übrigens weder herbeimuniche noch in diesem Augenblick voraus= jebe - die Restung in fürzester Frist sturmfrei gemacht werden fonnte. Der Dreibund ruht auf ficherer Bafis; er ift das Ergebnis des geschichtlichen Berdeganges dreier großer Staatsmefen, Die feit bem Beginne ber europäischen Staatenbildung immer in lebhaften Beziehungen gu einander gestanden haben und stets in irgend einer Art und Beife verbunden maren, jest aber die glüdliche Form gefunden haben, bei voller innerer Autonomie und absoluter Selbständigfeit nach außen fest gufammen= zustehen. Der Dreibund ruht auf flaren und einfachen Interessen; jeder seiner Teilnehmer hat ein gleiches Intereffe an feinem Fortbestehen, jeder murde durch bas Aufhören des Dreibundes in gleichem Mage verlieren. Und da der Dreibund, weit entfernt, aggreffive 3mede ju verfolgen, nichts weiter anstrebt, als die Wahrung bes status quo und die Erhaltung der bestehenden Ord= nung der Dinge, fo tommt derfelbe im legten Ende allen

Bölfern und ber großen Sache bes europäischen Friedens zu gute.

## (Lebhafter Beifall.)

Ich kann aber bei dieser Gelegenheit nicht ganz die Bemerkung unterstrücken, daß es sich im allgemeinen empfiehlt, bestehende, erprobte und zur Bestiedigung aller Partizipanten sunktionierende Bündnisse nicht zu oft zu diskutieren. Es geht mit den Allianzen ähnlich wie mit den Damen: die besten sind schließlich doch diesenigen, von denen man am wenigsten redet.

#### (Seiterfeit.)

Was unser Verhältnis zu England angeht, so möchte ich heute darüber nur dies sagen — damit glaube ich aber eine ganze Menge zu sagen —, daß es allerlei Fragen und mancherlei Punkte gibt, wo wir mit England zusammengehen können und gern mit England zusammengehen, ohne Schädigung und unter vollster Wahrung anderweitiger wertsvoller Beziehungen.

Bu meiner Befriedigung ift unsere Saltung bei dem fpanisch = amerikanischen Ronflikt beute von verschiedenen Seiten gebilligt worden. Gegenüber dem spanisch-amerikanischen Kriege hatten wir eine doppelte Aufgabe: wir hatten einmal die Pflicht, dafür zu forgen, daß durch diesen Krieg unsere Beziehungen weder zu Spanien noch zu den Bereinigten Staaten getrübt wurden. Un und für fich wurden wir es im Interesse der Menschlichkeit und vom Standpunkt des internationalen Handels lieber gesehen haben, wenn dem Ausbruch eines Krieges vorgebeugt worden ware, der auf beiden Seiten schmerzliche Bunden geriffen hat. Nachdem jedoch die diesbezüglichen Bemühungen erfolglos geblieben waren, blieb uns nichts anderes übrig, als ben Dingen ihren Lauf zu laffen. Ein eigenes deutsches Interesse an der kubanischen Angelegenheit bestand nicht. Noch weniger waren wir zu Richtern über die Frage eingefest, wer in dem wegen Ruba entstandenen Streit recht und wer unrecht hätte. Wir hatten lediglich die Aufgabe, nach beiden Seiten bin loyale Neutralität zu beobachten. Dieser unserer Pflicht find wir während bes ganzen Berlaufs des Krieges mit größter Gemiffenhaftigkeit nachgefommen. Niemals und in feinem Stadium des Krieges haben wir irgendwelche Tendenz zu unbefugter Einmischung gezeigt ober auch nur empfunden.

Wir hatten serner die Aufgabe, dahin zu wirken, daß die deutsche Schiffahrt und der deutsche Handel während des spanische amerikanischen Krieges tunlichst vor Schaden bewahrt bleiben. Ich sage "tunlichst",

denn jeder Seefrieg bringt es mit sich, daß die neutrale Ware und das neutrale Schiff bis zu einem gewissen Grade in Mitseidenschaft gezogen werden. Ich glaube aber sagen zu können, daß wir unserer Pflicht, die deutschen Seeinteressen zu schüßen, in den Grenzen strifter Neutralität und ohne Schädigung unserer Beziehungen zu den beiden kriegführenden Mächten redlich nachgekommen sind.

(Bravo!)

Wenn jeder Krieg, der zwei edle und uns gleichmäßig bestreundete Rationen entzweit, an und für sich ein bestlagenswertes Ereignis ist, so können wir uns doch der Hoffnung hingeben, daß unsere gewissenhafte und korrekte Haltung während des Krieges mit dem Glauben an unsere Friedfertigkeit auch das Vertrauen in die Ehrlichkeit unserer Politik gekräftigt hat.

Was unsere Handelsbeziehungen zu Amerika angeht, so hat mit dem Kabinett von Washington ein Gedankenaustausch statts gefunden, welcher verschiedene prinzipielle Divergenzen ergeben hat. Die Verhandlungen sind durch den spanisch-amerikanischen Krieg bis zu einem gewissen Grade ins Stocken gelangt, werden aber wieder aufgenommen werden, wie dies noch fürzlich von amerikanischer Seite erklärt worden ist. Wir glauben, in der Annahme nicht sehlzugehen, daß auf beiden Seiten der gute Wille besteht, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschsland und den Vereinigten Staaten auch auf kommerziellem Gebiet seitzuhalten.

Meine Herren, wohin wir in Europa, wohin wir in der Welt blicken, sehen wir die Regierungen von dem Streben ersüllt, den Frieden zu erhalten. Die Erhaltung des Friedens hängt nicht von einer einzelnen Macht ab. Wir geben uns aber gern der Hoffnung hin, es möge noch lange gelingen, zu verhindern, daß der unvermeidliche Kampf ums Dasein ausarte in Konflitte, welche zu vermeiden alle ein gleiches Interesse haben. Wie die einander scheinbar entgegengesetzen Kräfte der Zentrisugal- und der Zentripetalbewegung die Harmonie der Sphären bewirken, wie das öffentliche Leben aufgebaut ist auf der Versöhnung zwischen dem individuellen Eigennutz und dem Gemeinsinn, so ruht der Weltfriede auf der Uusgleichung zwischen dem berechtigten nationalen Egoismus jedes Volkes und den der ganzen Menschheit gemeinsamen Kulturaufgaben. Getreu den Traditionen seiner Geschichte, getreu seinen innersten Instinkten und getreu den großen Zielen seines Kaisers wird das deutsche Volk, bei aller Wahrung unserer Kechte und Interessen, und dessen wohl eingedenk, daß

unsere Zukunft auf unserer Macht ruht, unsere Macht aber auf der Schärfe unseres Schwerts, doch niemals sehlen, wo es sich um universelle Ziele und um die Aufrechterhaltung des Weltfriedens handelt.

(Lebhaftes Bravo auf allen Seiten.)

# 10. handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten.

Sitzung des Reichstages vom 11. Februar 1899.

Zwischen dem Deutschen Reiche und den Vereinigten Staaten von Nordamerika waren Differenzen entstanden über die Auslegung der Meistbegünstigungsklausel. Das Wesentliche dieser Meinungsverschiedenheiten ist in der hier folgenden Rede des Staatsesekreiters klar entwickelt. Graf von Kanit und Genossen hatten folgende Interpellation eingebracht:

"Ist der Heichstanzler bereit, über den Stand der Berhandlungen zur Regelung der handelspolitischen Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und den Bereinigten Staaten von Nordamerika Auskunft zu geben?"

Nach eingehender Begründung dieser Interpellation durch die Abgeordneten Graf von Kanip und Dr. Lieber antwortet

Staatsfefretar von Bulow1):

In Erwiderung auf die Anfragen der Herren Interpellanten habe ich Nachstehendes zu erklären.

Im Hinblick auf die gewichtigen Bedenken, die sich einer amtlichen Erörterung des Standes der Verhandlungen mit einer auswärtigen Wacht so lange entgegenstellen, als diese Verhandlungen nicht zu einem Abschlusse gelangt sind, erscheint es den verbündeten Regierungen heute nicht angängig, sich erschöpfend über die Auffassung zu äußern, welche die einzelnen Fragen, die den Gegenstand der schwebenden Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu bilden haben, auf beiden Seiten finden.

Es ist aber den verbündeten Regierungen nur erwünscht, vor diesem hohen Hause klarzustellen, in welchem Geiste unsererseits die Verhandlungen mit Amerika geführt werden.

Unsere Handelsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten beruhen vertragsrechtlich auf dem preußisch-amerikanischen Abkommen vom Jahre 1828 und den gleichartigen Vereinbarungen der anderen deutschen Seesuferstaaten.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., I. Seffion, 30. Sipung, S. 789 f.

Unsere Differenzen mit Amerika sind im wesentlichen auf die versichiedene Auffassung zurückzuführen, die über die Tragweite der in den Berträgen wechselseitig zugesicherten Meistbegünstigung besteht.

Die einschlägigen Bestimmungen bes preußisch-amerikanischen Abstommens, die mit den Bereinbarungen der anderen deutschen Seeuferstaaten im wesentlichen übereinstimmen, haben folgenden Inhalt.

Der Art. 5 sieht vor, daß auf den Eingang der Erzeugnisse des einen vertragschließenden Landes in das andere Land weder andere noch höhere Abgaben gelegt werden sollen als diejenigen, welche auf dieselben Artikel irgend eines anderen fremden Landes gelegt sind oder gelegt werden möchten. Der Artikel 9 aber lautet:

Wenn von einem der kontrahierenden Teile in der Folge anderen Nationen irgend eine besondere Bergünftigung in Betreff des Handels oder der Schiffahrt zugestanden werden sollte, so soll diese Begünftigung sofort auch dem anderen Teile mit zu gute kommen, welcher derselben, wenn sie ohne Gegensleiftung zugestanden ift, ebenfalls ohne eine solche, wenn sie aber an die Bedingung einer Vergeltung geknüpft ist, gegen Bewilligung berselben Vergeltung genießen wird.

Aus diesen Abmachungen haben wir stets gefolgert, daß uns hinsichtlich aller Zollfragen die unbeschränkte Meistbegünstigung zusteht

(sehr richtig! rechts),

daß wir dagegen auf etwaige besondere Begünftigungen anderer Art, die von seiten der Union dem Handel und der Schiffahrt eines dritten Staates gegen Entgelt gewährt werden, nur dann Anspruch machen können, wenn auch wir uns zu entsprechenden Gegenleistungen an die Bereinigten Staaten verstehen. Dieser Auffassung haben wir durch unser zollpolitisches Verhalten auch tatsächlich Rechnung getragen.

(Sehr richtig! rechts).

Im Gegensat hierzu vertritt die amerikanische Regierung die Ansicht, daß die im Artikel 9 des Bertrages enthaltene Einschränkung allgemein gedacht und also auch in Zollfragen maßgebend sei, der Artikel 5 also durch Artikel 9 eingeschränkt werde.

Die verbündeten Regierungen vermögen nicht von der ihrerseits ftets festgehaltenen Anschauung abzugehen, zu der sie sich nach dem wohlerwogenen Sinn und Wortlaut der Berträge für berechtigt ersachten.

In dieser Berschiedenheit ber Auffassungen über die Tragweite der Meistbegünstigungstlaufel liegt der Grund

für unsere Beschwerden, und zwar zunächst hinsichtlich der Beshandlung unseres Zuckers, sowie hinsichtlich der Tonnengelder.

Nach dem Dingley-Tarife soll bei der Einführung von prämilertem Zucker nach den Vereinigten Staaten — außer dem allgemeinen Ginfuhrzoll — noch ein besonderer Zollzuschlag in Höhe der dem Zucker im Ursprungslande gewährten Prämie erhoben werden. Gegen die daraufhin vom Schahamt in Washington für unsern Zucker sestgesetzen Zuschläge haben wir geltend gemacht:

- 1. daß fie in Widerspruch mit unserem Meistbegunstigungsverhältnis stehen, und
- 2. daß der Zollzuschlag weder im Vergleich zu anderen Prämiensländern, noch nach den gesetzlichen Bestimmungen des Dinglenstarifs richtig berechnet werde.

Unjere Bemühungen sind insoweit erfolgreich gewesen, als die Vereinigten Staaten diejenige Differenzierung unseres Zuckers beseitigt haben, die in der ungleichmäßigen Berechnung des Zuschlags im Vergleich zu anderen Prämienländern bestand. Daneben haben wir bei der Unionseregierung angeregt, daß bei der Berechnung des Zuschlagzolles einmal der Betrag unserer allgemeinen Betriebssteuer — die sämtliche Fabriken trifft — und ferner gewisse mit der Kontingentierung in Zusammenhang stehende Beträge, nämlich der Steuerzuschlag für das sogenannte Ueberskontingent in Abzug gebracht werden. Den letzen Teil unserer Forderung haben die Vereinigten Staaten mit der Begründung abgelehnt, daß diese Mehrbelastung sediglich einzelne Produzenten treffe und deshalb auf die Höhe der allgemein gewährten gesetlichen Prämie ohne Einfluß sei.

Dagegen hat uns die Unionregierung zugesichert, unsere Forderung auf Abzug der allgemeinen Betriebssteuer noch zum Gegenstand näherer Erwägungen zu machen.

Die Tonnengelder gelder frage ist dadurch hervorgerusen, daß die ameristanische Regierung auf Grund einer von uns im Jahre 1888 abgegebenen Erstärung, daß in deutschen Häfen keine Tonnens oder Leuchtseuerabgaben im Sinn der amerikanischen tonnage und lighthouse dues erhoben werden, den aus deutschen Häsen kommenden Schiffen Bestreiung von den amerikanischen Tonnensgelderabgaben gewährt, dann aber im Jahre 1896 diese Bestreiung zurückgezogen hat, obgleich in der Zwischenzeit in den deutschen Schiffsabgaben keinerkei Uenderung eingetreten, vielmehr der Zustand der gleiche geblieben war.

Es liegen Anzeichen bafür vor, daß auf seiten der Vereinigten Staaten die Neigung besteht, durch eine Abanderung der Gesetzgebung die Frage gegenstandslos zu machen.

In Widerspruch mit unserer Auffassung der Meistbegünstigung steht ferner, daß die Bereinigten Staaten nicht von selbst uns die gleichen Bollerleichterungen gewährt haben, wie sie Frankreich nach dem Rezisprozitätsabkommen vom vorigen Jahre für verschiedene Waren zu teil werden und wie sie auf die gleichen Erzeugnisse der Schweiz neuerdings ausgedehnt worden sind.

Was die Beschwerden unseres Aussuhrhandels über die Höhe der Zollsäte des Dinglen-Tarifs und die Handhabung der zu der amerikanischen Zollgesetzgebung ergangenen Ausführungsbestimmungen anbelangt, so haben wir das Misverhältnis der wechselseitig zur Erhebung gelangenden Zölle und die lästigen Bestimmungen des amerikanischen Berzollungsversahrens wiederholt zum Gegenstand dringlicher Vorstellungen bei der Regierung der Bereinigten Staaten gemacht.

Wir sind willens, in beiden Beziehungen auch fernerhin alles Ersforderliche zu tun und namentlich mit Nachdruck dafür einzutreten, daß die Interessen unseres Aussuhrhandels durch die Handhabung der Verszollungsvorschriften nicht gefährdet werden.

Zur Begleichung der entgegenstehenden Rechtsauffassungen und zur befriedigenden Verständigung über die schwebenden Einzelfragen bedarf es auf beiden Seiten der Erfenntnis, welche weittragende gegenseitige Interessen für jedes der beteiligten Länder in Frage stehen. Von dieser Erfenntnis durchdrungen, dürsen wir, zumal im Hinblick auf die zunehmende Entwicklung der amerikanischen Einfuhr nach Deutschland die gleiche Aufstalfung bei den Bereinigten Staaten voraussesen.

Wir geben uns deshalb der Hoffnung hin, daß in nicht zu ferner Zeit eine für beide Teile annehmbare und befriedigende Lösung der bestehenden Schwierigkeiten erzielt werden wird.

Die verbündeten Regierungen sind sich der Pflichten bewußt, welche ihnen die Vertretung und Wahrnehmung der uns zustehenden Rechte auferlegen, nehmen aber zugleich das Vertrauen dieses hohen Hauses dafür in Anspruch, daß sie diejenigen Wege zu verfolgen wissen werden, durch welche die ihrer Pflege anvertrauten vaterländischen Interessen auf die Dauer am besten und sichersten gewahrt bleiben.

(Sehr gut! Bravo! rechts und in der Mitte.)

Auf Antrag des Abgeordneten Dr. Lieber wird in die Besprechung der Interspellation eingetreten; er selbst und Abgeordneter Fürst von Bismarck sind dabei die ersten Kedner. Beide betonen ihr volles Bertrauen zur Regierung, beide legen aber auch dem Staatssekretär des Auswärtigen nahe, sich über die allgemeinen politischen

Beziehungen zu Nordamerika zu äußern. Fürst Bismarck verknüpft damit interessante Mückblicke auf die Politik des ersten Reichskanzlers gegenüber den Bereinigten Staaten, indem er auf Reden desselben aus den Jahren 1876 und 1884 zurückgreift.

## Staatsjefretar von Bulow2):

Bon zwei Seiten, meine Herren, find die politischen Beziehungen zwischen und und Umerika und unser Berhalten gegenüber dem ipanisch= amerikanischen Kriege zur Sprache gebracht worden. In letterer Sinsicht beziehe ich mich auf das, was ich während der ersten Lesung des Ctats 3) gesagt habe, nämlich daß unsere Haltung mährend der ganzen Dauer des spanisch-amerikanischen Krieges eine streng neutrale und absolut longle war. Allerdings haben wir es für unsere Pflicht gehalten, unsere Staats= angehörigen in den spanischen Rolonien, den dortigen deutschen Sandel, die dortigen deutschen Raufhäuser, Betriebe und Firmen so weit vor Schaden zu bewahren, als dies der Kriegszustand und der Stand unserer Machtmittel zur Gee zuließen. Deshalb, und nur beshalb, haben wir nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen Spanien und Amerika feinen Anstand genommen, zeitweise die chinesische Kuste zu begarnieren und einen Teil unseres oftasiatischen Geschwaders nach Manila zu schicken, wo sich der deutsche Handel seit lange eine geachtete Position gemacht hat und zahlreiche Deutsche in angesehener Stellung leben. Die Unwesenheit unserer Schiffe vor Manila, für deren Entsendung - das betone ich mit ganz besonderem Nachdruck - fein anderes Motiv maßgebend war als die legitime Berpflichtung, deutsches Leben und Gigentum zu schützen

## (Bravo!),

hat sich, ohne den kriegführenden Regierungen irgendwelchen Anlaß zu Ausstellungen zu geben, als nützlich und notwendig herausgestellt nicht nur für unsere eigenen Landsleute, sondern auch für diesenigen Untertanen fremder Staaten, deren Regierungen spontan unsern Schutz nachgesucht hatten. Unserer Pflicht ehrlicher Neutralität sind wir auch in Manila nicht einen Augenblick untreu geworden.

## (Bravo!)

Wenn uns ein Teil der ausländischen Presse fälschlich eine andere Haltung nachgesagt hat, so ändert das nichts an der absoluten Korrektheit unseres tatsächlichen Berhaltens.

(Bravo!)

<sup>2)</sup> a. a. D., S. 794 ff.

<sup>3)</sup> Am 12. Dezember 1898; vgl. oben S. 38 f.

Was in der fremden Presse gesagt und verbreitet worden ist über ansgebliche deutsche Absichten auf die Philippinen oder über eine den Tagalen in ihrem Widerstand gegen die amerikanische Occupation von deutscher Seite gewährte Unterstützung, erkläre ich hier ausdrücklich für dreiste Unwahrheit.

#### (Bravo!)

Was die — ich weiß nicht, in welchem ausländischen Journal — aufsgetauchte Behauptung angeht, daß unser Generalkonful in Hongkong an die Filipinos Waffen verkauft haben soll, so ist das eine der fettesten Enten, die jemals aus irgend einem trüben Pfuhle aufgeflogen sind.

#### (Große Heiterkeit.)

Ich möchte bei dieser Gelegenheit, wo ich eine Reihe von Fabeln als Fabeln zu bezeichnen genötigt bin, auch erwähnen, daß der Verfehr zwischen unseren Seeoffizieren und den amerikanischen Seeoffizieren vor Manika nicht nur frei war von jeder Spannung, sondern getragen vom Geiste gegenseitiger Courtvisse. Daß unsere Seeoffiziere sich auch in Manika in einer durchaus tadellosen und einwandfreien Weise benommen haben, brauche ich wohl nicht besonders hervorzuheben. Aber die ameriskanischen Offiziere sind ihnen in ebenso ritterlicher Weise entgegengekommen.

#### (Bravo!)

Wo wir aber, meine Herren, ohne das Bölkerrecht zu verletzen, im Rahmen des Bölkerrechts deutsches Leben und Sigentum vor Beeinträchtigung wahren, sind wir meines Erachtens in unserem guten Recht

## (Bravo!)

und üben nur unser gutes Recht aus. Indem wir so handelten, haben wir lediglich eine neutrale Pflicht erfüllt

# (Sehr mahr! in ber Mitte),

eine Pflicht, welche jedes Staatswesen gegenüber seinen Angehörigen in der Fremde in bedrängter Lage hat

## (Sehr wahr! rechts);

und wir werden uns niemals abhalten lassen, dieses unser Recht und diese unsere Pflicht mit ruhiger Besonnenheit, aber auch in vollem Umfange wahrzunehmen.

## (Lebhaftes Bravo.)

Nachdem der Kriegszustand zwischen Amerika und Spanien beendet ist, haben wir unsere Schiffe bis auf einen Kreuzer von den Philippinen zurückgenommen; denn wir sind überzeugt, daß die Sicherheit unserer Landsleute unter amerikanischem Schutz nicht gefährdet ist, wie wir auch gern annehmen, daß unser Handel sich auf den Philippinen und in

Weftindien unter amerikanischer Herrschaft ungestört wird fortentwickeln können.

Wir haben übrigens Schiffe nicht nur nach den Philippinen geschickt. Auch von den Deutschen in Auba und Portorifo war uns der dringende Wunsch ausgesprochen worden nach Entsendung von deutschen Schiffen, und dieser Wunsch war von sehr angesehener Bremer Seite — ich sehe leider den Herrn Abgeordneten Frese nicht in diesem hohen Hause; er würde das, was ich jetzt sage, bestätigen können — lebhaft unterstützt worden. Trotz der geringen Anzahl der disponiblen Kriegsfahrzeuge sind wir auch diesem Wunsche nachgekommen; und während der blutigen Ereignisse, welche sich im Frühling und Sommer in jenen Meeren abgespielt haben, und durch welche Leben und Sicherheit mancher Deutscher gefährdet wurden, hat Seiner Majestät Schiff "Geier" gezeigt, was die Mannszucht, die Pflichttreue und die Menschenliebe unserer braven Seeleute zu leisten vermögen.

(Bravo!)

Meine Herren, ich komme jest zu den politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika. Sie werden es verstehen — und ich glaube, gerade der Herr Borredner<sup>5</sup>), dem ich übrigens sehr verpflichtet bin für die freundliche Art und Beise, in der er sich ausgesprochen hat über die Staatssekretäre im allgemeinen und über meine Benigkeit im besonderen (Heiterkeit links),

— ich glaube, gerade der Herr Vorredner wird es verstehen, daß ich mich in meiner amtlichen Stellung über diese Seite der Frage nur einigers maßen diplomatisch auslassen kann. Ich will aber doch nicht zu diplosmatisch sprechen; denn ich glaube, daß zwischen zwei starken und männslichen Völkern Offenheit und Geradheit die beste Politik sind

(Bravo!)

<sup>5)</sup> Abgeordneter Fürft von Bismarck. Er hatte u. a. gesagt: "Die beiden Herren Borredner haben Anlaß genommen, der heutigen Leitung unserer auswärtigen Politif ihr Bertrauen auszusprechen. Ich möchte mir erlauben, mich dem anzuschließen, und glaube nicht zu weit zu gehen, wenn ich sage, daß die Herren Ressorthefs, die heute die Regierungen am Bundesratstische vertreten, sür ihr Ressort das Bertrauen nicht nur der bisherigen Redner und der Parteien, die hinter ihnen stehen, verdienen, sondern in sachlicher Beziehung das Vertrauen des ganzen Reichstags. (Bravo! rechts.) Ich glaube, daß die Herren so viel Sachkunde, Esser und Geschick besißen und entwickeln werden, wie der ganze Reichstag das nicht besiger leisten könnte. (Sehr richtig! rechts.) Ber im Reichstage nicht das Vertrauen zu den jezigen geschäftsleitenden Herren besißt, der hat ja Gelegenheit, das auszusprechen; ich glaube aber, ein solcher würde, wenn er weiter gestragt würde, wen er an die Stelle sehen wollte, in Verlegenheit sein; denn ich wüßte nicht, wie die Stellen besser besetzt werden sollten."

und die beste Medizin für mehr eingebildete als wirkliche politische Verstimmungen.

(Sehr gut! in der Mitte.)

Ich stelle zunächst fest, daß die Beziehungen zwischen der deutschen Regierung und der amerikanischen Regierung gute und freundliche sind (Bravo! rechts)

und nie aufgehört haben, gute und freundliche zu sein. Der ausgezeichnete Bertreter der Vereinigten Staaten in Berlin, Mr. White, hat dies in einer Rede, die er, wenn ich nicht irre, am amerikanischen Unabhängigkeitsstage, am 4. Juli, hielt, in einer Beise anerkannt, die zwar nur den tatsächlichen Sachverhalt zum Ausdruck brachte, uns aber mit Befriedigung erfüllen mußte.

(Bravo!)

Mr. White führte damals aus — ich zitiere aus dem Gedächtnis, aber er führte etwa aus —, daß das Berhalten aller derjenigen, welche die Ehre hätten, Deutschland gegenüber Amerika zu vertreten, während des ganzen Berlaufs des spanisch=amerikanischen Krieges alles gewesen sei, was von amerikanischer Seite nur irgend hätte erwartet werden können. 6) Ich konstatiere meinerseits, daß das politische Berhalten der amerikanischen Regierung uns keinen Anlaß zu Ausstellungen geboten hat. Bom Standpunkte einer verständigen Politik ist gar kein Grund vorhanden, warum nicht Deutschland und Amerika in den besten Beziehungen zu einander stehen sollten.

(Sehr richtig! in der Mitte.)

Ich sehe keinen Punkt, wo sich die deutschen und die amerikanischen Interessen feindlich begegneten; und auch

<sup>6)</sup> Die hier erwähnte Rede hielt Mr. White am 4. Juli 1898 in Leipzig. Der vom Staatsjefretär gemeinte Passus lautete wörtlich: "Bon Anfang an während des gegenwärtigen Krieges hat die deutsche Regierung unsere Rechte als Kriegssührende vollständig anerkannt. Sie hat vollkommene und strikte Neutralität beodachtet und diese Neutralität ist weder kalt noch mikgünstig gewesen. Bon unserer Regierung ist kein Ersuchen gestellt worden, das nicht schnell und vollständig ersüllt wurde. Es hat Gelegenheiten gegeben, in denen, wenn seitens der Herrscher Deutschlands ürgend ein Bunsch, unseren Lauf zu hindern, vorhanden gewesen wäre, Berzögerungen und Ausstlüchte hätten stattsinden können; aber es hat weder Berzögerungen noch Ausstlüchte gegeben. Ich wiederhole daher, das Berhalten der deutschen Regierung und aller derzeinigen, mit denen wir zu tun hatten, ist dem Buchstaben wie dem Geiste nach alles gewesen, was wir verlangen oder wünschen konnten. Und ich kann noch weitergehend sagen, wer sonst und in Deutschland die wahre Bedeutung des gegenwärtigen Kampses und die damit verbundenen Fragen verstehen mag oder nicht, die deutschen."

in der Zukunft sehe ich keinen Punkt, wo die Linien ihrer Entwickelung sich feindlich zu durchkreuzen brauchten.

(Sehr richtig!)

Wir wissen aber alle, meine Herren, daß in unserer Zeit für das Verhältnis zwischen zwei Staaten die Beziehungen zwischen den beidersietigen Regierungen nicht mehr allein maßgebend sind, sondern daß auch die Stimmungen und die Verstimmungen der Völker schwer ins Gewicht sallen. Stimmungen und Verstimmungen haben die Eigentümlichkeit — und darin liegt ihre Gesahr —, daß gegen sie mit logischen Gründen gewöhnlich schwer anzukommen ist.

(Sehr richtig! rechts und in der Mitte.)

Das weiß ja jeder aus eigener Erfahrung, ob wir nun einen anderen von seiner Verstimmung zu kurieren bemüht gewesen sind oder einmal selbst verstimmt waren. Ich glaube aber doch, meine Herren, daß es nüglich ist, gegenüber solchen Gesühlsstimmungen die Sprache der kühlen Vernunst zu führen. In Amerika wird vielsach angenommen, daß in Deutschland Groll und Abneigung gegen Amerika herrsche, während bei uns vielsach die Ansicht verbreitet ist, daß die Amerikaner von besonders abgünstigen Gesinnungen gegen uns beseelt wären. Woher kommen diese Mißverständnisse? — ich sage: Mißverständnisse, denn nur um Miß-verständnisse handelt es sich.

Ich glaube, meine Herren, daß man sich in Amerika vielsach ganz im Unklaren ist über die Empfindungen, mit denen die deutsche öffentliche Weinung dem amerikanisch=spanischen Kriege gegenübergeskanden hat.

(Sehr richtig!)

Die deutsche öffentliche Meinung war nie ungerecht oder blind für die tüchtigen und glänzenden Eigenschaften des amerikanischen Bolkes und sie ist, wenn ich sie nicht ganz falsch beurteile, frei von jeder Boreingenommensheit gegen das amerikanische Bolk. Sie ist, wie der verehrte Herr Absgeordnete Dr. Lieber soeben mit Recht hervorgehoben hat, weit entsernt, den Amerikanern die Früchte und den Lohn ihrer Anstrengungen und Siege zu mißgönnen. Aber die deutsche öffentliche Meinung hat auch dem spanischen Bolke, das auf eine lange und ruhmvolle Geschichte zurückblicht — sie hat auch dem tapferen und schwer geprüften spanischen Bolke den Ausdruck menschlicher Sympathie nicht verweigert.

(Bravo! und sehr gut! rechts und in der Mitte.)

Und dieser Ausdruck menschlicher Sympathie würde auch in den Berscinigten Staaten nicht falsch verstanden worden sein, wenn derselbe nicht — darauf hat nicht ohne Grund Fürst Bismarck angespielt — von

gewissen fremden Preforganen in tendenziöser — und ich nehme gar keinen Anstand, zu sagen: hier und da in der perfidesten Weise entstellt worden wäre

(Bravo! rechts und in der Mitte),

um Mißtrauen gegen uns in Amerika zu erregen und falsche Borstellungen über uns in Amerika zu erwecken.

(Sehr wahr! rechts und in der Mitte.)

Ich fage: faliche Borftellungen. Denn weder ber Gesamtgang unserer auswärtigen Bolitik, noch der Gesamtstand unserer Beziehungen zu Amerika fonnte und durfte dadurch ernstlich alteriert werden. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika datieren nicht von gestern. Fürst Bismarck hat soeben daran erinnert, daß es der große Preußenkönig war. der vor allen anderen europäischen Souveranen als erster die Unabhängig= feit der Vereinigten Staaten anerkannte. 7) Ich möchte diese Reminiszenz dadurch vervollständigen, daß ich daran erinnere, wie es während der schwersten Krisis, welche die Vereinigten Staaten durchgemacht haben, während des Sezessionskrieges, das deutsche Volk war, das vor allen anderen Nationen nicht mit Worten, sondern durch die Tat, indem es ben Nordstaaten die Mittel vorstreckte für Fortführung des Krieges, seine Buversicht bekundete in die Bukunft und Fortbauer der Schöpfung von George Bashington. Bir fonnen es gang ruhig aussprechen: in feinem anderen Lande hat Amerika mährend des letten Sahrhunderts befferes Berftandnis und gerechtere Un= erkennung gefunden als in Deutschland.

(Sehr richtig! rechts und in ber Mitte.)

Die Bande, welche Deutschland und Amerika verknüpsen, sind zu mannigsacher Natur und sie sind in materieller wie in ideeller Beziehung zu wertvoller Natur, als daß sie leichten Herzens preißgegeben werden sollten. Wir sind mit Amerika verbunden durch schwerwiegende politische Interessen, durch den gewaltigen Güteraustausch, auf den ich vorher hingewiesen habe. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß schon im Hinblick auf die steigende amerikanische Aussuhr nach Deutschland, die schon weit über 1/2 Milliarde hinausgewachsen ist, sich in Amerika die Stimmen mehren werden, die in richtiger Würdigung dieses Verhältnisses und in richtiger Würdigung des Interesses, welches eine ungestörte Fortdauer des Handelsverkehrs zwischen Deutschland und Amerika auch für Amerika

<sup>7)</sup> Im September 1785 schloß Friedrich der Große mit den neu konstituierten Bereinigten Staaten von Nordamerika einen Freundschafts- und Handelsvertrag auf der Basis der Meistbegünstigung.

Bengler, Graf Buloms Reben 2c.

hat, darauf hingewiesen werden, daß wirtschaftliche Reibungen zwischen dem deutschen und amerikanischen Bolk nicht dem richtig verstandenen ökonomischen Interesse des amerikanischen Bolkes entsprechen, und daß auch auf wirtschaftlichem Gebiete das Wort gilt: wenn du nehmen willst, so gib!

(Bravo! rechts und in der Mitte.)

Wir sind serner mit Amerika verbunden durch Millionen deutscher Landsleute, die jenseits des Dzeans eine zweite Heimat gesunden haben, welche dieser Heimat treu anhängen und dabei doch ihr Mutterland nicht vergessen, und unter denen sich Männer besinden, auf welche beide Länder gleich stolz sein können. Und auch die alten geistigen Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika möchte ich nicht vergessen, die geistigen Fäden, die seit langem von Deutschland nach Amerika und von dort zu uns herübersühren: den regen und in vieler Beziehung fruchtbaren literarischen und wissenschaftlichen Gedankenaustausch. Mile diese Bande wollen wir nicht zerreißen lassen und werden wir, soweit an uns liegt, nicht zerreißen lassen. Die deutsche Politik wird die gerade Straße, welche ihr das nationale Interesse und die nationale Würde vorzeichnen, auch in Zukunst versolgen, ohne Provokation und ohne Schwäche.

(Brapp!)

Der Herr Vorredner hat soeben an die Einmütigkeit dieses hohen Hauses appelliert. Ich bin gewiß, daß ich mich in Uebereinstimmung mit

<sup>8)</sup> Auch diesen Punkt berührte der amerikanische Botschafter Mr. White in der oben erwähnten Leipziger Rede. Er jagte: "Und hier, in der alten und geehrten Universitätsstadt, mag ich eines anderen Bandes gedenken, daß die wirklichen Führer Deutschlands anzuerkennen nicht verfehlen tonnen. Bährend wir in Großbritannien das Mutterland der großen Mehrheit unferes Volkes anerkennen und während im Laufe bes gegenwärtigen Kampfes, wie nie zuvor in unserer Geschichte, Großbritannien und die Bereinigten Staaten fich genähert haben, fonnen wir wohl in Deutschland ein zweites ,Mutterland' erkennen, ein folches, mit dem unfer eigenes Land stets in der wärmften Allianz bleiben follte; denn von den Universitäten und den hohen Lehr= instituten Deutschlands sind zu uns viel mehr als von irgend einem anderen Lande gefommen und tommen noch Einflüsse, nach denen der höhere Unterricht in den Ber= einigten Staaten gebildet worden ift und gebildet wird. In fast jedem College ober Universität von einiger Bedeutung in den Bereinigten Staaten sind die leitenden Bersonen Studenten in Deutschland gewesen, und fie haben feste und dauerhafte Bande mit den Lehrförpern diefer großen deutschen Lehrinftitute gefnüpft. Jedem deutschen Professor, ber nach den Bereinigten Staaten geht, wird überall ein herzlicher Billfomm feitens feiner alten Studenten zu teil. Deutsche Literatur, in der Tat deutsche Gedankenarbeit auf allen Gebieten, ift ein ftartes intellektuelles, moralifches und geiftiges Band zwischen beiden Ländern geworden."

dem ganzen Hause befinde, wenn ich der Hoffnung und dem Wunsche Ausdruck gebe, daß auf der Basis voller Reziprozität, gegenseitigen Entsgegenkommens und gegenseitiger Achtung; daß im Zeichen jener Gerechtigsteit und Billigkeit, welche die Voraussetzung und Grundbedingung sind für ein richtiges Verhältnis zwischen zwei großen und selbstbewußten Völkern, die Beziehungen zwischen dem deutschen Volke und dem ameriskanischen Volke immer ruhige, sichere und freundschaftliche sein mögen.

(Allseitiges lebhaftes Bravo.)

# 11. Verschiedene Fragen aus dem Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes.

Beratungen der Budgetkommission des Reichstages am 28. Februar und 1. März 1899.

Zur Beratung steht in der Budgetkommission der Etat des Auswärtigen Amtes; der Staatssekretär von Bülow ift zugegen und beantwortet bereitwillig die allers verschiedensten Fragen, die an ihn gerichtet werden. Wir folgen bei der Wiedergabe dem Bericht der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung").

Auf eine Anregung des Abgeordneten Frese, die sich auf Beschwerden wegen Unterhaltung eines Leuchtfeuers in Kolumbien bezog, erwiderte

#### Staatsfefretar von Bulow:

Die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Frese erwidere ich dahin, das wir die Angelegenheit, deren Bedeutung für den deutschen Handel ich nicht verkenne, bei der kolumbischen Regierung bereits in Anregung gebracht haben, und wie ich hoffe, mit baldigem günstigen Erfolge.

Der Abgeordnete Richter bringt die Ausweisungen von Hollandern, die in ihrer heimat der Militärpslicht nicht genügt haben, zur Spache und stellt die ihm zugegangenen Papiere über einen einzelnen Ausweisungsfall zur Verfügung.

Staatsfefretar von Bulow erwidert,

daß er im Hinblick auf die Erklärung, welche der Herr Reichskanzler im Plenum abgegeben 2), nicht in der Lage sei, an dieser Stelle auf die

<sup>1)</sup> Nordd. Allg. Ztg. vom 1. und vom 2. März 1899.

<sup>2)</sup> Am 16. Februar 1899 erklärte der Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe im Reichskage u. a. . . "Das Recht der Ausweisung von Auskländern ist der Aussluß eines Landeshoheitsrechts der einzelnen Bundesstaaten, dessen Ausübung weder nach der Reichsversassung noch nach den Reichsgesesen der Beaussichtigung seitens des Reiches unterliegt."

Erörterungen, welche der Herr Abgeordnete Richter zur Sprache gebracht hat, einzugehen; der Staatssekretär ift jedoch bereit, die von den Abgesordneten Richter angebotenen Papiere über einen einzelnen Ausweisungsfall entgegenzunehmen.

Auf eine Anfrage über die Handelsvertragsverhandlungen mit England erklärt

Staatsfefretar von Bulow:

Im Februar v. J. hat uns die königlich großbritannische Regierung einen umfangreichen Bertragsentwurf zugestellt. Dieser ist von uns sorgfältig geprüft und im Sommer vorigen Jahres durch einen Gegenentwurf beantwortet worden. Hierauf ist uns eine Erwiderung der königlich großbritannischen Regierung noch nicht zugegangen.

Wir sind gegenwärtig in Großbritannien und in allen britischen Besitzungen mit Ausnahme von Kanada im tatsächlichen Genuß der niedrigsten Zollsätze. Umgekehrt gewähren wir dem britischen Mutterland und den britischen Besitzungen mit Ausnahme von Kanada die Meistebegünstigung auf Grund des bis zum 30. Juli d. J. laufenden Reichsegestes vom 11. Mai 1898.

Vor Beantwortung der Frage, wie es nach dem 30. Juli d. Iwerden soll, werden wir zunächst abwarten müssen, ob und welchen Fortsgang die Vertragsverhandlungen in der nächsten Zeit nehmen werden. Iedenfalls wird seitens der verbündeten Regierungen der Angelegenheit volle Ausmerksamkeit zugewendet.

Was die südamerikanischen Regierungen anbelangt, so ist dem Auswärtigen Umt nicht bekannt, daß irgend eine derselben ihre Handelsvertragsbeziehungen mit uns fündigen wolle. Im Gegenteil liegen Anträge von einzelnen südamerikanischen Staaten vor zu festerer vertragsmäßiger Knüpfung der gegenseitigen Handelsbeziehungen.

Was endlich das im vergangenen Herbste zwischen Deutschland und England abgeschlossene Abkommen 3) betrifft, so bin ich zur Zeit nicht in der Lage, mich über dasselbe zu äußern. Beide Regierungen sind übereinsgekommen, dieses Abkommen bis auf weiteres und bis zum Eintritt bestimmter Umstände geheim zu halten. Gerade so wie die englische Resgierung sich an diese Zusage gebunden erachtet hat, so können auch wir nicht von der Geheimhaltung abgehen. Wir können dies um so weniger, als es sich in diesem Abkommen nicht sowohl um aktuelle Fragen, als um Eventualitäten handelt, die in Zukunst eintreten können.

<sup>3)</sup> Siidafrita betreffend.

Auf Anfragen des Abgeordneten Richter über das nach Peking entsandte Detachement und über die Insultierung Deutscher in Tientsin erwidert

Staatsfefretar von Bulow:

Das Detachement, welches von Kiautschou nach Peking geschickt worden war, hat in der kaiserlichen Gesandtschaft Unterkunft gesunden. Was die Kosten angeht, so werden dieselben bei dem Etat des Reichs-Marineamts berechnet werden. Aus Tientsin ist uns gestern abend ein Telegramm zugegangen, nach welchem am 24. d. M. abends mehrere Deutsche in der Stadt angegriffen und insultiert worden sind, die genötigt wurden, sich in die engen Seitenstraßen zu flüchten. Wir hatten schon vor einigen Wochen die Meldung erhalten, daß sich in China eine gewisse Gereiztheit gegen die Fremden geltend mache und namentlich im Süden von Schantung eine Gärung vorhanden sei. Wir haben schon damals der chinesischen Regierung nicht verhehlt, wie notwendig es sei, daß sie mit Bezug auf die öffentliche Sicherheit größere Wachsamkeit zeige.

Infolge des gestern aus Tientsin eingegangenen Telegramms habe ich unsern Gesandten in Peking angewiesen, der chinesischen Regierung keinen Zweisel darüber zu lassen, daß, falls derartige Vorkommnisse nicht strenge geahndet werden oder gar sich wiederholen sollten, dies für die chinesische Regierung ernste Folgen nach sich ziehen würde. Wir haben weder eine Veranlassung noch die Absicht, uns in die inneren chinesischen Verhältnisse einzumischen. Aber wir haben die Pflicht, darüber zu wachen, daß Leben und Eigentum unserer Reichsangehörigen, unsere Missionare und ihre Anstalten, unsere Kaussenten und ihre Hantalten, unsere Kaussenten diese Halden die inneren chinesischen Wirren nicht berührt werden. Wir werden diese Pflicht vor Augen beshalten und die gewichtigen Interessen, welche wir in China besitzen, mit Nachdruck schützen.

Was Schantung angeht, so sind uns durch das Abkommen vom 6. März v. J. in dieser Provinz wertvolle Konzessionen wirtschaftlicher Natur gemacht worden. Der Hauptsache nach sind es Konzessionen für Bau und Betrieb von Eisenbahnen und zur Hebung der reichen Bodensichäte der Provinz Schantung an Kohlen und sonstigen Mineralien.

Unsere nächste Aufgabe ist die Herstellung einer Verkehrkstraße zwischen Kiautschou und Hoangho. Um den Bau der Bahnen haben sich verschiedene Unternehmergruppen beworben. Es ist gelungen, diese Gruppen zu einigen. Unsere hervorragendsten kapitalistischen Kräfte haben sich mit angesehenen ostasiatischen Handelshäusern verbunden. Die Unterhandlungen mit diesem Syndikat sind noch nicht ganz zum Abschluß gelangt, über

bie Hauptpurfte ist aber eine Einigung erzielt worden, und es steht zu erwarten, daß auch die noch schwebenden kleinen Meinungsverschiedenheiten in Kürze beigelegt sein werden. Ich hoffe, daß, wenn mein Stat im Plenum beraten werden wird, ich in der Lage sein werde, den Vertrag mit dem Syndifate zur Kenntnis des Reichstags zu bringen.

Das Syndisat wird eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht bilden. Der Sitz der Gesellschaft wird in Tsintau sein, also unter deutscher Gerichtsbarkeit. Das Kapital, welches aufgebracht werden soll, dürfte 50 Millionen übersteigen. Entsprechend unserem Abkommen mit China ist auch eine Aktien-Beteiligung chinesischer Untertanen vorgesehen. Ich bin bei den Verhandlungen davon ausgegangen, daß dem Syndisate im großen und ganzen möglichste Vewegungsfreiheit zu lassen sei, habe hierbei jedoch bestimmte Grenzen gezogen und bestimmte Gesichtspunkte ausgestellt.

Zunächst haben wir ein Interesse daran, daß die geplante Eisenbahnverbindung möglichst rasch hergestellt werde, schon wegen der Kohlenverforgung von Kiautschou. Bei dem Betriebe der Eisenbahnen muß das
allgemeine Verfehrsinteresse gewahrt werden. Wenn die Eisenbahnen
ausreichende Erträgnisse abwersen, wird das Keich am Gewinne partizipieren. Es ist dies nur recht und billig, da einmal die Konzessionen in
Schantung dem Keiche gemacht worden sind, andererseits nicht vergessen werden darf, daß die Hafen- und Kai-Anlagen, welche das Keich
in Kiautschou baut, die wirtschaftliche Boraussezung für das Eisenbahnunternehmen bilden. Für die Zusunft ist die Möglichkeit einer Erwerbung
der Eisenbahnen durch das Keich vorgesehen.

Diese Eisenbahn, welche Schantung durchqueren und Kiautschou mit dem Hoangho verbinden soll, wird sich an die große Linie anschließen, die von deutschen und englischen Kapitalisten projektiert ist, um Tientsin mit dem unteren Laufe des Jangtsekiang zu verbinden. Die Eisenbahn soll den Jangtsekiang gegenüber der Stadt Tschinkiang erreichen, an der Stelle, wo der alte chinesische Kaiserkanal in den Blauen Fluß einmündet.

Die Regulierung der Bergebung der Bergbaurechte ift noch in der Schwebe. Diese Frage ist insosern nicht eine brennende, als eine Ersichließung der Bodenschäße nicht vor Herstellung der Eisenbahnwerbindung möglich sein wird. Auch ich neige zu der Ansicht, daß der zufünstige Wert von Schantung für uns zum großen Teil abhängen wird von der Qualität der dortigen Kohle. Die bisherigen Nachrichten über die Schantung-Kohle lauten günstig. Als vorsichtiger Mann will ich aber nicht verschweigen, daß wir noch größere Quantitäten Kohle eingehend

prüfen müssen, um ein abschließendes Urteil über die Qualität fällen zu können. Wir glauben aber, schon jest sagen zu dürsen, daß die Schantungs Rohle besser ist als die Schansiskohle. Lestere ist eine Anthrazitskohle und mehr für den Hausbrand geeignet, Schantung aber verspricht eine gute Schiffskohle zu liefern. Der Herr Staatssekretär des Reichssmarineamts hat übrigens kürzlich bereits im Reichstage erwähnt, daß auch in der Nähe von Kiautschou selbst, nicht weit vom Weere, abbauswürdige Kohlenlager gesunden worden sind.

Ich füge endlich noch hinzu, daß dem Eisenbahnbau durch Schantung in der Richtung auf den Hoangho nach den bisher vorliegenden Nach-richten erhebliche Terrainschwierigkeiten nicht im Wege stehen. Der Bau wird durch die Unterhandlungen mit dem Syndisat übrigens nicht verzögert. Das vereinigte Syndisat hat bereits im chinesischen Eisenbahnbau erprobte und mit den chinesischen Verhältuissen vertraute Ingenieure an Ort und Stelle entsandt, um Vermessungen vorzunehmen und die Trace sestzustellen.

Auf eine Anfrage bes Abgeordneten Richter wegen der jogenannten Abrüstungs= konferenz erwidert

Staatsfefretar von Bulow,

daß die Konferenz im Haag stattfinden solle. Die Einladungen würden voraussichtlich bald ergehen. Wann die Konferenz zusammentreten werde, stehe noch nicht fest. Im übrigen sei er noch nicht in der Lage, Schriftstücke über die Konferenz vorzulegen. Ein Programm sei von russischer Seite aufgestellt. Verschiedene Regierungen wären jedoch der Meinung, daß erst auf der Konferenz selbst zu den einzelnen Punkten des Programms Stellung zu nehmen sein werde. Demgemäß würden die Verhandlungen hierüber auf der Konferenz stattfinden.

Hierauf bringt der Abgeordnete Richter die von fremden Zeitungen gebrachte Nachricht über die "Frene" und das angebliche Berhalten des Abmirals Dewenzur Sprache, welcher gedroht haben jolle, eine Pinasse der "Frene" in Grund und Boden zu bohren.

Staatsfefretar von Bulow erflart,

daß diese Nachricht in die Kategorie der kürzlich von ihm gestennzeichneten setten Enten 3) gehöre. Soviel er wisse, befinde sich die "Trene" gar nicht bei den Philippinen, sondern in Hongkong. Bon deutschen Schiffen sei nur die "Kaiserin Augusta" vor Manila. Wir

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 45.

hätten auf den Philippinen eine größere Anzahl deutscher Handelshäuser, deren Schutz sich unsere Warine während des spanische amerikanischen Krieges habe angelegen sein lassen. Wir hofften, daß unsere Landsleute unter amerikanischer Herrschaft volle Sicherheit finden würden.

Auf eine Anfrage des Abgeordneten haffe wegen des Falles Roth 1) erwidert Staatssekretar von Bulow:

Der Fall Noth hat uns schon seit längerer Zeit beschäftigt. Es ist richtig, daß die Täter freigesprochen sind. Diese Freisprechung ist aber nicht auf den schlechten Willen der brasilianischen Regierung zurückzusühren, oder gar auf den Mangel an Energie unserer Gesandtschaft. Die Gründe für die Freisprechung liegen darin, daß diesenigen Personen, welche den Angriff gesehen haben wollten, nachher Anstand genommen haben, unter dem Side ihre belastenden Aussigagen zu wiederholen. Dies wird auch von der dortigen deutschen Bresse bestätigt.

Die brasilianische Regierung hat es sich trot dieser Freisprechung angelegen sein lassen, eine angemessene Entschädigung in der Höhe von 18 000 M. zu bewilligen. Diese Zahlung ist am 13. d. M. zu Händen unseres Gesandten in Petropolis erfolgt. Gleichzeitig ist der Gouverneur des Staates Sa. Catarina von der brasilianischen Regierung angewiesen worden, das Verhalten der an dem Fall Roth beteiligten Behörden einer sorgfältigen Untersuchung zu unterziehen.

Uebrigens hat sich der Lehrer Roth an Bord S. M. S. "Sophie" einer militärärztlichen Untersuchung unterzogen, und diese hat erfreulicher Weise ergeben, daß außer einer leichten Nervosität bei Noth kein Schade von der Mißhandlung zurückgeblieben ist.

lleber eine Reihe von Forderungen deutscher Staatsangehöriger an Marokko erklärt

Staatsfefretar von Bulow:

Wir haben diese Reklamationen nachdrücklich vertreten. Unser Gesandter ist zu diesem Zweck nach Marakesch gereist. Er hat auch vom Sultan einen Besehl erlangt, durch den die marokkanischen Behörden

<sup>4)</sup> Am 5. Oftober 1897 wurde der Lehrer Roth in Palhoga, Sta. Catarina, von mehreren Brasilianern übersallen und schwer mißhandelt. Von den deutschen Bertretern in Brasilien wurde energisch auf eine Bersolgung der Täter gedrungen. Fünfals der Tat verdächtig Berhastete wurden jedoch aus Mangel an Beweisen in zwei Instanzen freigesprochen. Für Roth wurde bei der brasilianischen Regierung von dem deutschen Auswärtigen Amte eine erhebliche Geldentschädigung erwirkt. Der Fall, der in der Presse vielsach übertrieben wurde, hat den Reichstag mehrsach beschäftigt.

angewiesen werden, den deutschen Forderungen nachzugeben. Wie es in diesen Ländern häufig vorkommt, ist nur ein Teil der uns gemachten Zusagen befriedigt worden. Wir werden aber auf volle Zahlung hinwirken, und wenn die marokkanische Regierung noch lange zögern sollte, unsere berechtigten Forderungen zu erfüllen, so könnten dieselben durch das Anlausen unserer Schiffe in marokkanischen Häfen unterstützt werden.

Auf eine Beschwerde des Abgeordneten Hasse über das Verhalten des deutschen Konsuls in Prag, der einem tschechischen Ballsest beigewohnt haben soll, erwiderte Staatssekretär von Bulow:

Herr Hafse habe selbst anerkannt, daß der Konsul in Prag in vorssichtiger Beise auftreten müsse. Derselbe habe selbstwerständlich die deutschen Interessen wahrzunehmen und dürse das deutsche Nationalgefühl nicht verletzen; aber auf der anderen Seite dürse er auch nicht den Schein erwecken, als ob er gegenüber den dortigen internen Kämpsen demonstrativ Partei ergreise. Soweit zu übersehen sei, habe sich der Konsul nicht von dieser ihm vorgeschriedenen Linie entsernt. Derselbe sei ein in allen seinen früheren Stellungen besonders erprobter Beamter. Der Konsul habe über den Borfall in Prag spontan einen Bericht erstattet, welcher laute:

"Anläßlich meiner Beteiligung an dem am 25. Januar stattgesundenen Ball, an welchem außer dem Statthalter, dem kommandierenden General, dem Oberst-Landmarschall und zahlereichen anderen Behörden auch die übrigen Mitglieder des Prager Konsularkorps teilnahmen, hatten verschiedene Zeitungen Angriffe gegen mich erhoben. Ich bemerke hierzu, daß meine Anwesenheit auf dem in Frage stehenden Balle durch eine persönliche Ginsladung des Festausschusses veranlaßt wurde. Ich glaubte diese Ginladung um so mehr annehmen zu sollen, als ich im Laufe meines Hierseins fast ausschließlich in deutschen Kreisen verkehrt und mindestens 8—10 nur deutschenationalen Zwecken dienenden ähnlichen Veranstaltungen beigewohnt hatte, ohne daß dieser Standtpunkt von anderer Seite getadelt worden wäre."

Unter diesen Umständen (schloß der Staatssekretär) könne er nicht finden, daß das Verhalten des Konsuls irgendwelchen Anlaß zu Ausstellungen gäbe.

Auf eine Anfrage des Abgeordneten Richter über die Lage auf Samoa äußert sich Staatssefretär von Bulow in folgender Weise:

Die historische Entwicklung, die zu den gegenwärtigen Wirren auf Samoa geführt hat, ist der Kommission bekannt. Durch die Generalakte

von 1889 war auf Samoa eine Dreiherrschaft hergestellt worden zwischen Deutschland, England und Amerika. Wenn schon ein Kondominium zu Unzuträglichkeiten zu führen pflegt, so ist dies bei einem Tridominium in noch höherem Maße der Fall. Seit dem Inkrafttreten der Generalakte hat es in Samoa nicht an Reibungen gesehlt zwischen den Vertretern der verschiedenen Mächte.

Dazu fommt der unruhige Charafter der Bevölferung. Schon im Jahre 1891 zeigte sich eine tiefergehende Gärung auf Samoa. Im Jahre 1893 kam es zum offenen Bürgerfriege zwischen den Anhängern Malietoas und denen Mataafas. Es bedurfte des Eingreifens deutscher und englischer Seeftreitkräfte, dessen Folge war, daß Mataafa nach den Marschall-Inseln übergesührt wurde. Ich Jahre 1894 brach ein neuer Aufstand aus, der, widerum nach notwendig gewordenem Eingriff deutscher und englischer Schiffe, mit der Unterwerfung des Häuptlings Tamasese endigte.

Im vergangenen Jahre stellten die Bertreter der drei Mächte den gemeinschaftlichen Antrag, es möge Mataasa nach Samoa zurückgeführt werden. In derselben Richtung hatte sich Malietoa selbst ausgesprochen. Die Mächte gaben hierzu ihre Zustimmung. Nachdem diese Zustimmung gegeben war, trat ein ernstes Borkommuis ein, nämlich der Tod des Königs Malietoa. Alle drei Konsuln erklärten jedoch, daß der Tod Malietoas kein Hindernis sein solle für die Kückberusung von Mataasa. Wataasa wurde darauf durch ein deutsches Kriegsschiff nach Samoa zurückgeführt. Seiner Einsetzung als Nachfolger Malietoas stellte sich jedoch eine Gegenpartei hindernd in dem Weg, indem sie Tanu, den unmündigen Sohn Malietoas als Thronkandidaten proklamierte. Beide Parteien appellierten an die Entscheidung des Oberrichters, welcher sich für den Minoritätskandidaten Tanu aussprach.

In Folge dieses Schiedsspruchs kam es sosort in Apia zu offenem Kampf, bei welchem die Mataasa-Partei siegte. Die Konsuln der drei Mächte erkannten das sait accompli an und die durch Unhänger des Mataasa gebildete provisorische Regierung. Die endgültige Regelung der Thronsolgefrage steht bei den Mächten.

Ueber die gesamten Vorkommnisse auf Samoa behalte ich mir ein abschließendes Urteil dis nach Eingang und genauer Prüfung des schriftslichen Verichts vor. Ich halte aber an der Hoffnung sest, daß es geslingen wird, auch die jüngsten Wirren auf Samoa unter Wahrung der deutschen Rechte und Interessen in einer Weise beizulegen, die den zwischen den drei beteiligten Regierungen bestehenden freundschaftlichen Beziehungen entspricht.

Daß die Verhältnisse auf Samoa einer Neuregelung bedürfen, wird im Prinzip von allen Seiten anerkannt. Es läßt sich nicht leugnen, daß das Tridominat sich nicht bewährt hat. Wir würden unsererseits bereit sein, in eine "reinliche Scheidung" zu willigen, falls die beiden anderen Mächte damit einverstanden sind. Solange aber dies Ginverständnis nicht vorhanden ist, bleiben wir auf dem Boden der Afte von 1889 stehen. Wir werden die Rechte, welche uns diese Afte gewährt, nicht verfürzen und unsere Interessen nicht beschneiden lassen. Wir respektieren aber auch unsererseits die Rechte, welche anderen frast der Samoa-Afte zustehen.

Auf eine Anfrage über die Schäbigungen welche deutsche Reichsanges hörige auf Ruba mährend der dortigen friegerischen Birren erlitten haben, erklärte Staatsiefretar von Bulow:

Die Firma Schmidt u. Fischer hat ihre Forderung auf  $2^{1/2}$  Millionen angegeben, die Lobeckschen Erben ihre Verluste auf 1 Million, die übrigen Schadenersaß-Forderungen betragen zusammen etwa 800 000 Mt. Abgesordneter Haffe hat bereits anerkannt, daß es nicht leicht sein wird, den Geschädigten zu ihrem Rechte zu verhelsen. Wir werden nicht aufhören, uns der Reklamationen unserer Landsleute auch in Kuba nach Möglichseit anzunehmen und namentlich darauf hinzuwirsen, daß unsere Nationalen nicht schlechter behandelt werden, als die gleicherweise betroffenen Unterstanen dritter Staaten.

Im Etat ift ber Fonds für die deutschen Schulen im Auslande mit 300 000 Mf. eingestellt, das sind 150 000 Mf. mehr, als bisher ausgeworfen war. Zu dieser Positon erklärt

Staatsfefretar von Bulow:

Er bitte die Kommission, überzeugt zu sein, daß die Erhöhung des Fonds nur nach sorgfältiger Prüfung der einschlägigen Verhältnisse vorsgeschlagen worden sei. Der Referent der Kommission habe bereits auf die Anträge hingewiesen, welche aus dem Schoße der Kommission in dieser Richtung gestellt worden wären. Noch weit mehr Anträge waren dem Auswärtigen Amt von Deutschen im Auslande zugegangen.

In Frankreich bestehe zu gleichen Zwecken ein Fonds in der Höhe von 700000 Fr., in Italien ein solcher von 800000, obgleich Frankreich für sehr viel weniger Staatsangehörige im Auslande zu sorgen habe als wir, und obgleich die materielle Leistungsfähigkeit Italiens der unsrigen nicht gleichkomme.

Der Fonds sei für die Erhaltung des Deutschtums im Auslande von hoher Wichtigkeit; besonders wolle er darauf hinweisen, wie gerade

unsere ärmeren Landsleute im Auslande, die nicht in der Lage seien, ihre Kinder nach Deutschland zu schicken oder denselben deutsche Hausslehrer zu halten, auf die deutschen Schulen im Auslande angewiesen wären. Es sei Pflicht, gerade die unbemittelten Deutschen im Auslande durch möglichst zahlreiche und mustergültige deutsche Schulen in die Lage zu versehen, ihre Kinder dem deutschen Volkstum zu erhalten und dieselben für den Kampf ums Dasein möglichst tüchtig auszubilden.

Die Kommission stimmte der Erhöhung des Fonds zu.

# 12. Erwerbung der Karolinen-Inseln. — Templerkolonien.

Situng des Reichstages vom 11. März 1899.

Bei der zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für 1899, Kapitel Auswärtiges Amt, fragt der Abgeordnete Richter:

"Nach ausländischen Blättern soll die deutsche Regierung in Unterhandlungen stehen mit der spanischen Regierung wegen Ankauf der Karolinen-Inseln. Ich möchte mir die Frage erlauben, ob daran etwas Wahres ist."

Ihm antwortet Staatssekretar von Bulow:

Ueber den von dem Herrn Abgeordneten Richter zur Sprache gestrachten Punkt bin ich nicht in der Lage etwas Tatsächliches mitzuteilen. Ich glaube aber, daß mit einer akademischen Erörterung der Frage, ob die Erwerbung dieser oder jener Südsee-Inseln in der Zukunft in unserm Interesse liegt, wenig gedient sein würde.

(Sehr richtig! rechts.)

Die Situation wird sich überhaupt erst übersehen lassen, wenn der zwischen Spanien und Amerika abgeschlossene Friedensvertrag von den Cortes ratifiziert sein wird. Die Cortes sind aufgelöst, die Neuwahlen sinden im nächsten Monat statt, und der Wiederzusammentritt der Cortes wird kaum vor Ende April zu erwarten sein. Weiteres bin ich nicht im stande zu sagen.

In derselben Sißung bringt der Abgeordnete Dr. Gröber (Bürttemberg) die Verhältnisse und dringenden Bünsche der Templerkolonisten in Palästina zur Sprache. Die von ihm dargelegten und warm besiirworteten Bitten gehen dahin, daß diese Gesellschaft der Templer von der heimatlichen Behörde wie von der hohen Pforte als eine besondere religiöse Genossenschaft anerkannt wird und ihr zugleich forporative Rechte verliehen werden: und zweitens: es möge bei der hohen Pforte darauf hingewirkt

werden, daß ein Ferman des Sultans ausgestellt werde, nach dem die gemeinschaftlichen Einrichtungen der Gesellschaft, wie Gemeindehäuser, Schulen, Krankenhäuser und namentsich auch die Zentralkasse, wirklich als Besitztiel der Gemeinschaft in den betressenden türkischen Grundbüchern und anderen amtlichen Büchern ausgesührt werden können.

#### Staatsfefretar von Bulow:

Auf die Ausstührungen des Herrn Borredners erwidere ich, daß wir den Bestrebungen der Templer, deren Kolonien ich ja selbst erst vor einigen Wonaten besucht habe, immer ein besonderes Interesse entgegensgebracht haben. Wir werden die Interessen dieser Kolonien auch in Zukunft nach Möglichkeit fördern und die von dem Herrn Borredner zur Sprache gebrachten speziellen Wünsche einer sorgsamen und wohlwollenden Prüfung unterwersen.

(Bravo!)

## 13. Cecil Rhodes.

Sigung bes Reichstages vom 21. März 1899.

In der ersten Hölfte des Monats März kam Cecil Rhodes nach Berlin und zwar, wie der englische Staatssefretär des Auswärtigen auf Befragen im englischen Unterhause mitteilte, aus eigenem Entschlusse, nicht auf Beranlassung der großbritannischen Regiezung; er wurde am 11. März vom Kaiser empfangen. Ueber den Zweck seines Besuches verbreiteten sich die verschiedensten Gerüchte, zumal nicht umbekannt blieb, daß auch mehrere Konserenzen zwischen Bertretern der verbündeten Regierungen und dem englischen Staatsmanne stattsanden.

Diesen Geriichten gab der Abgeordnete Richter bei der dritten Beratung des Reichshaushaltsetats Ausdruck, indem er u. a. solgendes aussührte:

"Es ist verlautbart, daß ein Vertrag zum Abschluß gekommen sei, welcher gestattet, eine Telegraphenlinie vom Kap nach Kairo durch das deutsche ostafrikanische Gebiet zu süscher. Weiter hat man es so dargestellt, als ob eine Zusicherung gegeben sei, im Fall der Erbauung einer Linie vom Kap nach Kairo durch deutsche ostafrikanisches Gebiet vom Süben nach dem Norden derselben, diese Bahnstrecke aus deutschem Gelde zu erbauen. Es ist so dargestellt, als ob sich bereits Berliner Banksirmen bereit gefunden hätten, dies Unternehmen, natürlich nur mit Reichszgarantie, zu sinanzieren. Die Verbreitung dieser Nachrichten, die in etwas sensationeller Art stattsand, hat sogar auf die Börsenverhältnisse in Berlin und London eingewirkt. Es ist ebenso verbreitet worden, daß die Abmachungen so gut wie getrossen seinen Bezug auf die südwestafrikanische Bahn, auf die Fortsührung der Bahn Swakopmund-Windhoek in das englische Gebiet hinein oder, wie es nach anderen Versionen hieß, die Erbauung einer Parallelbahn oder den Ausbau der jest vorhandenen Bahn als Vollbahn. Ich halte in der Hauptsache alles

das für afrikanische Luftschlösser, die man jest derart in der Deffentlichkeit aufsgebaut hat. Über ich halte es doch für nützlich, wenn zur Ernüchterung gewisser Kreise von seiten der Regierung eine Erklärung darüber abgegeben wird, ob oder wie weit irgendwelche, wenn auch nur vorläusige Abmachungen oder Bereinbarungen getroffen sind:"

### Staatsfefretar von Bulow 1):

Ueber die Unterhandlungen, welche in den letzten Tagen hier geführt worden sind zwischen den diesseits beteiligten Ressorts und Herrn Cecil Rhodes, kann ich schon heute und mit Rücksicht darauf, daß es sich um schwebende Unterhandlungen handelt, nicht alle Einzelheiten mitteilen, möchte jedoch dasjenige sagen, was sich ohne Schädigung der Sache sagen läßt.

Was die Legung eines Telegraphen durch unser oftafritanisches Schutgebiet in der Richtung von Guden nach Norden und im Unschluß an die schon bestehende südafrikanische Linie angeht, so ist hierüber zwischen der transafrikanischen Telegraphengesellschaft und uns ein Abkommen getroffen worden. Das Inkrafttreten und die Veröffentlichung diefes Abkommens hängen ab von dem ferneren Gange anderweitiger Berhand= lungen. Ich kann aber schon jest sagen, daß in diesem Abkommen unsere Hoheitsrechte und unsere Interessen in jeder Richtung gewahrt worden find. Die transafrikanische Telegraphengesellschaft erhält durch dieses Abkommen die Erlaubnis, die in Rede stehende Linie auf ihre Rosten durch deutsches Gebiet zu legen. Der Bau muß binnen spätestens 5 Jahren beendet sein. 2) Die Angestellten und Arbeiter der Gesellschaft sind während ihres Aufenthalts in Deutsch-Oftafrika den deutschen Gejegen unterworfen und haben den Anordnungen des deutschen Gouverneurs Folge zu leisten. Die Gesellschaft ist verpflichtet, außer den für ihre Zwecke erforderlichen Durchgangsdrähten einen weiteren Draht zwischen den beiden der deutschen Grenze am nächsten gelegenen Stationen von Rhodesia einerseits und Britisch-Oftafrika andererseits auf ihre Kosten anzubringen, welcher Draht für den Telegraphenverkehr von Deutsch-Oftafrika bestimmt ift und Eigentum der deutschen Regierung wird. Die Unterhaltungskoften für diesen letzteren Draht übernimmt die deutsche Regierung, die auch befugt ist, zu bem gleichen Zweck noch weitere Drabte auf ihre Roften anzubringen. Im übrigen erfolgt die Unterhaltung der Telegraphenlinie von der deutschen Regierung auf Rosten der Gesellschaft. Die deutsche Regierung behält sich das ausschließliche Recht vor, Telegraphenstationen in Deutsch-

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Ber., I. Seffion, 61. Sigung, S. 1645.

<sup>2)</sup> Das ift bereits geschehen.

Oftafrika zu errichten und zu betreiben. Nach Ablauf von 40 Jahren kann die deutsche Regierung die Linie unentgeltlich übernehmen.

Ueber die Durchführung der geplanten transafrikanischen Süd-Nordbahn durch unser Territorium haben bisher nur ganz vertrauliche Borbesprechungen stattgesunden, welche noch zu keiner Entscheidung und zu keiner Entschließung geführt haben. Wir werden aber selbstverständlich auch in dieser Beziehung nur solchen Borschlägen zustimmen, durch welche unsere Rechte nicht verletzt werden, und bei denen unsere Interessen nicht zu kurz kommen.

(Bravo! rechts.)

#### 14. Samoa.

Sihung bes Reichstages vom 14. April 1899.

Die Abgeordneten Dr. Lehr, Dr. von Levehow, Kidert, Dr. Schaedler, Graf von Arnim, Schmidt (Elberfeld) und Genossen brachten folgende Interpellation bestreffend die Borgänge in und auf Samoa ein:

"Jit der heichskanzler bereit, über die Vorgänge vor und auf Samoa, sowie über die von der Regierung getroffenen und beabsichtigten Maßnahmen Ausfunft zu geben?"

Bas für Borgänge die Interpellanten im Auge hatten, zeigt nachstehender Passus aus der Rede, mit der Dr. Lehr die Interpellation begründete:

"Die Liste berjenigen Nachrichten, über die es wünschenswert ist, Klarheit zu erhalten, ist leider Gottes eine ziemlich umfangreiche: zuerst jenes Eingreisen des amerikanischen Oberrichters Chambers in die samoanische Königswahl, dann jene nach den Zeitungsnachrichten wenigstens unberechtigte Aufforderung des amerikanischen Adup an die Mataasaleute zur Niederlegung der Regierung, die doch von den Konsuln der Bertragsmächte anerkannt war, vorbehaltlich der Zustimmung der Vertragsmächte. Nicht minder bedarf der Aufklärung und Bestätigung die Nachricht über jene Behauptung des amerikanischen Admirals, die doch mit dem Protest des deutschen Generalkonsuls Herrn Rose in slagrantem Widerspruch steht, daß er in vollständiger Uebereinstimmung mit allen Konsuln und mit allen Schiffskommandanten handse; endlich die Nachricht über die Besichießung von Apia, die doch selbst in der Norddeutschen Allgemeinen Zeitungals ein Vertragsbruch bezeichnet wird.

"An diese Nachrichten schließen sich noch weitere. Ich erinnere vor allen Dingen an die angebliche Aufrichtung der englischen Schutherrschaft über die Tongainseln, die, wenn sie wahr sein sollte, doch wiederum einen Verstoß gegen die bestehenden Verträge bedeuten würde. Ich erinnere Sie an die unglaubliche Nachricht jenes wunderbaren — um kein anderes Wort zu gebrauchen — Besehls

des amerikanischen Admirals Kaut an den Kommandanten des deutschen Kriegsschiffs "Falke", er dürfe den Hafen von Apia nicht verlassen. Ich erinnere Sie an die Beschuldigungen, die jest gegen den Borsteher einer deutschen Pflanzung bei Bailele erhoben werden, er habe sich bei dem unglücklichen Gesecht bei Bailele, das zum schweren Nachteil der Engländer und Amerikaner ausstel, in irgend einer Weise aktiv beteiligt."

Staatsfefretar von Bulow 1):

Ich bin gern bereit, meine Herren, mich über eine Angelegenheit auszusprechen, welche die öffentliche Meinung mit Recht lebhaft beschäftigt, und die für die Regierung seit Wochen ein Gegenstand ernster Aufsmerksamkeit ist. Auf der anderen Seite werden Sie es verstehen — und ich denke, auch der Herr Antragsteller wird es verstehen —

(Sehr gut!),

wenn ich in meiner amtlichen und verantwortlichen Stellung nicht Dinge sagen werde, welche eine friedliche Beilegung der entstandenen Schwierigs keiten in Frage stellen könnten.

(Sehr wahr!)

Ueber die Vorgeschichte der jüngsten Wirren auf Samoa habe ich mich in der Budgetkommission ausgesprochen. 2) Ich habe namentlich darauf hingewiesen, wie es seit dem Inkrafttreten der Samoa-Akte dort selten weder an Unruhen noch an Reibungen zwischen den Vertretern der drei beteiligten Regierungen gesehlt hat.

Was unser Verhalten gegenüber diesen Verwickelungen angeht, so kann ich dasselbe zusammenfassen in den einfachen Satz: Festhalten an der durch die Samoa-Atte gegebenen Rechtslage, solange diese Atte nicht durch übereinstimmenden Beschluß der unterzeichnenden Mächte modifiziert ist

(Sehr richtig!),

also Achtung der anderen auf Grund dieser Akte zustehenden Rechte, aber auch volle und unbedingte Aufrechterhaktung unserer eigenen deutschen Rechte.

(Sehr richtig!)

Im Interesse der Ruhe auf Samoa wie im Interesse ruhiger Beziehungen zwischen den beteiligten Regierungen würden wir es an und für sich nützlich finden, wenn die nach und nach unzureichend gewordene Samoa-Akte ersetzt werden könnte durch eine der gegenwärtigen Situation besser entsprechende Neuregelung.

In diesem Sinne habe ich seinerzeit im Hinblick auf die mannigfachen Unzuträglichkeiten, welche die Dreiherrschaft in Samoa mit sich

2) Bgl. oben S. 57 ff.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R. T., 10. Leg. Ber., I. Seifion, 65. Sitzung, S. 1757 f.

bringt, in der Budgetkommission gesagt, wir wären geneigt — wie ich mich ausdrückte -, in eine reinliche Scheidung zu willigen. Da fich aber die Nachteile des gegenwärtigen Auftandes der Dinge für die beiden anderen beteiligten Mächte ebenso fühlbar machen wie für uns, so haben wir feine Veranlaffung und empfinden auch fein Bedürfnis, in diefer Richtung aus eigener Initiative mit besonderen Vorschlägen hervor= zutreten. Solange aber die Samoa-Afte zu Recht besteht, muß dieselbe von allen Beteiligten lonal beobachtet werden, dem Buchstaben nach und bem Geiste nach. Wortlaut und Tendens der Samoa-Afte fordern, daß auf Samoa nur folche endqultige Entscheidungen getroffen werden, welche auf einstimmigen Beschlüffen der drei beteiligten Regierungen beruben. Wir haben deshalb von vornherein in London und in Washington keinen 3meifel darüber gelaffen, daß wir folche Beränderungen in Samoa, zu benen wir unsere Austimmung nicht gegeben hätten, als rechtsunverbindlich betrachten muffen. Wir konnten nicht zugeben, daß entgegen dem zweifel= losen Text der Samoa-Afte, im Widerspruch mit dem Vertragsrechte. ohne uns ober aar gegen uns über Samoa entschieden werde. Dieses von uns aufgestellte und vertretene Pringip der notwendigen Ginftimmigkeit ift zuerst von Amerika und schlieklich auch von England angenommen worden.

Ein anderer leitender Gesichtspunkt für uns war, uns nicht in die Streitigkeiten der eingeborenen Häuptlinge einzumischen. Den verschiedenen Thronkandidaten auf Samoa stehen wir an und für sich ohne parti pris gegenüber. Da aber die provisorische Regierung des Häuptlings Mataasa von den drei Konsuln anerkannt worden war, so mußte sie unserm Konsul als der legale status quo so lange erscheinen, dis durch einstimmigen Beschluß der drei Mächte eine neue Regierung eingesetzt war. Schon weil wir uns den internen Vorgängen auf Samoa gegenüber neutral verhalten, haben wir das Eingreisen englischer und amerikanischer Schiffe in diese Streitigkeiten weder mitgemacht noch gebilligt.

Ueber die letzten Zusammenstöße auf Samoa liegen bisher nur verstümmelte und lückenhafte Telegramme unseres Konsuls und mehr oder weniger glaubwürdige Berichte ausländischer Telegraphenagenturen vor, so daß über dieselben ein abschließendes Urteil noch nicht möglich ist. Ueber einen Konflikt zwischen dem amerikanischen Admiral und dem Kommandanten von Seiner Majestät Schiff "Falke" ist uns nicht das mindeste bekannt

### (Hört! hört! links),

und ich halte in Uebereinstimmung mit meinem verehrten Freunde, dem Herrn Staatssefretär des Reichsmarineamts, einen solchen Konflikt für Bengler, Graf Bulows Reden 2c.

vollständig unbegründet. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß das Berhalten, daß das Ehrgefühl, der Takt, die Selbstbeherrschung unserer Seenstziere ebenso sehr über alles Lob erhaben war wie die Mannszucht der Leute.
(Bravo!)

Was den in Samoa verhafteten Reichsangehörigen angeht — es handelt sich augenscheinlich um den Leiter der Pflanzung Vailele, Herrn Hufnagel —, so haben wir sogleich in ernster Weise die Ausmerksamkeit der englischen Regierung auf diesen Vorfall gelenkt und der bestimmten Erwartung Ausdruck gegeben, daß unserm Landsmann kein Leid geschehen werde, sofern derselbe, wie wir bestimmt annehmen, unschuldig sein sollte.

Durch diese lokalen Borgänge auf Samoa kann übrigens der endsülltigen Regelung der dortigen Berhältnisse nicht präjudiziert werden. Diese Regelung ersolgt nicht an Ort und Stelle, sondern sie kann nur hervorgehen aus der Bereindarung der drei beteiligten Kabinette. Um eine solche Neuregelung herbeizusühren, haben wir die Entsendung einer Spezialkommission in Borschlag gebracht und für die Beschlüsse dieser Spezialkommission Einstimmigkeit gefordert und nach Ueberwindung nicht unerheblicher Schwierigkeiten auch durchgesetz.

(Bravo!)

Ich freue mich, mitteilen zu können, daß die englische Regierung durch ihren hiesigen Botschafter mir nunmehr amtlich erklärt hat, sie acceptiere die Borschläge der deutschen Regierung hinsichtlich der Vershandlungsweise und der Funktionen der Spezialkommission.

Die Funktionen und Befugnisse ber Spezialkommission kann ich in Kürze, wie folgt, zusammenkassen:

Die im Hinblick auf die in Samoa ausgebrochenen Unruhen und zum Zweck der Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung daselbst durch die drei Signatarmächte der Berliner Samoa-Akte ernannte Kommission wird die provisorische Regierungsgewalt über die Samoa-Inseln übernehmen.

Zu diesem Zweck soll die Kommission die höchste Amtsegewalt in den Inseln ausüben. Alle und jede anderen Amtsepersonen daselbst, sei es, daß deren Amtsgewalt aus den Bestimmungen der Berliner Generalatte oder anderweit hergeleitet ist, haben den Besehlen der Kommissare zu gehorchen, und die drei Mächte werden ihre konsularischen und Marinevertreter zu entsprechender Unterordnung anweisen.

Reine Maßnahme, welche von den Kommissaren in Gemäß= heit ihrer vorbezeichneten Amtsgewalt getroffen wird, soll rechts=

gültig sein, wenn nicht alle drei Kommissare der Maßnahme zustimmen.

Es gehört zu ben Aufgaben der Kommissare, zu erwägen, welche Bestimmungen sie für die zukünftige Landesregierung oder die Abänderung der Berliner Schlußakte für notwendig erachten, und an ihre Regierungen über die Auffassungen, zu denen sie schließlich gelangt sind, zu berichten.

Meine Herren, wir geben uns der Hoffnung hin, daß es der Spezialstommission gelingen wird, zu einer gerechten, billigen und für alle Teile annehmbaren Regelung der Verhältnisse auf Samoa zu gelangen. Wir werden nur solchen Beschlüssen unsere Zustimmung geben, durch welche die klaren deutschen Rechte und die gewichtigen deutschen Interessen auf Samoa nicht beeinträchtigt werden.

In einem Teile der ausländischen Presse ist darauf hingewiesen worden, daß der Wert von Samoa nicht im Verhältniffe ftehe zu der Bedeutung, welche diese Inselgruppe in der internationalen Politif und für die internationalen Beziehungen gewonnen habe. Gewiß, meine Herren, auch wir Deutschen glauben, daß wegen einer Inselgruppe in der fernen Gudfee, die von 30 000 Bilden bewohnt wird, unter benen faum 500 Europäer leben, mit einem Befamt= handel von faum 3 Millionen Mart, zwischen drei großen und gesitteten und driftlichen Bolfern den Rrieg gu ent= fesseln, im höchsten Grade ruchlos fein murbe. Ich bin auch davon durchdrungen - und rate, dies auf feiner Seite zu vergeffen -, daß es in der auswärtigen Politif vor allen Dingen barauf ankommt, fich nicht bas richtige Augenmaß beeinträchtigen zu laffen und jede Frage nach ihrer realen Bedeutung einzuschäßen. Dabei durfen wir aber zweierlei nicht vergeffen: einmal, daß wir die Pflicht haben, Sandel und Wandel, Gigentum und Erwerb unferer Landsleute auf Samoa zu ichuten, bann aber, bag wir auf Samoa vertragsmäßige Rechte befigen, beren Auf= rechterhaltung das deutsche Bolk als eine nationale Chrenfache empfindet.

(Sehr richtig! Bravo!)

Wir verlangen auf Samoa nicht mehr, als uns dort verstragsmäßig zusteht. Diese unsere vertragsmäßigen Rechte aber dürfen und werden wir nicht verfürzen lassen.

(Lebhafter Beifall.)

Mit Kücksicht auf den damaligen Stand der Angelegenheit erklärten die Redner aller Parteien, von einem weiteren Eingehen auf die Sache absehen zu wollen; diese Redner waren die Abgeordneten Richter, Dr. Lieber, Rickert, Dr. von Levehow, Graf Arnim und Fürst Bismarck.

# 15. Vertrag mit Spanien über Erwerbung der Karolinen-, Palan- und Marianen-Inseln.

Sitzung bes Reichstages vom 6. Juni 1899.

Vor dem Eintritt in die Tagesordnung erbittet der Staatssekretär des Auswärtigen das Wort.

Staatsfefretar von Bulow 1):

Ich habe das Wort erbeten, meine Herren, um diesem hohen Hause mitzuteilen, daß Deutschland mit Spanien einen Staatsvertrag über die Abtretung der Karolinen=, der Palau= und der noch in spanischem Besitz befindlichen 2) Marianeninseln abgeschlossen hat.

Zur Ausgestaltung der deutschen Besitzungen in der Südsee, wie im Hindlick auf die Handelsinteressen, welche wir seit lange auf den Karolinen besitzen, haben wir es für unsere Pflicht gehalten, dafür Sorge zu tragen, daß diese Inselgruppen bei einem Besitzwechsel für Deutschland nicht versloren gingen.

Das mit der Königlich spanischen Regierung am 12. Februar d. J. getroffene Abkommen lautet in deutscher Uebersetzung wie folgt:

Die Kaiserlich deutsche Regierung und die Königlich spanische Regierung sind über die folgenden Punkte übereingekommen:

- 1. Spanien wird an Deutschland die Karolineninseln mit den Palaus und den Marianen, Guam ausgenommen, gegen eine auf 25 Millionen Pesetas 3) festgesetzte Geldentschädigung abtreten.
- 2. Deutschland wird dem spanischen Handel und den spanischen landwirtschaftlichen Unternehmungen auf den Karolinen, den

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., I. Seffion, 86. Sipung, S. 2338 f.

<sup>2)</sup> Bon den im ganzen 1140 qkm umfassen Marianen waren nur noch 626 qkm in spanischem Besitz, nachdem die Hauptinsel Guam schon 1898 von den Verseinigten Staaten von Nordamerika erworben war. Die Karolinen haben 1450 und die Palau-Inseln 503 qkm Bodensläche.

<sup>3) 1</sup> Pefeta - 80 Pfennig.

Palaus und den Marianen die gleiche Behandlung und die gleichen Erleichterungen gewähren, welche es dem deutschen Handel dort gewähren wird, und wird auf den genannten Inseln den spanischen religiösen Ordensgesellschaften die gleichen Rechte und die gleichen Freiheiten gewähren, wie den deutschen religiösen Ordensgesellschaften.

- 3. Spanien wird ein Kohlendepot für die Kriegs- und Handelsmarine in dem Karolinenarchipel, ein gleiches in dem Palauund ein drittes in dem Marianenarchipel errichten und auch in Kriegszeiten behalten können.
- 4. Dieses Abkommen soll so bald als möglich der durch die Gesetze beider Länder vorgeschriebenen versassungsmäßigen Zustimmung unterbreitet und soll ratifiziert werden, sobald diese Zustimmung vorliegt.

Gleichzeitig ist über die wechselseitige Gewährung der Konventionalstarife eine Berständigung mit Spanien zu stande gekommen, wie sie den Bünschen und Interessen des deutschen wie des spanischen Handels entspricht.

Sobald die Cortes den Verkauf der genannten Inselgruppen genehmigt haben, werden wir diesem hohen Hause sofort die erforderlichen Vorlagen zur Beschlußfassung unterbreiten, und wird dem Hause mit aller Ause funft zugleich die Gelegenheit zu voller sachlicher Prüfung geboten werden.

Mit Kücksicht hierauf und angesichts der Tatsache, daß die getroffene Bereinbarung in diesem Augenblicke einem fremden 4) Parlamente zur Beratung vorliegt, würde die Kaiserliche Regierung auch aus Gründen internationaler Courtoisie es mit Dank erkennen, wenn das hohe Haus von einer weiteren Besprechung zur Zeit noch Abstand nehmen wollte. 5). (Lebhafter Beifall.)

### 16. Arbeiten der Samoa-Kommission.

Signng des Reichstages vom 19. Juni 1899.

Auf der Tagesordnung steht die dritte Beratung des Gesehentwurses über die Handelsbeziehungen zum Britischen Reiche (Berlängerung des Provisoriums bis 30. Juli 1899 bezw. 1900). In die Debatte zieht der Abgeordnete Liebermann von Sonnensberg die Samoafrage hinein, indem er bemerkt:

<sup>4)</sup> Den spanischen Cortes.

<sup>5)</sup> Diesem Bunsche murde von allen Seiten des Hauses entsprochen.

"Jede Schlappe in Handelsvertragsbeziehungen empfindet das deutsche Volk als eine Schädigung seines berechtigten Nationalstolzes, und das deutsche Volk hat die wenig beneidenswerte Rolle, die wir in Samoa England gegenüber gespielt haben, nicht vergessen. Es erwartet mit Spannung Nachrichten von dort und hofft, daß die Kommission wirklich dazu gelangen wird, uns volle Entschädigung siir die geschädigten deutschen Staatsbiirger, volle Genugtuung siir die Rechtskränkung, die wir dort erlitten haben, und endlich starke Garantien zu versichassen, daß solche Vorkommunisse sich nicht wiederholen können."

Staatsjefretar von Bulow 1):

Ich hatte nicht erwartet, meine Herren, daß die Samoafrage im Laufe der heutigen Diskussion angeschnitten werden würde. Nachdem dies aber geschehen ist, nehme ich keinen Anstand, unseren Standpunkt in dieser Angelegenheit zu präzisieren.

Unsre Haltung in der Samoafrage habe ich vor einiger Zeit?) dahin zusammengesaßt, daß wir den Rechtsboden der Samoa-Afte weder selbst verlassen, noch uns durch andere von demselben verdrängen lassen würden. Daraus folgt, daß, wenn wir die Rechte anerkennen, die andere aus der Samoa-Afte für sich herleiten können, wir andererseits unsere eigenen deutschen Rechte unbedingt aufrecht erhalten. Aus dieser unserer Auffassung geht serner hervor, daß alle Aenderungen, Entscheidungen und Maßnahmen auf Samoa abhängig sind von unserer Zustimmung, und ohne unsere Zustimmung nicht endgültig durchgeführt werden können.

Auf Grund dieses Prinzips der Einstimmigkeit, das — wenn ich mich so ausdrücken darf — das Brett war, auf das wir uns stellen mußten, um durch die zeitweise einigermaßen erregten Gewässer der Samoafrage durchzukommen, die Basis, welche wir nach dem Geiste der Samoaflete wie nach Lage der tatsächlichen Verhältnisse behaupten mußten und die wir behauptet haben — auf Grund dieses Prinzips der Einstimmigkeit ist die Samoakommission gebildet worden, die seitdem in Samoa eingetrossen ist. Die Samoakommission stellt bis auf weiteres die Regierung von Samoa dar, sie hat die provisorische Regierungszegewalt über Samoa übernommen. Die dortigen maritimen und konstularischen Vertreter der drei Mächte sind von den drei Regierungen angewiesen worden, sich der Samoakommission unterzuordnen, welche die höchste Gewalt auf Samoa repräsentiert.

Von unserem Delegierten in der Samoakommission 3) liegen bisher

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R. I., 10. Leg. Per., I. Seffion, 96. Sipung, S. 2635 f.

<sup>2)</sup> Am 14. April d. 38.; vgl. oben G. 67.

<sup>3)</sup> Freiherr Speck von Sternburg, damals erster Botschaftssefretär in Bashington, war von Deutschland nach Apia belegiert worden.

nur telegraphische Melbungen vor, die ich in einem unseren Missionen im Auslande mitgeteilten Auszug, den ich vor mir liegen habe, mit Erslaubnis des Herrn Präsidenten hier verlesen möchte, obwohl der wesentsliche Inhalt bereits bekannt ist.

"Die Oberkommission ist am 13. Mai in Apia eingetroffen und hat alsbald mit beiden Parteien wegen Auflösung der Streitfräfte verhandelt. Die Befürchtung, daß die Rube nur durch Wiederaufnahme der Feindseligkeiten gegen Mataafa wieder= herzustellen sei, hat sich als grundlos erwiesen. Malietoa-Tanu und Mataafa haben beide der Kommission Besuche gemacht, den Entschluß ihrer Parteien, der Kommission zu gehorchen, über= mittelt und die Riederlegung und Auslieferung aller Baffen versprochen. Matgafa hat am 31. Mai den Anfang mit Ablieferung von über 1800 Gewehren gemacht. Beide Häuptlinge sind von der Kommission als gleichberechtigte Parteihäupter empfangen worden, und es ift nicht ausgeschlossen, daß dem Streit beider Teile durch Abschaffung des Königtums ein Ende gemacht werden wird. Admiral Raut hat mit dem amerikanischen Kriegsschiff "Philadelphia" die Rudreise nach San Francisco angetreten. Statt der "Philadelphia" wird bemnächst der Kreuzer "Newart" eintreffen. Der englische Konful Marse wird sich am 16. Juni nach Europa zurückbegeben. Alsdann wird auch Generaltonful Rose ben von ihm Ende vorigen Jahres bean= traaten Urlaub erhalten. Die verhafteten Deutschen Sufnagel und Marquard sind, nachdem die Kommission sich von ihrer völligen Unschuld überzeugt hat, ungefäumt in Freiheit gesetzt worden. Die Bevölferung von Samoa fest großes Bertrauen in die Kommission. Nach Ordnung der allgemeinen politischen Berhältniffe wird die Kommission zu der Entschädigungsfrage Stellung nehmen."

Meine Herren, die Samoakommission hat vor allem die Aufgabe, gemäß der Samoa-Akte auf Samoa den Frieden und die Rechtsordnung wiederherzustellen, welche dort in einer Weise gestört worden sind, die das deutsche Rechtsgefühl tief verletzt hat.

(Sehr wahr! sehr richtig!)

Es würde nach unserer Auffassung dem Artikel I der Samoaakte entsprechen, wenn hinsichtlich der Schaffung einer künftigen Eingeborenenzregierung die Wünsche der Bevölkerung tunlichst in Berücksichtigung gezogen würden. Es könnte das vielleicht in der Weise geschehen, daß

eine Mehrheit unter den maßgebenden Häuptlingen, oder eine Mehrheit unter den breiteren Schichten der Bevölkerung konstatiert würde. Hierbei halten wir aber daran sest — und das möchte ich ausdrücklich wiedersholen —, daß wir gegenüber den verschiedenen Thronfandidaten nicht Partei ergreisen. Wenn wir die Parteinahme der Agenten anderer Mächte sür Tanu nicht gebilligt haben, so identifizieren wir uns auch nicht mit dessen. Die Streitigkeiten der samoanischen Häuptlinge und die dortigen Thronrivalitäten sind zu lokaler Natur, als daß wir für diesen oder jenen derselben Bartei ergreisen sollten.

Wir haben noch eine andere Aufgabe, auf die der Herr Abgeordnete Liebermann von Sonnenberg soeben hingewiesen hat, deren wir uns vollstommen bewußt sind, und die wir nicht einen Augenblick aus dem Auge gelassen haben: nämlich dahin zu wirken, daß unsere Staatsangehörigen auf Samoa entschädigt werden für die Berluste, die sie erlitten haben durch Zerstörung von deutschem Eigentum oder durch widerrechtliche Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit.

## (Lebhaftes Bravo und Zustimmung.)

Wir werden nichts unterlassen, damit unseren Landsleuten auf Samoa, die gelitten haben unter Vorgängen, die wir für unbillig und ungerecht halten, ihr gutes Recht werde.

### (Lebhaftes Bravo.)

Diese Frage, meine Herren, ist aber noch nicht reif für ein diplomatisches Eingreifen. Ein solches wird erst möglich sein, wenn auf Samoa die Ordnung wiederhergestellt sein wird. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß in dieser wie in jeder anderen Beziehung die Kommission zu einem Ergebnis gelangen wird, das den Grundsätzen wahrer Billigkeit entspricht. Wir werden nicht um eines Haares Breite von unserem guten Recht abweichen.

### (Lebhafter Beifall.)

Auf der anderen Seite werden wir aber auch nicht vergessen, daß intersnationale Differenzen, bei denen sich nicht nur mancherlei politische und wirtschaftliche Interessen durchkreuzen, sondern wo auch das nationale

<sup>4)</sup> Dieses Versprechen ist vollkommen gehalten worden. Da in der Kommission eine Einigung über die deutschen Schadenersahanspriiche nicht erreicht werden konnte, werständigten sich, wie erinnerlich, die drei beteiligten Mächte dahin, über diese Frage dem König Ostar II. von Schweden und Norwegen das Schiedsrichteramt zu übertragen. Dieser aber hat sein Urteil im Herbst 1902 im Sinne der von Deutschland erhobenen Unsprüche abgegeben.

Empfinden mitgesprochen hat, mit ruhiger Ueberlegung und mit kaltem Blut behandelt werden müffen. 5)

(Lebhaftes Bravo.)

## 17. Karolinen-, Marianen- und Palau-Inseln.

Sitzung des Reichstages vom 21. Juni 1899.

Nachdem die spanischen Cortes den Gesetzentwurf über die Abtretung der Karolinens, Marianens und PalausInseln Mitte Juni angenommen hatten, wurde der Ankauf dieser Inselgruppen zur versassungsmäßigen Genehmigung dem Reichstage vorgelegt; im Zusammenhang damit wurde die Bereinbarung über die Handelsbeziehungen zwischen dem Deutschen Reiche und Spanien beraten.

Die erfte Beratung eröffnete Staatsfefretar von Bulow 1):

Ich habe die Chre, meine Herren, der Beschlußfassung dieses hohen Hauses das Abkommen zu unterbreiten, das wir mit Spanien über die Abtretung der Karolinen-, Marianen- und Palau-Inseln abgeschlossen haben. Durch diese Erwerbung wird zunächst unser Besitz in der Südsee vervollständigt. Wie ein Blick auf die Karte zeigt, bildeten unsere Schußzgebiete im Großen Ozean disher einen flachen Halbkreis, eine langzgestreckte und unzusammenhängende Linie. Durch die Karolinen und Marianen wird der Kreis geschlossen. Die Marianen im Norden, die Palau-, die Karolinen- und die Marschall-Inseln in der Mitte, Kaiser-Wilhelms-Land und der Bismarck-Archipel im Süden bilden nunmehr ein zusammenhängendes Ganzes.

Wenn diese Inseln aus spanischem Besitz in den Besitz einer anderen Macht als Deutschland übergegangen wären, so würde dadurch unser Schutzgebiet in der Südsee zerrissen und auseinandergesprengt, in seiner Entwickelung gehemmt und minderwertig geworden sein. Gerade im Hinsblick auf die Nachbarschaft der Karolinen einerseits zu den Marschallsinseln, andererseits zu Neuguinea war deren Erwerbung, wie Sie wissen, seit lange in Aussicht genommen. Bom Standpunkte unserer allgemeinen politischen Interessen in der Südsee ist die jetzt erreichte Erweiterung

<sup>5)</sup> Diese Darlegung des Staatssekretärs hatte den unmittelbaren Ersolg, daß ihm der nächste Redner, Dr. Lieber, im Gegensaß zu einem der Vorredner (Dr. Hahn) im Namen der Zentrumspartei bezüglich der auswärtigen Angelegenheiten das "vollste Vertrauen" aussprach.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., I. Seffion, 98. Situng, S. 2695 ff.

unserer dortigen Machtiphäre nühlich und notwendig, die Lage der neu erworbenen Inseln eine besonders gunftige. Wir können uns der Hoffnung hingeben, daß durch unsern neuen Besitz auch unser alter Besitz gefördert, entwickelungsfähiger und ergiebiger werden wird. Dazu kommt, daß fich auf den Karolinen seit lange deutsche Sandelsniederlaffungen befinden. Deutsche Handelsleute hatten feit Jahren Sandelsbeziehungen angefnüpft zu den Eingeborenen der Inseln und dort Faktoreien gegründet. Es waren die deutschen Häuser auf den Karolinen, die unter Hinweis auf Die dortigen deutschen Handelsinteressen im Jahre 1885 die erste Besitzergreifung herbeiführten. Sandel und Berkehr auf diesen Inseln liegt noch heute in den Sanden der deutschen Jaluit-Gesellschaft, die Stationen auf allen Inseln besitzt. Der deutsche Raufmann steht dort nach wie vor in allererster Reihe. Wenn diese Inseln bei ihrer Loslösung vom spanischen Reiche an eine andere Macht als Deutschland gefallen wären, so würde badurch nicht nur die politische Zufunft unjeres Sudseebesitzes gefährdet worden sein, sondern es wären auch in wirtschaftlicher Beziehung Keime vernichtet worden, die der Entwickelung fähig sind.

Ich sage: Keime, die der Entwickelung fähig sind. Es ist nicht meine Art, meine Herren, in politischen und wirtschaftlichen Fragen zu appellieren an die Phantasie, die kühne Seglerin Phantasie. Ich werde es nicht machen, wie das Milchmädchen in der Fabel von La Fontaine. (Heiterkeit.)

Ich werde keine Luftschlösser vor Ihnen aufführen und gar keine Schönsfärberei treiben. Ich werde das heute so wenig tun, wie vor anderthalb Jahren, als ich diesem hohen Hause die Annahme des mit China über Riautschou und Schantung abgeschlossenen Bertrages empfahl. Beide Berträge, der Bertrag mit China wie der Bertrag mit Spanien, sind Marksteine auf demselben Wege und Glieder einer Kette. In beiden Fällen sind wir ruhig, nüchtern und besonnen vorgegangen. Auf Grund ruhiger und sachlicher Prüfung der Verhältnisse sind wir zu der Annahme berechtigt, daß unser neuer Besitz auch in wirtschaftlicher Beziehung ein wertvoller ist.

### (Na! na! links.)

— Weine Herren, daß die Spanier aus diesen Inseln nichts gemacht haben, ist noch kein Beweis sür ihre wirtschaftliche Wertlosigkeit.

## (Sehr richtig! rechts.)

Ich möchte der spanischen Verwaltung ex post nicht zu nahe treten; ich glaube aber doch sagen zu können, daß die Schuld für die jetige Wertslosigkeit der Inseln wohl weniger an den Inseln liegt als an der bis

herigen Administration. Insbesondere tonnte die Jaluit-Gesellschaft unter ipanischer Verwaltung nicht zum Plantagenbau übergeben aus Gründen. die mit der Eigenart der spanischen Administration zusammenhängen. Sie konnte ihre Geschäfte kaum behaupten, geschweige benn erweitern. Unter deutscher Herrschaft wird die Jaluit-Gesellschaft sofort mit dem Plantagenbau beginnen. Durch eine verständige und sachgemäße Entwickelung der beträchtlichen Hülfskräfte dieser Inseln wird sich ihre wirtschaftliche Bedeutung beben lassen, und dieselben werden zu einem wirtschaftlich ergiebigeren Besitz werden fönnen. Deutscher Fleiß und deutscher Unternehmungsgeist werden von jett ab dort unter gang anderen und weit gunftigeren Bedingungen vorgehen können als bisher und die zweifellos vorhandenen faufmännischen und kommerziellen Chancen besser ausnützen können als heute. Man kann so vorsichtig sein, wie ich es zu sein glaube, und doch der Ansicht zuneigen, daß ein Besitz nicht immer nach seinem momentanen Wert, sondern auch nach den Konjunkturen zu tarieren ist, die er in der Bufunft bringen fann.

### (Sehr richtig!)

Es hat schon mancher ein ganz gutes Geschäft gemacht, der ein Terrain gekauft hat, das im Augenblick nicht besonders ergiebig war und vielleicht auch eine Zeitlang unergiebig blieb, das aber, sobald sich der Berkehr ihm zuwandte, seinen Ertrag vervielsachte. Unser neuer Besitz liegt an einer Straße, welcher Handel und Verkehr sich mehr und mehr zuwenden werden.

Indem ich mich im übrigen beziehen darf auf meine Denkschrift, die ich dem hohen Hause unterbreitet habe, möchte ich nur darauf hinweisen, daß alle Inseln sich in vorzüglichem Maße für den Plantagenbau eignen, schon wegen ihres großen Wasserreichtums. Die größeren Inseln sind mit vortrefflichen Holzbeständen bedeckt. Auf allen Inseln gedeiht die Kotospalme, die das Kopra liefert, den hauptsächlichsten Handelsartikel dieser Zonen. Das Klima der Inseln ist verhältnismäßig gesund. Auf den Palaus und Marianeninseln liegen die Verhältnisse ähnlich wie auf den Karolinen; auch sie versprechen eine ergiebige wirtschaftliche Ausbeute.

Bon besonderer Wichtigkeit ist, daß unsere neuerworbenen Inseln vorzügliche Häfen und Ankerpläße enthalten. Es ist das für uns von um so größerer Bedeutung, als es an solchen Häfen auf den Marschallsinseln vollständig sehlt. Die Marschallinseln besißen keinen einzigen Harne, der sich für eine sichere Marinestation eignen würde. Zwischen Neuguinea und dem Bismarckarchipel einerseits, China und Japan andererseits besitzen wir jetzt keinen einzigen guten Hafen. Dagegen sinden sich auf den

größeren Karolinen, auf Ponavé und Rusaie, mehrere vortreffliche Säfen. Auch auf den Marianen und Palauinseln fehlt es nicht an solchen. Die Marianen können sich mit der Zeit zu Stüppunkten für den Schiffsverkehr zwischen Südostasien und Zentralamerika entwickeln, wie wir überhaupt durch unsere neuen Erwerbungen wichtige maritime und wirtschaftliche Stationen gewinnen auf dem Wege von Kaiser Wilhelms-Land nach Kiautichou.

Die Bevölkerung unserer neuen Inseln wird uns als autartia, anstellia und geschickt beschrieben. Jedenfalls sind unsere Sandelsleute immer aut mit diejen Eingeborenen ausgekommen. Wir werden in humaner Beise mit diesem bildsamen Menschenmaterial umgehen. Wir werden bei voller Aufrechterhaltung unserer Autorität doch nicht vergeffen, daß wir es mit Menschen zu tun haben, und eingedenk bleiben der Pflichten, die uns unsere höhere Kultur und der chriftliche Glaube auferlegen. Wir werden versuchen, die Fehler zu vermeiden, die dort früher zu Aufständen geführt haben.

Hinsichtlich der fünftigen Organisation der Inseln darf ich mich auf meine zweite Denkschrift beziehen. Dieselben waren unter spanischer Berr= schaft in drei von einander unabhängige Verwaltungsbezirke eingeteilt, die dem Generalkapitanat der Philippinen in Manila unterstellt waren. Nach dem Uebergange der Inselgruppen in deutschen Besitz erscheint es uns ratiam, an dieser Einteilung der drei Berwaltungsbezirke, die eine natürliche und durch die geographische Lage gebotene ift, mit der einen Menderung festzuhalten, daß in dem dritten Verwaltungsbezirf, der die Marianen umfaßt, an Stelle ber Insel Guam die Insel Saipan mit bem Safen Tanapag zum Sitz der deutschen Regierung bestimmt wird. Ferner follen im Interesse der Bereinfachung des Berwaltungsapparats diese drei Verwaltungsbezirke bis auf weiteres dem Kaiserlichen Gouvernement für das Schutgebiet Neuguinea unterstellt werden.

Die deutsche Verwaltung der Inseln will von vornherein auf den kostspieligen militärischen Apparat der spanischen Regierung verzichten. Wir glauben, daß es erfahrenen Beamten mit einer Anzahl eingeborener Polizeisoldaten gelingen wird, die Eingeborenen, die bisher namentlich in Ponapé mit den Spaniern in unausgesetter Fehde gelebt haben, bald wieder zu beruhigen. Alle Beamten ohne Ausnahme sollen zunächst nur tommissarische sein. Die Auswahl der betreffenden Berfonlichkeiten foll in erfter Linie von bem Gefichtspunkt aus erfolgen, daß fie Manner von praktischer und womöglich bereits in der Sudjee gewonnener Erfahrung sind.

In konfessioneller Beziehung werben wir uns selbstwerständlich leiten lassen von den Grundsäßen strengster Parität und die Interessen aller christlichen Missionsanstalten gleichmäßig fördern.

Ich komme jetzt zu einem Punkte, wo ja leicht die Gemütlichkeit aufzuhören pflegt, nämlich zu dem Kostenpunkt.

(Beiterkeit links.)

Meine Herren, umsonst waren die Inseln wirklich nicht zu haben! (Seiterkeit.)

Das kommt selbst unter den besten Freunden nicht vor, daß man sich gegenseitig ohne weiteres Inseln und Inselgruppen schenkt.

(Seiterkeit.)

Auch gibt es bisher für die Südseeinseln noch keinen Preiskurant. Es wird auch schwerlich je einen geben; denn da spielen Imponderabilien mit. Als gewissenhafter Mann glaube ich Sie aber versichern zu können, daß der für die Inseln bemessene Preis ein angemessener ist, auch vom Standpunkt der Gerechtigkeit, die bei solchen Transaktionen nicht ganz außer acht gelassen werden darf.

Gegenüber den Behauptungen, daß wir die Inseln zu teuer bezahlt haben, möchte ich doch daran erinnern, daß während des vergangenen Winters die amerikanische Presse due Preis allein der Karolinen auf 10 Millionen Dollars, also 44 Millionen Mark schätze, während die amerikanischen Delegierten im Laufe der spanisch-amerikanischen Friedensunterhandlungen in Paris für eine einzige der Karolinen 5 Millionen Pesetas, beinahe 4 Millionen Mark boten. Wir hatten in erster Linie die Pflicht, dassür zu sorgen, daß durch unsere neuen Erwerbungen unsere Beziehungen zu anderen Mächten nicht gestört werden. Durch ein rechtzeitiges und vorsichtiges Borgehen haben wir dies erreicht, ohne — und das bemerke ich ganz ausdrücklich — uns unsererseits irgendwo irgendwelche Gegenleistungen auferlegen zu lassen.

(Bravo! und hört! hört!)

Wir hoffen, meine Herren, daß durch unjere Festsehung auf den Karolinen und Marianen unsere Beziehungen zu unseren demnächstigen nächsten dortigen Nachbarn, den Amerikanern und Japanern, nur noch vertrauensvoller sich gestalten werden. Wir denken gar nicht daran, uns in der Südsee in Gegensatz stellen zu wollen zu den Amerikanern. Wir beabsichtigen ebensowenig die Amerikaner in der Südsee zu beeinträchtigen, wie wir annehmen können, daß dieselben ohne jeden Grund und Anlaß uns zu schmälern geneigt sein sollten. Dem rührigen und begabten japanischen Bolke bringen wir aufrichtige Sympathie entgegen, und es ist

uns niemals eingefallen, die aufsteigende politische Lebenslinie desselben feindlich durchkreuzen zu wollen. Un der großen Straße der Südsee ist Plaß für mehr als ein Bolk. Es ist gar kein Grund vorhanden, warum nicht auf der Basis gegenseitiger Billigkeit und gegenseitiger Achtung alle dort interessisierten Mächte in friedlicher Kulturarbeit neben einander wirken sollten.

Wir geben uns, meine Herren, endlich auch der Hoffnung hin, daß durch den zwischen uns und Spanien abgeschlossenen Vertrag, der in politischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht frühere Divergenzen zu einem harmonischen Abschluß bringt, die Beziehungen zwischen dem deutschen und dem spanischen Bolke sich so freundschaftlich gestalten werden, wie es der Abwesenheit aller Interessengegensäße zwischen diesen beiden Völkern und ihrem wohlverstandenen Vorteile entspricht. Das Geschäft, welches wir mit Spanien abgeschlossen haben, ist ein ehrliches Geschäft, bei dem es seine Uebervorteilung gibt, und mit dem beide Teile gleich zufrieden seine Uebervorteilung gibt, und mit dem beide Teile gleich zufrieden sein können. Für Spanien waren die Inseln nur noch Bruchstücke eines eingestürzten Gebäudes; für uns sind sie Pfeiler und Strebebogen für einen neuen, und so Gott will, zukunftsvollen Bau.

### (Bravo!)

Indem ich dieses hohe Haus bitte, dem mit Spanien abgeschlossenen Vertrag seine Zustimmung nicht zu verweigern, spreche ich gleichzeitig die Hossinung und Erwartung aus, daß nach Maßgabe der natürlichen Vorzüge dieser Inseln, im Hinblick auf ihre Fruchtbarkeit, ihre Konfiguration, ihre geographische und maritime Lage, diese Inseln nach und nach erwachsen mögen zu einer Kolonie, die für unser Volk, für seinen Handel und für seine Machtstellung segensvoll sein wird, und daß ihre Erwerbung eine weitere und bedeutsame Etappe bezeichnen möge auf dem Wege der deutschen Kolonialpolitik. Die fernen Inseln, meine Herren, kehren zurück unter den Schutz der deutschen Flagge, die dort vor 15 Jahren zuerst gehift wurde von dem braven Schiffe, dem "Iltis", dessen wackere Mannsschaft später ihren Namen und den Namen ihres Fahrzeugs eintragen sollte für immer in die Heldengeschichte unseres Volkes an den Gestaden desselben größten Weltmeeres, dessen Wellen unsere Südsee reich bespülen.

<sup>3)</sup> Das Dampstanonenboot "Itis", am 18. September 1878 vom Stapel gelausen, scheiterte am 23. Juli 1896, während eines Teisuns, an der Küste von Schantung; der größte Teil der Besatung kommt in den Wellen um, nachdem sie angesichts des sicheren Todes ein dreisaches hurrah auf den Kaijer ausgebracht hat.

Die verbündeten Regierungen vereinigen sich in dem Bunsche, daß der endgültige Uebergang dieser Inseln in den Besitzstand des deutschen Bolkes von Ihnen, meine Herren, gutgeheißen werden möge.

(Bravo!)

Die Abgeordneten Dr. Lieber (Zentrum), Prof. Dr. Hasse (natl.) und Graf von Kanis (deutschkonservativ) sprechen ihre volle, zum Teil sogar freudige Zustimmung zu diesen Ausstührungen des Staatssekretärs aus. Dagegen macht der Abgeordnete Dr. Wiemer (deutschfreis.) den Versuch, den Vertreter des Auswärtigen Amtes sast zu widerlegen. Die Einzelheiten ergeben sich aus der ihm zu teil gewordenen Antwort.

Staatsfefretar von Bulow 4):

Ich werde mich bemühen, mich in meiner Erwiderung auf die Aus= führungen des Herrn Vorredners möglichst furz zu fassen, und ich glaube, daß mir das um so eher möglich sein wird, als die meisten Argumente, mit denen der Herr Vorredner die Erwerbung der Karolinen und Marianen bekämpft hat, sich im Grunde gegen jede koloniale Erwerbung und gegen jede Kolonialpolitik geltend machen lassen. Ich glaube aber, daß die Mehrheit in diesem hohen Sause und daß die Mehrheit im deutschen Volke der Ansicht ift, daß nicht jede Kolonialpolitik an und für sich und schlechtweg verwerflich ist — von so absoluten Ideen ist man mehr und mehr zurückgekommen -, sondern nur eine ungeschickt geleitete und eine forcierte Kolonialpolitik. Daß die Erwerbung der Karolinen und Marianen nicht in einer ausgesprochen ungeschickten Weise in Szene gesetzt worden ift, wurde soeben aus der Mitte dieses hohen Hauses in einer Weise anerkannt, für die ich nur im hoben Grade dankbar sein kann. Andererseits wird gerade der Herr Vorredner, der auf die Kleinheit der neu erworbenen Inseln hingewiesen hat, nicht behaupten, daß ihr Ankauf der Ausdruck eines übertriebenen Länderhungers wäre.

Im übrigen hat der Herr Vorredner von den Inseln eine Beschreibung entworfen, bei der mir die Haare zu Berge stehen würden

(Heiterkeit),

wenn ich mir nicht als Trost sagte, daß er die Inseln aus eigener Unsschauung ebensowenig kennt wie ich.

(Heiterfeit.)

Nun glaube ich aber, meine Herren, daß, wo es sich um ferne Inseln handelt, ein Quentchen eigener Anschauung mehr wert ist als ein Zentner von Vorstellungen. Und deshalb lege ich doch noch mehr Gewicht als

<sup>4)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., a. a. D. S. 2704 f.

auf das Urteil des Herrn Vorredners auf die Berichte, die uns vorsgelegt worden sind von solchen Leuten, welche die Inseln selbst besucht haben, und namentlich auf die Berichte unserer ausgezeichneten Seeoffiziere. Ich habe hier vor mir liegen einen Bericht, den einer unserer hervorsragendsten Seeoffiziere, der Admiral von Knorr, im Jahre 1876, als er Seiner Majestät Schiff "Hertha" führte, über die Marianen abgestattet hat. Da schreibt der damalige Kapitän Knorr:

Die Insel Saipan hat ausgezeichnetes Weideland, Kokosnuß= pflanzungen und dichte Waldungen, sie würde jeden Anbau reich= lich lohnen.

Ueber die Insel Tinian schreibt er:

Fast das ganze Land ist Weideland, seit Jahren dient es zur Biehzucht.

Ueber Rota:

Klein, aber gut bebaut.

Zusammenfassend äußert Admiral Anorr über die Marianen:

Die größeren Inseln sind fruchtbar und schön, ein üppiger, aber noch ungepflegter Garten.

Ueber die Palauinseln heißt es in diesem Bericht:

Die größeren Inseln sind bedeckt mit gutem Ackerboden, Balbungen und Wiesen.

lleber Dap, die hauptsächlichste der Westkarolinen, heißt es:

Der Boden würde jeden Anbau zulaffen.

In einem Bericht, der 14 Jahre später, im vergangenen Dezember, von dem Vizeadmiral Diederichs erstattet worden ist, heißt es:

Bom militärmaritimen und politischen Gesichtspunkt aus möchte ich den Erwerb aller oder eines Teils der Inselgruppen bei günftiger Gelegenheit lebhaft befürworten als Ergänzung unseres jetigen Besitzes in der Südsee, der dadurch nur in erheblichem Grade gefördert und ergiebiger gemacht werden kann.

In einem Bericht des Kommandanten Seiner Majestät Schiff "Arkona" lese ich:

Ein Wechsel der Herrschaft über die Inseln würde für die dort lebenden Deutschen einfach eine Aufgabe ihrer Geschäfte nötig machen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich einschalten, daß die Jaluitgesellschaft sich nicht nur nicht gegen den Erwerb der Karolinen und Marianen auße gesprochen, sondern denselben auf daß allerdringenoste befürwortet hat.

Der Herr Vorredner hat auch einen Vergleich gezogen zwischen unserm Vorgehen in Kiautschou und dem Erwerb der Karolinen. Er

billigt unser Vorgehen in Kiautschou und mißbilligt unsere Politif in Polynesien. Darauf muß ich erwidern, daß in der auswärtigen Politif nicht alles über einen Leisten geschlagen werden kann.

## (Sehr richtig! rechts.)

Man kann die auswärtige Politif nicht nach einem von vornherein in allen Einzelheiten für immer, in omnes casus et omnes eventus festsgelegten Plan führen, sondern man muß sich richten nach den gegebenen Verhältnissen und mit den gegebenen Faktoren rechnen. Man muß es einmal so machen und einmal so. Zwischen dem Erwerd der Karolinen und unserm Vorgehen in China besteht aber doch der innere Zusammenshang, daß wir in beiden Fällen vorsichtig und besonnen vorgegangen sind, und daß wir hier wie da unser Ziel ohne Schwertstreich erreicht haben. Der Herr Vorredner hat auch darauf hingewiesen, daß die Zahl der Einwohner der Inseln und die Zahl der dortigen deutschen Ansiedler nicht im Verhältnis stünden zu dem für sie bezahlten Preise. Weine Herren, in der großen Politik sprechen doch noch andere Erwägungen und andere Rücksichten mit als nur Erswägungen kalkulatorischer Natur.

## (Sehr richtig! rechts.)

Man kann den Wert unserer neuen Erwerbung nicht bloß schätzen nach der Zahl ihrer Quadratkilometer und nach der Zahl ihrer Einwohner.

### (Sehr richtig!)

Die große Politif und die auswärtige Politif fann un= möglich geführt werden allein aus dem Gesichtswinkel und von dem Standpunkt von Adam Riese

### (Seiterfeit);

bamit läßt fich auswärtige Politit erfolgreich nicht treiben.

Wenn der Herr Vorredner darauf hingewiesen hat, daß sich auf den Marianen, die auch Ladronen oder Diebesinseln hießen, von früher her zahlreiche Deportierte befänden, so möchte ich doch daran erinnern, daß die jetzt sehr blühenden und sehr zukunftsreichen australischen Kolonien ursprünglich auch hervorgegangen sind aus Niederlassungen von Deputierten — von Deportierten

## (große Heiterkeit),

— verzeihen Sie den lapsus linguas, ich habe keine Deputierte gemeint. (Wiederholte Heiterkeit.)

Ich möchte noch bemerken, daß ich nicht glaube von einer Arrondierung unseres Besitzes gesprochen zu haben. Ich habe das schon deshalb nicht Bengler, Graf Bulows Reben 2c.

getan, weil ich schon vor längerer Zeit wie manche andere Argumente des Herrn Vorredners so auch diese seine Ausführung in der "Freisinnigen Zeitung" gelesen hatte.

### (Heiterkeit rechts.)

Ich habe also vorsichtigerweise nicht gesagt, daß wir unsern Besit gronbieren, sondern nur, daß wir denselben vervollständigen wollten. Daß durch die Karolinen und Marianen unser früherer Besitz in vortrefflicher Beise fomplettiert wird, kann doch faum von irgend einer Seite bestritten werden. Der Berr Vorredner begt die Befürchtung, daß es auf den Karolinen und Marianen zu Aufständen kommen werde. Ich bege diese Befürchtung vorläufig nicht. Ich habe das Vertrauen zu den Beamten, die wir dorthin schicken werden, daß sie in der richtigen Weise mit den dortigen Eingeborenen umgehen werden. Ich habe auch das Vertrauen zu unserer Verwaltung, daß fie die Infeln im richtigen Sinne leiten wird, ohne Enge und ohne Kleinlichfeit. Wenn ich fagte: ohne Kleinlich= keit, so will ich damit nicht etwa einer verschwenderischen Finanzwirtschaft das Wort reden. Ich will nur sagen, daß wir in der Südsee wie in allen unseren Rolonien administrieren wollen ohne Schematismus und ohne Doftrinarismus, ohne Zopf und ohne Enge, mit leichter Sand und in breiter Auffaffung ber Dinge.

Der Herr Vorredner ist auch noch auf die bekannte Aeußerung des Fürsten Bismarck zurückgekommen, daß die Karolinen nur eine Lumperei wären. Meine Herren, der verewigte Fürst Bismarck hat nur gesagt, daß im Vergleich mit den Kosten und den Gefahren und dem Risiko eines großen Krieges die Karolinen eine Lumperei wären.

### (Sehr richtig! rechts.)

Aber im Bergleich mit einem großen Arieg sind nicht nur die Karolinen, sons dern noch manches andere einfach eine Lumperei. An und für sich sind aber die Karolinen und Marianen gar keine Lumperei, sondern etwas sehr Gutes!

### (Beiterkeit. Sehr richtig! rechts.)

Als Beleg für die Auffassung des Fürsten Bismarck möchte ich doch mit der Erlaubnis des Herrn Präsidenten verlesen, was derselbe in einem Immediatbericht aus dem Jahre 1885 über die Gründe gesagt hat, aus denen er die Karolinen nicht hätte erwerben wollen. In einem Immediats bericht vom 24. September 1885 heißt es:

Auch der siegreichste Arieg würde in jeder Woche sehr viel mehr Geld kosten, als die Karolinen für den deutschen Handel wert sind. Der Krieg mit Spanien hat für Deutschland keinen Kampspreis, nur Unkosten.

Daraus geht auf das klarste hervor, daß Fürst Bismarck nur deshalb auf den Erwerd der Karolinen verzichtet hat, weil er die Dinge nicht bis zum Keiege treiben wollte. Und ich kann bei dieser Gelegenheit sagen — denn es trägt nur dazu bei, das Andenken des großen Staatsmannes zu ehren —, daß noch ein anderer Gesichtspunkt für den Fürsten Bismarck maßgebend war, nämlich der, die Monarchie in Spanien nicht zu ersichüttern.

(Bravo! rechts.)

Es heißt in dem Immediatbericht vom 7. September 1885: Auch wenn die Karolinen ein wertvolleres Objekt wären, als sie in der Tat sind

(hört, hört! linfs),

— Sie sehen, meine Herren, daß ich Ihnen alles vorlese —, würden Seine Majestät der Kaiser den Erwerd derselben niemals durch Verletzung fremder Nechte oder unter Mißachtung von Ansprüchen, welche befreundete Regierungen zu haben glauben, erstrebt haben.

Zu wiederholten Malen bemerkte der Fürst Bismarck ausdrücklich, daß er für das Aufgeben der Karolinen nur eingetreten sei, um die spanische Monarchie zu retten, daß demgegenüber ihm die Karolinen nicht wertvoll genug erschienen wären. Es heißt auch in dem Immediatbericht vom 21. September 1885:

Ich bin von der Notwendigkeit überzeugt, die Angelegenheit der Karolinen friedlich beizulegen, um die Monarchie in Spanien zu halten.

Meine Herren, der Herr Vorredner und die Herren, die seine Ansicht teilen, haben sich ja, wie ich gern zugeben will, ein gewisses Verdienst erworben um das Zustandekommen des Südsee-Abkommens. Denn ich will Ihnen offen sagen, daß ich die Kritik welche an dem Südsee-Abkommen ausgeübt wurde, als ich die Ehre hatte, dasselbe zur Kenntnis dieses hohen Hauses zu bringen, daß ich diese Kritik und einige gleichzeitig in der Presse erschienene Artikel sogleich telegraphisch nach Madrid übermittelt habe

(Seiterfeit),

wo sie als argumenta e contrario sehr wirkungsvoll gewesen sind (stürmische Heiterkeit)

und sehr wesentlich beigetragen haben zu der von dem verehrten Herrn Abgeordneten Lieber besonders hervorgehobenen schnellen und glatten Annahme der Vorlage durch die Cortes. Nachdem Sie sich aber um das Zustandekommen der Erwerbung der Karolinen ein von mir dankbar anerkanntes Verdienst erworben haben

(Heiterkeit),

bitte ich Sie, uns nicht in zwölfter Stunde solche Schwierigkeiten zu bereiten und den jungen Mädchen, die um Einlaß bitten in das deutsche Haus, nicht die Tür vor der Nase zuzuschlagen.

Meine Herren, ich weiß sehr wohl — und die Kolonialgeschichte aller Zeiten zeigt es —, daß die Götter vor große Erfolge nicht bloß den Schweiß segen, sondern auch die Zeit und die Geduld und, wie ich durchaus zugebe, auch das Geld. Ich bin aber überzeugt, daß, wenn wir es nur einigermaßen praktisch und richtig ansfangen, wir mit der Zeit etwas aus den Karolinen und Marianen machen werden

(Bravo!),

und daß, wenn wir alle längst unter dem grünen Rasen schlasen, des vielen Habers müde, unsere Kinder und Kindeskinder an unserm schönen Südseebesitz, an den Karolinen und Marianen, ihre Freude haben werden.

(Lebhafter Beifall rechts, in der Mitte und bei den Nationalliberalen. Unruhe und Zurufe links.)

Gegen den Schluß der Debatte ergreift der Staatssekretär noch einmal das Wort. Der Abgeordnete Dr. Lieber hatte im Namen seiner politischen Freunde die "Möglichteit eines Zweisels" ausgesprochen, "ob nicht infolge dieses Abkommens etwa deutsche Missionsgesellschaften von der Wirksamkeit in diesem Gebiete ausgeschlossen sein könnten, die in allen anderen deutschen Schutzgebieten, sei es in Kraft der Kongo-Akte, sei es in sinngemäßer Anwendung derselben, bisher ungehindert tätig sein konnten". Speziell galt seine Besorgnis den "unter das sogenannte Jesuitengeset sallenden katholischen deutschen Ordensgesellschaften".

Staatssefretar von Bulow 5):

In Erwiderung auf die Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Lieber nehme ich keinen Anfrand, die nachstehende Erklärung abzugeben.

Das Reichsgesetz vom 4. Juli 1872, betreffend den Orden der Gessellschaft Jesu, gilt in den deutschen Schutzgebieten nicht, weil seine Borschriften nicht dem Rechtsgebiete angehören, hinsichtlich dessen für die Schutzgebiete durch § 2 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse deutschen Schutzgebiete, die im Inlande geltenden Gesetze für maß-

<sup>5)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., a. a. D. S. 2714.

gebend erklärt worden sind. Diese Rechtsgebiete sind das bürgerliche Recht, das Strafrecht und das gerichtliche Verfahren einschließlich der Gerichtsverfassung. Dazu gehört das Jesuitengeset nicht. Nach 8 1 des Gejetzes, betreffend die Rechtsverhältniffe der deutschen Schutgebiete. wird die Schutgewalt in den deutschen Schutgebieten vom Raiser im Namen des Reichs ausgeübt. Danach steht es im Ermessen der vom Raifer in den Schutgebieten eingesetzten Beamten, wie die Angehörigen bes Ordens Jeju in den Schutgebieten zu behandeln find, ob fie augulaffen find, oder ob ihnen die Zulaffung zu verfagen und gegebenenfalls ihre Ausweisung zu veranlaffen ift. Die Ausweisungsbefugnis erftreckt fich nicht nur auf die Ausländer, sondern auch auf Reichsangehörige. Das Reichsgeset über die Freizügigkeit vom 1. November 1867, durch beffen § 1 jedem Reichsangehörigen das Recht zum Aufenthalt innerhalb des Reichsgebiets gesichert worden ift, gilt aus dem für die Nichtanwendbarfeit des Jesuitengesetzes in den Schutgebieten geltend gemachten Grunde bort ebenfalls nicht. Seine Bestimmungen, von denen für das Reichsgebiet durch das Jesuitengesetz eine einzelne Ausnahme gegenüber den Mitgliedern des Ordens der Gesellschaft Jesu geschaffen worden ift. itehen daher ber Ausweisung von Reichsangehörigen aus den Schutgebieten nicht entgegen.

Was die praktische Seite der Frage angeht, so hat schon vor 10 Jahren, 1889, der damalige Unterstaatssekretär Graf Berchem auf eine Ansfrage des Abgeordneten von Strombeck in diesem Hause folgendes erklärt:

In den deutschen Schutgebieten findet eine verschiedene Behandlung der Konfessionen nicht statt, es werden protestantische und fatholische Missionare unter gleichen Bedingungen zugelassen und bei Ausübung ihres Berufes geschütt. Letteres geschieht auch bezüglich der Jesuiten oder verwandter Ordensgesellschaften, welche die deutschen Schutgebiete in Oftafrita und in der Südsee als Feld ihrer Tätigkeit gewählt haben. Die Raiserliche Regierung regelt ihr Verhalten den Missionaren gegenüber nach dem Grundsak vollkommener Glaubensfreiheit und konfessioneller Gleichberechtigung. Die Angelegenheit ift für uns feine fon= fessionelle, sondern eine nationale. Wir halten gleich anderen Staaten für angezeigt, daß die Missionstätigkeit in unserm Schutgebiet ausgeübt werde, und wünschen nur, daß die fatholischen Missionen in unseren überseeischen Besitzungen ausschließlich der Aufsicht und Leitung deutscher firchlicher Autoritäten unterstellt werden.

In der Reichstagssitzung vom 22. November 1889 hat sich der damalige Staatssekretär Graf Herbert Bismarck o auf diese Ausführungen des Grafen Berchem bezogen (Protokoll S. 451), denen ich mich für meine Person durchaus anschließe.

(Lebhafter Beifall in der Mitte.)

Die Borlage wurde darauf in erster und zweiter Beratung mit großer Mehrheit angenommen.

# 18. Entscheidung in der Samoa-Frage.

Sitzung des Reichstages vom 11. Dezember 1899.

Bor dem Eintritt in die Tagesordnung macht der Staatssefretär des Auswärtigen dem Neichstage über die Entscheidung in der Samoa-Frage solgende vorläufige Mitteilung.

Staatsfefretar von Bulow1):

Meine Herren, ich habe die Ehre, unter Bezugnahme auf meine früheren Erklärungen in der Samoa-Frage 2) dem hohen Hause mitzuteilen, daß diese Frage durch ein am 14. November d. J. in London geschlossens Abkommen zwischen dem Deutschen Reich und England geregelt worden ist. Durch dieses Abkommen fallen die Samoainseln Upolu und Sawaii an Deutschland, Tutuila und Manua an die Vereinigten Staaten, Tonga

<sup>6)</sup> Nachdem der damalige Staatssetretar Graf Herbert Bismarck erklärt hatte, daß er dem, "was der herr Unterstaatssefretar Graf Berchem in der Kommission gefagt hat, sich vollkommen anschließen könne", fuhr er in seiner Erwiderung an den Abgeordneten Dr. Windthorst fort: "Wenn der Berr Borredner von der Bemerkung bes herrn Grafen Berchem gesprochen hat, daß die Jesuiten und die ihnen affilierten Orden zugelassen werden in Oftafrita und in der Gildfee, fo ift das an erfter Stelle barauf zurudzuführen, daß wir diese Orden, die in jenen Gegenden Tüchtiges leisten, dort vorgefunden haben. Es ift aber durchaus nicht die Absicht des Herrn Grafen Berchem gewesen, wie auch aus dem Protofoll der Kommission hervorgeht, sagen zu wollen, daß jie ausgeschloffen wären aus anderen Schutgebieten; diese Schluffolgerung hat der Abgeordnete Bindthorst wohl nur in misverständlicher Auffassung gezogen . . . . Der herr Borredner (Dr. Windthorft) wird als deutscher Staatsbürger wohl mit mir der Unficht sein, daß wir gleich anderen Nationen Gewicht darauf zu legen und darauf zu halten haben, daß die Miffionstätigfeit in unfern Webieten von deut fchen Miffionaren ausgeiibt werden joll." (Bgl. Die politischen Reden des Grafen Berbert Bismard 1878—1898, hreg. v. Johs. Penzler, Leipzig 1899, S. 117 f.)

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., I. Session, 119. Sipung, S. 3289.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 64-67 u. 70-72.

sowie ein Teil der Salomonsinseln an England. Gleichzeitig ist die sogenannte neutrale Zone im Hinterland von Togo zwischen Deutschland und England aufgeteilt, und endlich Bestimmung wegen Aufgabe unserer Exterritorialitätsrechte in Zanzibar für den Fall getroffen worden, daß auch die übrigen Nationen ihre exterritorialen Rechte daselbst aufgeben.

Neben dieses deutsch-englische Abkommen ist am 2. Dezember d. J. ein in Washington unterzeichnetes deutsch-amerikanisch-englisches Abkommen getreten, durch welches im Namen der drei bisher in Samoa beteiligt gewesenen Regierungen, unter förmlicher Austhebung der Samoa-Akte vom 14. Juni 1889, im Sinne des Londoner Abkommens die Samoainseln zwischen dem Deutschen Reich und den Vereinigten Staaten zur Austeilung gebracht werden.

Endlich ist am 7. November zu Washington zwischen den drei Mächten eine Bereinbarung dahin getroffen worden, daß die Frage der Entschädigungsansprüche für alle in Samoa von Angehörigen der drei Mächte gelegentlich der letzten Wirren erlittenen Ariegsschäden einem Schiedsgericht unterbreitet werden soll, sofern diese Schäden infolge unsgerechtsertigter militärischer Aftion von Offizieren des einen oder anderen der Bertragsstaaten entstanden sind.

Der Ratifikation der beiden Washingtoner Abkommen hat in den Bereinigten Staaten die Zustimmung des Senats vorherzugehen.

Dem hohen Reichstage wird der Text der drei Berträge mitgeteilt werden und nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats die zur diessfeitigen Ratifikation erforderliche Gesetzesvorlage zugehen. Ich würde es mit Dank erkennen, wenn bis dahin von einer Besprechung des Gegenstandes hier Abstand genommen würde 3).

(Sehr richtig! aus ber Mitte.)

Nach erfolgtem Austausch der Ratifikationen wird dem Reichstage ferner ein Ergänzungsetat für Samoa vorgelegt werden. Ich bin schon jett in der Lage zu bemerken, daß sich daraus Mehrforderungen für den nächsten Reichshaushaltsetat nicht ergeben werden.

(Bravo!)

<sup>3)</sup> Diesem Buniche wurde entsprochen.

# 19. Ankündigung der zweiten Flottenvorlage.

Sipung des Reichstages vom 11. Dezember 1899.

Auf der Tagesordnung steht die erste Beratung des Neichshaushaltsetats für das Nechnungsjahr 1900. Sie wird unter besonderen Umständen eingeleitet: der erste Nedner ist, wie immer, der Staatssekretär des Neichsschapamtes (Freiherr von Thielmann); nach ihm ergreist der Neichskanzler Dr. Fürst zu Hohenlohe-Schillingssürst das Wort zu solgender Eröffnung 1):

"Ehe Sie, meine Herren, in die Beratung des Reichshaushaltsetats für das kommende Rechnungsjahr eintreten, glaube ich Sie über die Absichten der verbündeten Regierungen in einer Frage unterrichten zu sollen, die in den letzen Wochen den Gegenstand lebhafter Erörterungen in der Presse gebildet hat, und die ohne Zweisel auch bei der Beratung des Etats in den Vordergrund treten wird.

"Wenn auch der vorliegende Etatsentwurf den Bestimmungen des Flottensgesetzt vom 10. April 1898 entsprechend aufgestellt ist, so darf ich doch nicht verhehlen, daß die verbiindeten Regierungen zu der Ueberzeugung gelangt sind, daß der damals sessgesetzt Sollbestand der Flotte einer Vermehrung bedarf.

(Bort! hort! bei ben Sozialbemofraten.)

"Die seit Annahme jenes Gesetzes eingetretenen Beränderungen aller für die deutschen Seeinteressen in Betracht kommenden politischen Berhältnisse, denen Deutschland bei der Entwickelung seiner Seemacht Rechnung tragen muß, stellen uns vor die ernste Frage, ob wir allen Eventualitäten gegenüber ausreichend gerüstet sind. Die verbündeten Regierungen können diese Frage nicht bejahen. Ich habe daher im Namen der verbündeten Regierungen dem hohen Hause nachsfolgende Erklärung abzugeben:

"Bei der großen Bedeutung, welche die Flottenfrage besitzt, halten sich die verbiindeten Regierungen sur verpstichtet, dem Neichstage mitzuteilen, daß sich eine Novelle zum Flottengesetz in Vorbereitung besindet, die auf eine wesentliche Erhöhung des Sollbestandes der Flotte abzielt.

(Hört! hört! links.)

"Dabei ist, vorbehaltlich der Beschlußfassung des Bundesrats über die Borslage, in Aussicht genommen eine Berdoppelung der Schlachtflotte und der großen Auslandsschiffe bei gleichzeitiger Streichung des ganzen Küstengeschwaders."

Er fügt noch hinzu, daß die Baukosten aus Anleihemitteln bestritten werden sollen. Die Begründung des vom Reichskanzler kurz angedeuteten Planes aus der Weltlage übernimmt

Staatssefretar von Bulow2):

Meine Herren, die Notwendigkeit der von den verbündeten Regierungen in Aussicht genommenen Ergänzung und Erweiterung des Flotten-

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., 10. Leg.=Per., I. Seifion, 119. Sigung, S. 3292.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 3292 ff.

gesetzes von 1898 geht hervor aus der gegenwärtigen Weltlage und aus den Bedürfniffen unferer überseeischen Politik.

In Beziehung auf unsere überseische Politik ist die Stellung der Regierung nicht gerade eine leichte. Bon der einen Seite werden wir ermahnt, und bisweilen in einigermaßen stürmischer Beise ermahnt, unsere überseischen Interessen eifriger wahrzunehmen; auf der anderen Seite heißt es, daß wir uns schon zu weit engagiert hätten und abenteuerliche Bahnen einschlagen wollten. Ich werde mich bemühen, nachzuweisen, daß wir weder in das eine noch in das andere Extrem verfallen sind, noch zu verfallen gedenken, sondern die ruhige Mittellinie einhalten, welche gleich weit entsernt ist von Vernachlässigung wie von Ueberspannung unserer überseischen Interessen.

Ueber einen Punkt kann freilich ein Zweifel nicht obwalten, nämlich daß die Dinge in der Welt auf eine Weise in Fluß geraten sind, die noch vor zwei Jahren niemand voraussehen konnte.

#### (Bewegung.)

Man hat gesagt, meine Herren, daß in jedem Jahrhundert eine Auseinandersfetzung, eine große Liquidation stattfinde, um Einfluß, Macht und Besitz auf der Erde neu zu verteilen: im sechzehnten Jahrhundert teilten sich die Spanier und Portugiesen in die neue Welt, im siedzehnten Jahrshundert traten die Holländer, die Franzosen und die Engländer in die Konkurrenz ein, während wir uns untereinander die Köpfe einschlugen

### (Heiterkeit),

im achtzehnten Jahrhundert verloren die Holländer und die Franzosen das meiste, was sie gewonnen hatten, wieder an die Engländer. In unserm neunzehnten Jahrhundert hat England sein Kolonialreich, das größte Reich, das die Welt seit den Tagen der Nömer gesehen hat, weiter und immer weiter ausgedehnt, haben die Franzosen in Nordafrika und Ostafrika sesten Fuß gesaßt und sich in Hinterindien ein neues Neich geschaffen, hat Rußland in Usien seinen gewaltigen Siegeslauf begonnen, der es dis zum Hochplateau des Pamir und an die Küsten des Stillen Ozeans gesührt hat. Bor vier Jahren hat der chinesische Krieg, vor kaum anderthalb Jahren der spanische amerikanische Krieg die Dinge weiter ins Rollen gebracht, große, tieseinschneidende, weitreichende Entscheidungen herbeigesührt, alte Reiche erschüttert, neue und ernste Fermente der Gärung in die Entwickelung getragen. Niemand kann übersehen, welche Konsequenzen der Krieg haben wird, der seit einigen Wochen Südsafrika in Klammen sett.

(Hört! hört!)

Der englische Premierminister<sup>3</sup>) hatte schon vor längerer Zeit gesagt, daß die starken Staaten immer stärker und die schwachen immer schwächer werden würden. Alles, was seitdem geschehen ist, beweist die Richtigkeit dieses Wortes. Stehen wir wieder vor einer neuen Teilung der Erde, wie sie vor gerade hundert Jahren dem Dichter vorschwebte? Ich glaube das nicht, ich möchte es namentlich noch nicht glauben. Aber jedenfalls können wir nicht dulden, daß irgend eine fremde Macht, daß irgend ein fremder Jupiter zu uns sagt: Was tun? die Welt ist weggegeben. Wir wollen feiner fremden Macht zu nahe treten, wir wollen uns aber auch von keiner fremden Macht auf die Füße treten lassen

(Bravo!).

und wir wollen uns von keiner fremden Macht beiseite schieben lassen, weder in politischer, noch in wirtschaftlicher Beziehung.

(Lebhafter Beifall.)

Es ift Zeit, es ift hohe Zeit, daß wir gegenüber der seit zwei Jahren wesentlich veränderten Weltlage, im Hindlick auf die inzwischen erheblich modifizierten Zukunstsaussichten uns klar werden über die Haltung, welche wir einzunehmen haben gegenüber den Borgängen, die sich um uns herum abspielen und vorbereiten, und welche die Keime in sich tragen für die künstige Gestaltung der Machtverhältnisse für vielleicht unabsehdare Zeit. Untätig beiseite stehen, wie wir das früher oft getan haben, entweder aus angeborener Bescheidenheit

(Heiterkeit),

ober weil wir ganz absorbiert waren durch unfere inneren Zwistigkeiten, ober aus Doktrinarismus — träumend beiseite stehen, während andere Leute sich in den Ruchen teilen, das können wir nicht und wollen wir nicht.

(Beifall.)

Wir können das nicht aus dem einfachen Grunde, weil wir jest Interessen haben in allen Weltteilen, wie dies schon während der zweiten Lesung der Flottenvorlage von dem Herrn Abgeordneten Freiherrn von Hertling, von dem verehrten Herrn Abgeordneten Dr. Lieber hervorgehoben worden ist und von Herrn von Bennigsen, den wir leider nicht mehr an seinem Plaze sehen. Die rapide Zunahme unserer Bevölferung, der beispiellose Ausschwung unserer Industrie, die Tüchtigkeit unserer Kausleute, kurz, die gewaltige Bitalität des deutschen Volkes haben uns in die Weltwirtschaft verslochten und in die Weltpolitik hineingezogen. Wenn die Engs

<sup>3)</sup> Lord Salisbury.

länder von einer Greater Britain reden, wenn die Franszojen sprechen von einer Nouvelle France, wenn die Russen sich Asien erschließen, haben auch wir Anspruch auf ein größeres Deutschland

(Bravo! rechts, Heiterkeit links),

nicht im Sinne ber Eroberung, wohl aber im Sinne ber friedlichen Ausdehnung unferes Handels und seiner Stütze punkte. Ihre Heiterkeit, meine Herren, macht mich nicht einen Augensblick irre. Wir können nicht dulden und wollen nicht dulden, daß man zur Tagesordnung übergeht über das deutsche Bolk.

(Lebhafter Beifall rechts. Zurufe links. — Glocke des Präsidenten.) Ich freue mich sagen zu können, daß das bisher im großen und ganzen von allen Seiten anerkannt wird.

Mit Frankreich haben wir uns in den bisher vereinzelten Fällen, wo es zu kolonialen Abmachungen kam, immer leicht und immer willig verständigt. Bei Rußland haben wir auch in dieser Beziehung ein freundsichaftliches Entgegenkommen gefunden, welches wir voll und ganz erwidern.

(Bravo! rechts.)

Die guten Beziehungen zwischen den Bereinigten Staaten und uns hat erst vor wenigen Tagen der Präsident der Bereinigten Staaten mit einer Wärme hervorgehoben, die uns mit aufrichtiger Genugtuung erfüllt.

## (Zuruf rechts.)

Japan beabsichtigen wir ebensowenig zu schädigen, wie wir annehmen können, daß dasselbe uns zu beeinträchtigen geneigt sein sollte. Und was England angeht, so sind wir gern bereit, auf der Basis voller Gegenseitigkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme in Frieden und Eintracht mit ihm zu leben. Aber gerade weil unsere auswärtige Lage jetzt eine günstige ist, müssen wir dieselbe benutzen, um uns für die Zukunst zu sichern. Daß diese Zukunst eine friedliche sein möge, das wünsche ich, und das wünschen wir alle. Ob diese Zukunst eine friedliche sein wird, das kann Ihnen niemand sagen. Es ist eine Eigentümlichkeit unserer Zeit auf dem Gebiete der auswärtigen Politik, daß jeden Tag neue Reibungsslächen entstehen können.

### (Zurufe links.)

In früheren Zeiten lebte die Diplomatie 25 Jahre ober 50 Jahre ober noch länger von einer einzigen Reibungssfläche, und vom Bater auf den Sohn studierte man an einer solchen Wunde herum und dachte nur an sie. Jest

tauchen jeden Augenblick unvermutet neue Fragen auf, die bisweilen ebenso schnell wieder verschwinden, wie fie gekommen find, bisweilen fich aber im Sandumdreben in fehr bedenkliche und fehr akute Friktionen und Rompli= tationen verwandeln. Wir muffen nicht nur zu Lande, jondern wir muffen auch zu Baffer gegen Ueberraichungen gefichert fein. Wir muffen uns eine Flotte ichaffen, ftart genug, um einen Angriff - ich unterstreiche bas Wort "Ungriff"; bei ber absoluten Friedlichkeit unserer Politik fann immer nur von Berteidigung die Rede fein - aber eine Flotte ftart genug, um den Ungriff jeder Macht aus= auschließen, muffen wir besiten. Bas wir jest verfäumen, wenn wir jest 3 Jahre mehr oder weniger vorübergehen lassen, ohne uns eine solche Flotte zu schaffen, werden wir nicht wieder einbringen können. Gewiß, meine Herren, gerade weil wir keine quantité négligeable in der Welt find und uns auch nicht als folche behandeln lassen, vermeiden wir um jo forgjamer alles, was den guten Ruf schmälern könnte, den bei allem berechtigten Selbstbewuftsein uns die Friedlichkeit und die Redlichkeit. das Maghalten und die Besonnenheit unserer auswärtigen Politik erworben haben. Die deutsche auswärtige Politik — das sage ich nicht nur für dieses hohe Haus - ist weder habgierig, noch unruhig, noch phantastisch. Wenn die deutsche auswärtige Politif die deutschen Interessen überall wahrt und mit ruhigem Ernst wahrt, so ift dieselbe andererseits weit entfernt, die Rechte und Interessen anderer verletzen zu wollen. Was uns in dieser Beziehung bier und da in der ausländischen Preffe an phantastischen Blänen suppeditiert wird, beruht auf freier Erfindung. Wenn in der deutschen Presse hier und da Stimmen laut geworden sind, Stimmen, die eine andere Tonart anschlugen, so waren dieselben von feiner maggebenden Stelle inspiriert und wurden an feiner maggebenden Stelle gebilligt.

## (Hört! hört!)

Ich möchte freilich en passant solchen, die Artikel verfassen oder versanlassen, in denen wir bald hierher und bald dorthin geschoben werden, bald gegen A und bald gegen B, zu erwägen geben, daß dadurch leicht Mißtrauen gegen uns im Auslande erweckt wird.

## (Sehr richtig!)

Ich möchte ferner hervorheben, daß die Dinge in der Wirklichkeit nicht so einfach und so glatt liegen, wie fie einer lebhaften und üppigen Phantasie erscheinen; daß es nicht schwierig ist, in seinem Studierzimmer,

die Weltkarte vor sich und die Zigarre im Munde, neue Kohlenstationen, Schutzgebiete und Kolonien zu erwerben

(Sehr gut! - Beiterkeit),

daß das aber in der Praxis verwickelter ift, daß Kiautschou, die Karolinen. Marianen, Samoa für Deutschland zu erwerben, nicht so gang einfach war, mit einem Wort, daß die Gedanken leicht bei einander wohnen, die Sachen im Raume aber verdammt hart aneinander stoken. Und por allem will ich auch heute betonen, daß, wie hoch auch die Ziele liegen, welche unfer Patriotismus und unfer Vertrauen in den aufgehenden Stern des deutschen Bolfes uns steden — und in dieser Beziehung, mas Baterlandsliebe angeht und Vertrauen in die nationale Rraft, läßt fich die Leitung der deutschen auswärtigen Politik von niemand übertreffen, in dieser Beziehung seien Sie ohne Sorge -, wir doch mit den jett vorhandenen und verfügbaren Machtmitteln rechnen. Wie alle Staaten mit maritimen Interessen sind wir schon durch die Notwendigkeit der Rohlenbeschaffung - diese Notwendigkeit hat sich gerade während des spanisch-amerikanischen Krieges in evidentester Weise herausgestellt, in dieser wie in vielen anderen Fragen hat der spanisch-amerikanische Krieg wirklich Fraktur geredet —, schon durch die Notwendigkeit der Kohlen= beschaffung find wir angewiesen auf die Erwerbung maritimer Stutpunkte. Aber schon aus prinzipiellen Gründen denken wir nicht daran, diesen Bestrebungen einen Umfang zu geben, der uns durch die Mifgaunst gewiffer ausländischer Blätter angedichtet wird, während andererseits der Stand unserer Machtmittel zur See uns nur zu enge Schranken zieht und uns nur zu fehr zwingt, uns nach der Decke zu strecken. Der Kreis und der Umfang unserer überseeischen Interessen — da liegt der Kern= punkt der Frage — hat sich sehr, sehr viel rascher und sehr, sehr viel intensiver entwickelt als die materiellen Machtmittel, um diese Interessen jo zu schützen und zu fördern, wie dies notwendig ift. Wenn jemals der Gang der Weltgeschichte auf ein Vorgehen rasch ich möchte sagen die historische Quittung erteilt hat, so war dies der Fall, als unmittelbar nach Annahme der Flottenvorlage erst der spanisch-amerikanische Krieg, dann die Wirren auf Samoa und dann der Krieg in Sudafrita unfere überseischen Interessen an so verschiedenen Buntten in ernfte Mitleiden= schaft zogen, und das Schickfal uns das ad oculos demonstrierte. - Sie werden verstehen, meine Herren, daß ich manches in meiner amtlichen und verantwortlichen Stellung hier nicht jagen fann, daß ich nicht auf jedes i den Bunkt setzen kann. Sie werden mich aber doch alle verstehen, wenn ich sage, daß das Schickfal uns an mehr als einem Punkte des Erdballs

gezeigt hat, wie dringend und brennend die vor zwei Jahren erfolgte Berstärkung unserer Flotte, wie weise und patriotisch es von diesem hohen Hause war, der Regierungsvorlage seiner Zeit zuzustimmen, und wie unerläßlich durch die inzwischen eingetretenen Ereignisse der ins Auge gesaßte Ausbau des Flottengesetzes vom Jahre 1898 geworden ist.

Meine Herren, eine Politik, die sich von diesem Boden entfernen würde, von diesem soeben von mir gekennzeichneten Boden, dem Boden der Wirklichkeit, wäre keine Realpolitik mehr, und nur eine gesunde Realpolitik tönnen und werden und dürsen wir treiben. Wir vergessen darum auch bei allem Eiser für die Entwickelung unserer überseeischen Interessen nicht, daß unser Zentrum in Europa ist, und wir vernachlässigen nicht die Pflicht, für die Sicherheit unserer europäischen Stellung zu sorgen, die beruht auf dem Dreibund, dem unerschütterten Dreibund, und unsern guten Beziehungen zu Rußland.

# (Bravo! rechts.)

Die beste Gewähr bafür, daß unsere überseeische Politik immer eine maßvolle und besonnene bleiben wird, liegt in der stets für uns vorshandenen Notwendigkeit, unsere Kräfte in Europa bereit und gesammelt zu halten. Schon weil wir diese Kräfte nicht zersplittern dürsen, werden wir immer nur einen in militärischer und finanzieller Hinsicht sorgiam, gewissenhaft, gründlich und reislich erwogenen und abgemessenen Teil derselben für überseeische Zwecke bestimmen.

Meine Herren, warum verstärken denn alle anderen Staaten ihre Flotte? Doch sicherlich nicht bloß aus Vergnügen am Geldausgeben.

# (Heiterkeit links.)

Italien ist trop sinanzieller Schwierigkeiten immer und immer wieder zu allen Opsern für die Flotte bereit. In Frankreich kann die Regierung der Volksvertretung kaum genug tun in Ausgaben für Flottenzwecke. Rußland hat das Tempo seiner Flottenverstärkung verdoppelt. Amerika und Japan machen in dieser Beziehung gewaltige Anstrengungen, und England, welches die mächtigste Flotte der Welt besitzt, ist unausgesetzt bemüht, dieselbe zu vergrößern. Ohne eine wesentliche Erhöhung des Sollbestandes unserer Flotte können wir neben Frankreich und England, neben Rußland und Amerika unsere Stellung in der Welt nicht behaupten, und wir haben eine Stellung in der Welt zu behaupten. So wenig wir ohne eine angemessene Landmacht unsere europäische Position wahren können, so wenig können wir ohne eine erhebliche und beschleunigtere Verstärkung unserer Seemacht unsere umfangreichen und immer umfangreicher werdenden überseisichen Interessen und unsere Weltstellung behaupten.

Ueber die technische Durchführbarkeit dieser Verstärkung und über manche andere Bunkte wird fich mein verehrter Freund, der Berr Staatssekretar des Reichsmarineamts, auszusprechen haben, über unsere finanzielle Leiftungsfähigfeit der Berr Staatsfefretar des Reichsschakamts. Bom politischen Standpunkt aus kann im Hinblick auf die gegenwärtige Beltlage und mit Rücksicht auf unsere Lage in der Welt über die Notwendigfeit der in Rede stehenden Verstärkung nicht der mindeste Zweifel obwalten. Ich erfülle lediglich eine Pflicht meines Amts, wenn ich dies in aller Rube und ohne jede polemische Schärfe, aber mit voller Ueberzeugung ausspreche. Wenn wir uns nicht eine Flotte schaffen, welche genügt, um uniere überseeischen Unternehmungen, unfern Handel, unfere Landsleute in der Ferne - ich erinnere nur an die Vorgänge, die sich jett in Benezuela abspielen, wo wichtige beutsche Interessen auf dem Spiele steben, wo diese sehr erheblichen deutschen Interessen in hohem Grade gefährdet erscheinen, 4) und wohin wir faum zwei oder drei alte Schul= schiffe senden können — ich sage, wenn wir uns nicht eine Flotte schaffen, die ausreicht, unsern Handel, unsere Landsleute in der Fremde, unsere Missionen

#### (Aha! links)

und die Sicherheit unserer Küsten zu schützen, so gefährden wir die vitalsten Interessen des Landes. Um aber diesen unsern Entschluß, diesen unsern sesten, unwiderrustlichen Entschluß, uns eine solche für Verteidigungszwecke ausreichende Flotte zu verschaffen, nach außen, vor der Welt und dem Auslande zu dokumentieren, ist nach Ansicht der verbündeten Regiezungen die gesesliche Festlegung des Sollbestandes der Flotte unerläßlich. Meine Herren, die letzten Jahrzehnte haben viel Glück und Macht und Wohlstand über Deutschland gebracht. Glück und steigender Wohlstand des einen pflegen bei den anderen nicht immer reine Bestiedigung hervorzurussen, das kann auch Neid erwecken. Der Neid spielt im Leben des

<sup>4)</sup> Die Denkschrift des Reichskanzlers für den Reichstag vom 8. Dezember 1902 sagt über die damaligen Verhältnisse in Benezuela: "Durch die in den Jahren 1898—1900... in Benezuela geführten Bürgerkriege sind zahlreiche deutsche Kausleute und Grundbesiter schwer geschädigt worden, indem teils Zwangsanleihen von ihnen erprest, teils die bei ihnen vorgefundenen Kriegsbedürfnisse, insbesondere das zur Berspstegung der Truppen ersorderliche Bieh ohne Bezahlung weggenommen, teils ihre Häuser und Ländereien geplündert oder verwüstet worden sind. Der Betrag dieser Schäden aus den Bürgerkriegen von 1898—1900 bezissert sich auf rund 1 700 000 Bolivares (Franken)... Einzelne der Geschädigten haben sast ihre ganze Habe versloren und dadurch auch ihre in Deutschland lebenden Eläubiger in Mitseidenschaft gezogen."

einzelnen und im Leben ber Bölfer eine große Rolle. Es ift viel Reid gegen uns in ber Belt vorhanden

(Zuruf links),

politischer Reid und wirtschaftlicher Reid. Es gibt Individuen und es gibt Interessentengruppen und es gibt
Strömungen und es gibt vielleicht auch Bölfer, die sinden,
daß der Deutsche bequemer war und daß der Deutsche für
seine Nachbarn angenehmer war in jenen früheren Tagen,
wo troß unserer Bildung und troß unserer Rultur die
Fremden in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht auf
uns herabsahen, wie hochnäsige Kavaliere auf den bescheidenen Hauslehrer.

(Sehr richtig! — Heiterkeit.)

Diese Zeiten politischer Ohnmacht und wirtschaftlicher und politischer Demut sollen nicht wiederfehren.

(Lebhaftes Bravo.)

Wir wollen nicht wieder, um mit Friedrich List zu sprechen, die Knechte der Menschheit werden. Wir werden uns aber nur dann auf der Söhe erhalten, wenn wir einsehen, daß es für uns ohne Macht, ohne ein starkes Heer und eine starke Flotte keine Wohlfahrt gibt.

(Sehr richtig! rechts. Widerspruch links.)

Das Mittel, meine Herren, in dieser Welt den Kampf ums Dasein durchzusechten ohne starke Küstung zu Lande und zu Wasser, ist für ein Volk von bald 60 Millionen, das die Mitte von Europa bewohnt und gleichzeitig seine wirtschaftlichen Fühlhörner ausstreckt nach allen Seiten, noch nicht gesunden worden.

(Sehr mahr! rechts.)

In dem fommenden Jahrhundert wird das deutsche Volt Hammer oder Umbos fein.

Vom Standpunkt meines Refforts, vom Standpunkt der auswärtigen Politik, im Namen der höchsten Interessen des Landes bitte ich Sie: bringen Sie der Flottennovelle Wohlwollen entgegen.

Meine Herren, ich will mich zusammenkassen: unsere Politik, unsere überseeische Politik, unsere auswärtige Politik, unsere Gesamtpolitik ist eine friedliche, eine aufrichtige, eine selbskändige. Wir gehen bei niemand zu Lehen, wir treiben lediglich deutsche Politik. Ob und wann, wie und wo wir genötigt sein können, zur Wahrung unserer Weltstellung und zur Vertretung unserer Weltinteressen aus unserer bisherigen Reserve hervors

zutreten, das, meine Herren, hängt vom Gang der Ereignisse ab, vom allgemeinen Gang der Ereignisse, den keine einzelne Macht vorzeichnen kann; das hängt ab von Umständen, die niemand im voraus dis ins einzelne zu berechnen vermag. Wir geben uns aber der Hoffnung hin, und damit will ich schließen, daß, wenn wir bestrebt sind, in einer gärenden Zeit und unter schwierigen, unter oft sehr schwierigen Verhältnissen den Frieden, die Ehre, die Wohlsahrt des Reiches zu wahren, diese unsere Politik und diese unsere Bemühungen getragen sein werden von der Unterstützung dieses hohen Hauses und von der Zustimmung der Nation.

Der Eindruck, den diese Rebe auf die Mitglieder des Reichstages hervorries, war groß. Nachdem die Staatssekretäre von Tirpis und Freiherr von Thielmann noch turz die technische bezw. die sinanzielle Seite der angekündigten Borlage beleuchtet hatten, beantragte der Abgeordnete Dr. Lieber die Bertagung der Sitzung. Interessant war die Begründung seines Antrages; er sagte:

"Es ist ein völlig außergewöhnlicher Borgang, daß die erste Beratung des Haushaltsvoranschlages sür das Deutsche Reich ausschlließlich unter den Schatten einer einzigen Gesetsvorlage gerückt wird

(Sehr richtig! links),

die noch nicht einmal dem Reichstage vorliegt.

(Sehr gut!)

Es ist ein ebenso außergewöhnlicher Borgang, daß nach dem herkömmlichen Finanzexposé — wie der deutsche Ausdruck nun einmal lautet —

(Seiterkeit)

des Herrn Reichsschapsekretärs eine ganze Reihe hoher Bundesbevollmächtigter zu dem Reichstage über eine Angelegenheit sprechen, von der anerkannt werden muß, daß sie von lebenswichtiger Bedeutung sür das Reich und auch sür den Reichstag ist, von der aber ebenso anzuerkennen sein wird, daß sie in einem notwendigen und unmittelbaren Zusammenhang mit dem Haushaltsvoranschlag sür das Jahr nicht steht, in welchem nicht ein Pfennig sür die Vorlage gesordert wird.

(Sehr gut!)

"Begen dieser Außergewöhnlichkeit der Borgänge, die wir erlebt, glaube ich, siegt es im Interesse sämtlicher Parteien des Reichstags, nicht genötigt zu sein, sosort zu dem Gehörten Stellung zu nehmen, und was dem einen recht, das wird wohl dem anderen billig sein; und so wird uns nichts anderes übrig bleiben, als heute kein Mitglied dieses hohen Hauses zu nötigen, sosort und unmittelbar nach den verehrten Herren vom Bundesrate zu sprechen, die wir den Vorzug gehabt haben zu hören."

Und der Abgeordnete Bebel "stimmte den Aussührungen des Abgeordneten Dr. Lieber Bort für Bort zu". Der Präsident versprach Sorge dasür zu tragen, daß der vollständige stenographische Bericht über diese Sitzung noch an demselben Abend in die Hände der Abgeordneten gelangen sollte.

# 20. Samoa.

Sitzung des Reichstages vom 12. Dezember 1899.

Bei der Fortsetzung der Etatsberatung vom vorhergehenden Tage läßt sich der Abgeordnete Graf Limburg-Stirum ausführlich auf eine Erörterung des materiellen und des ideellen Wertes der Erwerbung Samoas ein. Der Staatssekretär gibt aber dieser Anregung keine Folge.

Staatsfefretar Graf von Bulow 1):

Meine Herren, ich möchte aus den Gründen, die ich gestern vor dem Eintritt in die Tagesordnung angedeutet habe 2), jetzt nicht auf das Samoa-Abkommen eingehen. Das aber kann ich schon jetzt mit aller Bestimmtheit erklären, daß die Abkommen wegen Samoa keinerlei geheime Klauseln noch geheime Bestimmungen enthalten, weder politischer noch wirtschaftlicher Natur, und daß mit diesen beiden Abkommen keinerlei Berpflichtungen irgendwelcher Art übernommen worden sind, weder politischer noch wirtschaftlicher Natur, weder gegenüber England noch gegenüber Amerika.

(Beifall rechts.)

# 21. Taufe des Schnelldampfers "Deutschland".

Am 10. Januar 1900 fand an der Neede des Bulkan in Stettin die Taufe und der Stapellauf des im Auftrage und für Rechnung der Hamburg-Amerika-Linie erbauten großen Schnelldampfers "Deutschland" statt. Der Kaiser nahm an der Festlichkeit teil. Offenbar mit Nücksicht auf die durch die neue Flottenvorlage geschaffene Lage und um dem Bertreter des deutschen Auswärtigen Amtes zu einer nichtamtlichen Kundgebung hervorragende Gelegenheit zu bieten, war Staatssekretär Graf Bülow mit der Bollziehung des Tausakseks betraut worden.

Seine rednerische Tätigkeit verfiel in zwei Teile: die Taufrede selbst und der Trinks spruch bei dem auf die Taufe folgenden Festmahl. Beide Reden haben als Teile eines Ganzen zu gelten.

## 1. Taufrede.

Eure Majestät! Meine Berren!

Vor 52 Jahren, im Jahre 1847, wurde in Hamburg eine Gesellschaft gegründet zum Zwecke ber Segelschiffahrt zwischen Hamburg und Newhork.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., I. Seifion, 120. Sipung, S. 3313.

<sup>2)</sup> Bgl. die erfte Rede vom 11. Dezember, oben G. 86 f.

Sie wurde mit einem Kapital von nur 450 000 Mark gegründet. Heute ist ihr Aktienkapital angewachsen auf 65 Millionen Mark. Der Raumgehalt ihrer Schiffe hat längst die Zahl von 400 000 Tonnen übersichritten. Sie beschäftigt auf ihren Seedampfern, auf ihren Flußkahrzeugen und am Lande 9000 Personen. Im verslossenen Jahre legten ihre Schiffe fast 4 Millionen Seemeilen zurück. Vor wenigen Wochen ist für dieselbe Gesellschaft auf derselben Werft der Reichspostdampser "Hamburg" vom Stapel gelaufen, mit dem die Gesellschaft in den Reichspostdienst mit dem fernen Osten eingetreten ist, den sie gemeinsam mit ihrem Bremer Bruder, dem Norddeutschen Looyd, betreiben wird. Diese Gesellschaft, die während des letzten halben Jahrhunderts mit dem Bremer Lloyd zur größten Reedereigesellschaft der Welt emporstieg, ist die Hamburg-Amerika-Linie, deren Flotte heute ein neues Schiff eingereiht werden soll für die Fahrt auf jener Hochstraße des nordatlantischen Verkehrs, die uns mit dem befreundeten Volke der Vereinigten Staaten von Amerika verbindet.

Dieses Schiff ist erbaut worden auf der Werft des Vulkan, der seine Lausbahn einst in eben so bescheidener Weise begonnen hat wie die Hamburgs Amerika-Linie und heute auf seinen sieden Hellingen mit 8000 Arbeitern nicht nur unserer Marine, sondern auch den Marinen fremder Nationen alle Schiffsthpen vom Torpedoboot bis zum größten Dzean-Schnelldampfer liesert. Das vom Vulkan erbaute Schiff der Hamburg-Amerika-Linie, das wir heute seinem Element übergeben wollen, soll das mächtigste Schiff der Welt werden und an Schnelligkeit alle heute in Fahrt befindlichen Schiffe übertreffen.

Es ist ein langer und mühsamer Weg, der von kleinen Anfängen bis zu diesem stolzen Fahrzeug geführt hat. Und wie sich die Hamburgsumerika-Linie in immer großartigerer Weise entwickelte, wie der Stettiner Bulkan seine Leistungsfähigkeit mehr und mehr steigerte, so hat während dieser selben Periode unser Vaterland begonnen wiederzugewinnen, was seit den Tagen der Hans verloren gegangen war. Seit dem Untergange der Hans, die zu Grunde ging, weil das alte Reich sie nicht genügend stützte, weil damals der deutsche Kaufmann keine genügende staatliche Kückendeckung fand, wandte sich Deutschland von der See ab. 1) Während dreier Jahrhunderte ging es uns wie dem Peter in der Fremde unserer

<sup>1)</sup> Denselben Gedanken finden wir in einer Rede des Kaisers wieder. Bei einem Festmahl an Bord der Dampsjacht "Prinzessin Biktoria Luise" gelegentlich einer Regatta auf der Unterelbe am 18. Juni 1901 führte der Kaiser aus, "daß wir dort einsehen, wo in alter Zeit die Hansa hat aushören müssen, weil die belebende und beschüßende Kraft des Kaisertums fehlte".

alten Erzählung, dem es vor der Fahrt über das Meer gruselte, uns, die wir einst fremde Länder mit Kolonien besetzt. Barbaren zur Gesittung geführt, den Erdball mit unsern Faktoreien überzogen hatten. Erst als die Nation durch unsern großen Raiser, durch die unsterblichen Berater unsers großen Raisers, durch die Opferwilligkeit und Vaterlandsliebe aller Stämme und Schichten bes Volkes ihre staatliche Ginheit wieder errungen hatte, besann sie sich wieder auf das alte Hanseatenwort: "Mein Feld ift die Welt" und betrat sie wieder das Theater der Weltpolitik. Denn unsere gegenwärtige überseeische Politik ist hervorgegangen aus unserm gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung, der wiederum die Folge war der Schaffung des Reichs. Als deutsche Arbeit sich ihre Stellung auf dem Weltmarkt erobert hatte, mußte unsere auswärtige Politik der Entfaltung unserer wirtschaftlichen Rräfte folgen. Unsere heutige überfeeische Politit und unfere heutige Beltpolitit haben fich aus unserm wirtschaftlichen Bachstum mit Notwendigkeit er= geben. Seute fühlen wir mehr und mehr, bag ein Bolt, welches fich von ber See abbrangen lagt, im Beltgetriebe beiseite fteht wie der Statift, der fich im Bintergrunde herumdrudt, mahrend vorn auf der Buhne die großen Rollen agieren. Deutschland, deffen Sandel sich während ber letten vier Jahrzehnte von 21/2 Milliarden im Jahre 1860 auf 81/2 Milliarden im Jahre 1897 gehoben, das feit 30 Jahren die Tonnage feiner Sandelsmarine verfünfzehnfacht hat, das in Sandel, Berkehr und Schiff= fahrt an die zweite Stelle aufgerückt ift, Deutschland darf weder im wirtschaftlichen noch im politischen Wettbewerb zurückleiben. Deutsch= land, bas bem Meere fo ungeheure Berte anvertraut hat, bas längft nicht mehr nur Binnenvolf im Bergen Guropas, jondern auch Belthandelsmacht im Bordertreffen ber Ronfurreng ift, muß auch gur Gee ftart genug fein, um beutichen Frieden, beutiche Ehre und beutiche Bohlfahrt überall mahren gu tonnen. Und wenn wir auf biefem uns vom Schickfal vorgezeichneten Wege Hinderniffe zu überwinden und schwierige Stellen zu paffieren haben, fo wird uns bas weber irre machen noch niederbeugen. Mutig, ftetig und energisch muffen und wollen wir bem Endziele entgegenschreiten.

Und nun soll dieses schöne Schiff seinen Namen erhalten. Der Name, den dieses Schiff erhalten soll, ist der Name, den auch das erste Schiff der Hamburg-Amerika-Linie getragen hat, jenes kleine Segelschiff, das am 15. Oktober 1848 von Hamburg nach Newyork mit 220 Passagieren in See stach, ist berjenige Name, der von allen irdischen Namen uns der teuerste ist, der höchste und heiligste — der Name Deutschland! Ich taufe dich auf den Namen Deutschland!

Nachdem die Schaumweinflasche am Steven des Schiffes zerschellt ist, fährt Graf Bülow fort:

Segne Gott bieses Schiff, das den Namen unsers Landes trägt; er schütze es auf allen Fahrten; er schütze Freundschaft und Berkehr zwischen uns und den Vereinigten Staaten; er schütze deutsche Arbeit, deutschen Fleiß und deutsche Tüchtigkeit; er gebe uns Frieden und Einstracht im Innern, sichere Wehr, Macht und Stärke nach außen; er schirme und segne Deutschland. Und wie dieses Schiff den andern Schiffen über sein soll, so viele ihrer die Meere durchqueren, so möge immerdar sür jeden Deutschen "Deutschland über alles sein, über alles auf der Welt".

Wir aber vereinigen uns in dem Rufe, der zusammenfaßt, was wir fühlen, hoffen und erstreben: der Führer der Nation, Seine Majestät der Kaiser und König lebe hoch!

#### 2. Trinffpruch.

Ich danke dem Herrn Vorredner für seine freundlichen Worte?) und Ihnen allen für die gütige Aufnahme, die Sie seinen Worten bereitet haben.

Als Staatssekretär des Aeußeren habe ich die Pflicht, unsere auswärtige Politik in dem Geleise zu halten, das der größte Staatsmann unserer und wohl aller Zeiten, Fürst Bismarck, vorgezeichnet hat, im Geleise ruhiger Stetigkeit, friedlicher Besonnenheit, fester Sicherheit und Würde, die dem Deutschen Reiche das Vertrauen der andern Kabinette erworben haben, und die ein festes Fundament des europäischen und des Weltkriedens bilden.

Wenn ich auch wohl weiß, daß auf dem Gebiet der inneren Politik— um mich diplomatisch auszudrücken — mancherlei Divergenzen obwalten, so glaube ich doch, daß hinsichtlich der Ziele unserer auswärtigen Politik und auch der Mittel, um diese Ziele zu erreichen, tiesere Divergenzen in der Nation nicht wohl obwalten können. In dieser Einigkeit unsers Volkes liegt gegenüber der Schärfe der inneren Gegensätze ein Ausgleich und eine Gewähr für die Zukunft unsers Volkes. In dieser Ueberzeugung

<sup>2)</sup> Toaft auf Graf von Bülow.

von der Uebereinstimmung der ungeheuren Mehrheit der Nation hinsichtslich ihrer Daseinsbedingungen habe ich seinerzeit die Geschäfte meines Ressorts übernommen, und ich hoffe, daß es mir nach und nach gelingen möge, so freundsiche Anerkennung, wie sie mir soeben zu teil geworden ist, und das Vertrauen und die Zufriedenheit im Lande zu verdienen.

Von den beiden Herren, die vor mir das Wort ergriffen haben, ift die Frage der von den verbündeten Regierungen für notwendig erachteten Ergänzung und Erweiterung des Flottengesetzes von 1898 berührt worden. Wir alle halten an der Hoffnung fest, daß die Vertreter des deutschen Volkes mit oft bewährter Vaterlandsliebe und Einsicht, in Würdigung der Notwendigkeiten und der Gefahren unserer Lage, der Verstärfung unserer Seestreitkräfte auch diesmal ihre Zustimmung nicht versagen werden.

3ch habe oft gedacht, daß doch ein fehr tiefer Ginn darin liegt, daß der Flottengedanke und die Ginheits= bewegung ungefähr gleich alt find. Der erfte Untrag auf Musruftung eines deutschen Kriegsschiffes wurde gestellt in Baden in demjelben Jahre 1817, wo die Wartburgfeier stattfand. Als 1840 das Lied vom freien deutschen Rhein ertonte 3), trat der Vorkampfer für deutsche Seemacht, Friedrich Lift, in die publiziftischen Schranken. 1848 flammten der Einheits= und Flottengedanke gleichzeitig auf und wurden zwei Jahre später zusammen eingesargt, um gleichzeitig wieder aufzuerstehen. Im Jahre 1867 wurden gleichzeitig der Norddeutsche Reichstag und die norddeutsche Marine geboren, die sich vier Jahre später in den deutschen Reichstag und die deutsche Flotte verwandelten. Gie feben alfo. daß im Grunde der Reichstag und die Flotte Geschwifter find. Bir hoffen alle, daß der Bruder feiner Schwefter weiterhelfen moge zu Bachstum, Stärfe und Große, auf daß die Mutter Germania auch weiter an diefen beiden Rindern ihre helle Freude habe.

Graf Bülow schloß seine Rede mit einem Hoch auf die beiden großen Gesellschaften, die Hamburg-Amerika-Linie und den Bulkan.

<sup>3)</sup> Von Nikolaus Beder: "Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein" u. s. w.

# 22. Beschlagnahme dentscher Schiffe durch die Engländer.

Sitzung des Reichstages vom 19. Januar 1900.

Seit dem Oftober 1899 befand sich England im Kriegszustande gegenüber den beiden südafrikanischen Burenrepubliken. Um 28. Dezember 1899 wurde der deutsche Reichspostdampser "Bundesrat" wegen des Berdachtes, Kriegskontrebande an Bord zu sühren, in den portugiesischen, also neutralen Gewässern der Delagvabai von dem englischen Kreuzer "Magicienne" aufgedracht und zur Untersuchung durch ein Krisengericht in den Hafen von Durban geschleppt. Auch der Postdampser "General" wurde am 4. Januar im Hasen von Aden angehalten, von britischen Truppen besetzt und angewiesen, seine Ladung zu löschen; ebenso wurde am 7. Januar der Dampser "Herzog" und das deutsche Segelschiff "Marie" im Hasen von Durban beschlagnahmt. All und jeder Berdacht erwies sich als unbegründet, "General" durste nach acht und "Herzog" nach vier Tagen die Reise fortsehen, der "Bundesrat" wurde dagegen erst am 18., die "Marie" sogar erst am 22. Januar 1900 bedingungslos freigegeben.

Auf Grund dieser Borgänge brachten Abgeordnete Möller (Duisburg) und Genoffen im Reichstage folgende Interpellation ein:

"Belche Schritte haben die verbündeten Regierungen gegenüber den Beschlagnahmen deutscher Schiffe durch Organe der englischen Regierung getan?"

-Nach eingehender und sachlicher Begründung der Interpellation durch den Abgeordneten Möller, den jetigen preußischen Handelsminister, antwortet

Staatsfefretar Graf von Bulow 1):

Meine Herren, der Herr Antragsteller hat im Eingang seiner Begründung mit Recht die tiefgehende Verstimmung hervorgehoben, welche die Beschlagnahme deutscher Dampfer durch englische Kriegsschiffe in ganz Deutschland hervorgerusen hat. Schon im Hindlick auf die berechtigte Erregung der deutschen öffentlichen Meinung habe ich mich gern bereit erklärt, die soeben begründete Interpellation zu beantworten. Auf der anderen Seite werden Sie es verstehen, wenn ich mit Kücksicht auf die Tragweite und den großen Ernst dieser Angelegenheit, wie mit Kücksicht auf den Ernst der gesamten politischen Lage mich in meinen Ausschluche und auf das Kotwendige beschränke.

Der Sachverhalt ist in allen tatsächlichen Punkten von dem Herrn Interpellanten in so zutreffender Weise wiedergegeben worden, daß ich seinen Darlegungen kaum etwas hinzuzufügen habe.

Bevor ich mich zu unserer Haltung gegenüber diesen Vorgängen wende, möchte ich über die völkerrechtliche Seite dieser Angelegenheit folgendes sagen. Ich bin mit großem Interesse den sachkundigen Auseinanderssetzungen des Herrn Interpellanten gefolgt. Der Herr Antragsteller hat

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., 10. Leg.=Ber., I. Seffion, 130. Sipung, S. 3600 ff.

aber felbst betont, daß es feststehende und für alle Seemächte bindende Rechtsfätze über die Befugnisse der Neutralen. Handel zu treiben nach einem friegführenden Lande, und über die Befugnisse der Kriegführenden gegenüber diesem neutralen Handel noch nicht gibt. Es ist ja wiederholt vorgeschlagen worden, auf dem Bege internationaler Bereinbarung die ftrittigen Puntte des internationalen Seefriegerechts zu regeln. Bis jest ift diese Regelung aber immer noch gescheitert an den Schwierigkeiten, die sich aus den divergierenden Ansichten der verschiedenen Mächte ergeben. Noch auf der Haager Friedenskonferenz ist der Versuch gemacht geworden, diese Frage in den Bereich der Beratungen zu giehen. Das Ergebnis war aber schließlich doch nur, daß die Haager Konferenz den Wunsch ausdrückte, es möchte auf dem Bege weiterer internationaler Konferenzen versucht werden, einerseits die Rechte und Pflichten der Neutralen, andererseits die Frage des Privateigentums zur See zu regeln. Das Deutsche Reich wurde seine Zustimmung und Unterstützung nicht versagen, wenn unter Mitwirfung anderer Mächte fich die Aussicht bote, auf dem Wege internationaler Vereinbarung einer internationalen Regelung der ftrittigen Bunkte des Seerechts näher treten zu können, als dies bisher der Kall ift.

Vorläufig aber, meine Herren, hat der Herr Antragsteller nur zu recht, wenn er soeben sagte, daß daß Seerecht noch sehr flüssig sei. Daß Seerecht ist noch sehr dehnbar, und daß Seerecht ist noch sehr lückenhaft. Daß Seerecht besitt noch zahlreiche Lücken, welche, wie die Verhältnisse heute liegen, in kritischen Augenblicken nur zu oft durch Seemacht außesesüllt zu werden pflegen. Mit einem Wort, auf dem Gebiete deß Seerechts ist der Machtstandpunkt noch lange nicht überwunden worden durch den Rechtsstandpunkt.

(Sehr richtig!)

Als praktisch gültiges Recht, dessen Bruch nach unserer Auffassung eine Verletzung völkerrechtlicher Verträge und völkerrechtlicher Gebräuche darstellen würde, möchte ich im Einvernehmen mit den anderen diesseits beteiligten Ressorts die nachstehenden Säte aufstellen:

- 1. Neutrale Handelsschiffe auf hoher See oder in den Territorialsgewässern der Kriegführenden unterliegen von dem in den vorliegenden Fällen nicht in Betracht kommenden Convoi-Recht abgesehen dem Visitationsrecht der Kriegsschiffe der kriegsührenden Teile. Dies gilt zweifellos für die vom Kriegsschauplaß nicht zu weit entfernten Gewässer. Für Postdampfer bestehen zur Zeit noch keine besonderen Vereinbarungen.
- 2. Das Visitationsrecht ist möglichst schonend und ohne unnötige Belästigung auszuüben. Das Versahren bei der Visitation zerfällt je

nach den Umständen des einzelnen Falles in zwei oder drei Atte: Anshalten des Schiffes, Prüfung der Papiere, Durchsuchung des Schiffes. Die beiden ersteren Handlungen können jederzeit ohne weiteres vorgenommen werden. Besteht danach ein Verdacht, so ist die Durchsuchung des Schiffes zulässig.

- 3. Hat sich bei der Anhaltung das neutrale Schiff widersetzt, oder ergibt die Prüfung der Papiere Unregelmäßigkeiten, oder stellt sich das Borhandensein von Kontrebande heraus, so kann das Schiff des Kriegsführenden das neutrale Schiff ausbringen, damit die Sache vom zuständigen Prisengericht geprüft und entschieden werde.
- 4. Begriffsmäßig werden unter Kriegskontrebande nur für den Krieg geeignete und zugleich für eine der Kriegsparteien bestimmte Waren oder Personen zu verstehen sein. Welche Arten von Waren hiernach unter den Begriff fallen können, ist streitig und wird, abgesehen etwa von Kriegswaffen und Kriegsmunition, sich in der Regel nur unter Berücksichtigung aller Umstände des einzelnen Falles entscheiden lassen, es sei denn, daß die kriegsührende Macht ausdrücklich die Gegenstände, die sie als Kontrebande zu behandeln beabsichtigt, den Neutralen in gültiger Form bekannt gegeben und von diesen keinen Widerspruch erfahren hat.
- 5. Die vorgefundene Kontrebande unterliegt der Wegnahme; ob mit oder ohne Wertersat, hängt von der Lage des einzelnen Falles ab.
- 6. War die Aufbringung nicht gerechtfertigt, so ist der kriegführende Staat zur unverzüglichen Freigabe von Schiff und Ladung und zu vollsständiger Schadenersatleistung verpflichtet.

Hinhaltung der drei Dampfer der "Deutschen Oftafrikalinie" und gegen die Prüfung ihrer Papiere ein Einwand aus der jetzigen Lage des praktischen Bölkerrechts nicht begründen. Dagegen läßt dasselbe die tatsächlich ohne ausreichend begründeten Verdacht stattgehabte Verbringung des "Bundesrat" und des "Herzog" nach Durban und das Entlöschen der Ladungen des "Bundesrat" und des "General" als nicht gerechtsertigt erscheinen.

## (Hört! hört!)

Wie ich bei dieser Gelegenheit noch erwähnen möchte, waren wir anfangs bestrebt, die englische Regierung zu veranlassen, in der Behandslung der nach der Delagvabai bestimmten neutralen Schiffe derzenigen völkerrechtlichen Theorie beizutreten, welche dem Handel der Neutralen während des gegenwärtigen Krieges die größte Sicherung gewährleistet. Diese Theorie, die in dem Saße gipfelt, daß für die mit einem neutralen

Schiffe verfrachteten und von einem neutralen Hafen nach einem neutralen Hafen konsignierten Waren der Begriff der Kriegskontrebande überhaupt nicht Platz greisen könne, wurde von der englischen Regierung beanstandet. Wir haben uns die Erörterung darüber für die Zukunft offengehalten, einesteils weil es uns darauf ankommen mußte, möglichst schnell zu einer praktischen Lösung der vorliegenden Differenzpunkte zu gelangen, und sodann, weil tatsächlich der aufgestellte Satz in Theorie und Praxis disher noch nicht allgemeine Anerkennung gefunden hat.

Den Standpunkt, meine Herren, den wir auf Grund dieser generellen Rechtsauffassung, von der wir annehmen, daß sie sich deckt mit der allsgemeinen Auffassung der zivilisierten Welt, gegenüber der Beschlagnahme unserer Schiffe eingenommen haben — diesen Standpunkt möchte ich dahin zusammenfassen: Wir erkennen die Rechte an, welche das Völkerrecht den kriegführenden Parteien gegenüber dem neutralen Schiff, dem neutralen Handel, dem neutralen Verkehr wirklich einräumt. Wir verkennen nicht die Pflichten, welche der Ariegszustand dem neutralen Reesder, dem neutralen Kaufmann, dem neutralen Schiff auferlegt. Aber wir verlangen, daß die Kriegführenden ihre Besugnisse nicht über die Grenzen der absoluten Ariegsnotwendigkeit ausdehnen. Wir verlangen, daß die kriegführenden Parteien die unveräußerlichen Rechte des legitimen Handels der Neutralen achten.

(Sehr gut!)

Und wir fordern vor allem, daß die kriegführenden Parteien ihr Recht der Untersuchung und der eventuellen Besichlagnahme des neutralen Schiffes und der neutralen Bare in einer Beise ausüben, welche den Notwendigkeiten der Aufrechterhaltung des neutralen Handels und normaler Beziehungen zwischen befreundeten und gesitteten Bölkern entspricht.

(Beifall.)

Von dieser Auffassung ausgehend, haben wir in London sofort ernste Berwahrung eingelegt gegen das Vorgehen der englischen Seebehörden. (Beifall.)

Wir verlangten in erster Linie die unverzügliche Freigabe der Neichs= postdampfer "Bundesrat", "General" und "Herzog". Die Postdampser "General" und "Herzog" sind auf unsere Vorstellung hin alsbald freisgegeben worden; die Freigabe des "Bundesrats" ist gestern ersolgt. Zweitens forderten wir Schabenersatz für die ungerechtsertigt erfolgte Festhaltung unserer Schiffe und die dadurch den beteiligten Reichse angehörigen entstandenen Verluste. Die Schadenersatzpflicht ist von Engsland im Prinzip anerkannt worden. Die britische Regierung hat sich bereit erklärt, jede legitime Genugtuung zu geben.

Drittens wiesen wir auf das Bedürfnis hin, an die englischen Schiffs- fommandanten die Weisungen zu erlassen, alle deutschen Handelsschiffe außerhalb der Nähe des Kriegsschauplates, jedenfalls aber von Aden ab nordwärts, nicht zu behelligen.

#### (Bravo!)

Die englische Regierung hat daraufhin Instruktionen erlassen, denen zufolge die Anhaltung und Durchsuchung von Schiffen in Zukunft weder in Aben noch in gleicher oder weiterer Entfernung vom Kriegsschauplaße stattsfinden dark.

Biertens: wir haben es als in hohem Grade wünschenswert bezeichnet, daß die englische Regierung die englischen Schiffskommandanten anweise, Dampfer, welche mit der deutschen Postflagge fahren, nicht anzuhalten. Die englische Regierung hat hierauf Instruktionen erlassen, denen zufolge deutsche Postdampfer nicht auf bloßen Verdacht hin angehalten und durchsjucht werden sollen. Diese Instruktion verbleibt in Kraft, dis etwa zwischen beiden Regierungen ein anderes spezielles Arrangement getroffen wird.

Fünftens haben wir in London die Unterwerfung aller nicht anderweitig erledigten strittigen Fragen unter ein schleunig einzuberusendes Schiedsgericht vorgeschlagen. Die englische Regierung hat die Hoffnung ausgesprochen, daß es der Einsetzung eines Schiedsgerichts nicht bedürfen würde, sich aber gegebenenfalls mit der Einsetzung eines solchen für die Bemessung von Schadenersatzansprüchen einverstanden erklärt.

Endlich hat die englische Regierung ihrem Bedauern über das Vorsgefallene Ausdruck gegeben.

# (Hört! hört! und Bravo!)

Wir geben uns der Erwartung hin, daß sich derartige bedauerliche Zwischenfälle nicht wiederholen werden. Wir hoffen, daß die englischen Seebehörden nicht wieder ohne ausreichenden Grund in übereilter und unfreundlicher Weise gegen unsere Schiffe vorgehen werden.

# (Sehr gut!)

Schon die Reellität und Loyalität der deutschen Keedereien, welche sich auch bei diesem Anlasse wieder bei der "Deutschen Ostafrikalinie" bewährt hat, sollte das verhindern

(Sehr gut!);

und die Rücksicht, welche man sich unter befreundeten Staaten schuldet, sollte es erst recht verhindern.

### (Lebhafte Zustimmung.)

Gerade weil wir aufrichtig bestrebt sind, gute und freundliche Beziehungen zwischen England und Deutschland aufrecht zu erhalten, wünschen wir, daß nicht Borkommenisse eintreten, welche in hohem Maße geeignet sind, die Aufrechterhaltung solcher Beziehungen zu erschweren, die nur möglich ist auf der Basies voller Parität und gegenseitiger Rücksichtnahme.

#### (Lebhaftes Bravo.)

Das Deutsche Reich, welches seit dreißig Jahren, seit seinem Bestehen, so oft bewiesen hat, wie fern ihm aggressive Tendenzen liegen, hat ein Anrecht darauf, von allen anderen Staaten in der rücksichtsvollsten Weise behandelt zu werden.

# (Lebhafter anhaltender Beifall.)

Die dankenswerte Tatsache, daß die heutige Interpellation unterstützt worden ist von der sehr großen Mehrheit dieses Hauses, beweist aufs neue, daß, wo es sich um die Wahrung des Rechtsstandpunkts und um die Wahrung nationaler Rechtstitel handelt, zwischen diesem hohen Hause und den verbündeten Regierungen jene Uebereinstimmung besteht, welche eine sichere Stüße unserer auswärtigen Politik ist.

## (Wiederholtes lebhaftes Bravo.)

Nachdem dann noch der Staatssekretär das Reickspostamts, Generalleutnant Birklicher Geheimer Rat von Poddielski über die postalischen Nebenumskände und Folgen der Schiffsbeschlagnahme Auskunft gegeben hat, beantragt der Abgeordnete Liebermann von Sonnenberg die Besprechung der Interpellation. Das Haus indessen ist durch die Beantwortung zufriedengestellt — der Antrag wird nicht unterstüßt. Die Sache ist also erledigt.

# 23. Congainseln, Samoa, Sansibar.

Sitzung bes Reichstages vom 12. Februar 1900.

Schon am 11. Dezember 1899 hatte Staatsfefretär Graf von Bülow dem Neichstage von den Verträgen Mitteilung gemacht, die am 14. November zwischen Deutschland und Großbritannien und am 2. Dezember zwischen Deutschland, England und den Vereinigten Staaten über den Ausgleich bezüglich Samoas abgeschlossen worden waren.

Im Zusammenhang mit diesen Berträgen ftand ein dem Reichstage vorgelegter Gefetze entwurf solgenden Inhalts:

Durch eine mit Zustimmung des Bundesrats zu erlassende Kaiserliche Verordnung kommen 1. die Vorschriften des Freundschaftsvertrages mit Tonga vom 1. November 1876; — 2. Die Vorschriften des Freundschaftsvertrages mit Samoa vom 24. Januar 1879; — 3. die auf Exterritorialitätsrechte bezüglichen Vorschriften des Freundschaftss, Handelss und Schiffahrtsvertrages mit Sansibar vom 20. Dezember 1885 ganz oder teilweise außer Anwendung. Dies Gesetzt mit dem Tage der Verkündigung in Kraft.

Bei Beginn der Beratung der Vorlage nimmt das Wort

Staatsfefretar Graf von Bulow 1):

Ich habe die Ehre, meine Herren, der Genehmigung dieses hohen Hauses den Entwurf eines Gesetzes zu unterbreiten, durch welches wir ermächtigt werden sollen, den Freundschaftsvertrag mit Tonga vom Jahre 1876, den Freundschaftsvertrag mit Samoa von 1879 und gewisse Bestimmungen des Freundschaftss, Handelss und Schiffahrtsvertrags mit Sansibar vom Jahre 1885 ganz oder teilweise außer Unwendung zu sehen.

Wie Ihnen bekannt ist, meine Herren, sind durch das deutsch=englische Abkommen vom 14. November vergangenen Jahres und durch das deutsch=amerikanisch=englische Abkommen vom 2. Dezember v. J. die Besitzverhält=nisse an den bisher neutralen Inselgruppen von Samoa und Tonga in der Beise geordnet worden, daß Deutschland die beiden Haupt=inseln Upolu und Sawaii erhält, England die Tongainseln einschließlich Savage=Island, und die Bereinigten Staaten die Insel Tutuila.

Was Tutuila angeht, so haben wir niemals die amerikanischen Ansprüche auf diese Insel bestritten, wo die Bereinigten Staaten seit 1878 Hafen- und Niederlassungsrechte besaßen und schon vor Jahren begonnen hatten, den Hafen Pago-Pago für sich auszubauen. Upolu und Sawaii sießen sich nicht trennen; denn diese beiden Inseln bilden ein wirtschaft- liches Ganze. Die Trennung zwischen Upolu und Sawaii einerseits und Tutuila andererseits ist dagegen wohl durchführbar, und diese Trennung schwebte mir vor, als ich in der Budgetkommission gerade vor einem Jahr?) eine "reinliche Scheidung" auf Samoa als das von mir erstrebte Ziel bezeichnete. Ich konstatiere gern, daß diese "reinliche Scheidung" von amerikanischer Seite nicht erschwert, sondern gefördert worden ist.

(Hört! rechts.)

Wir hoffen, daß die Beziehungen zwischen Deutschland und den Bereinigten Staaten auf Samoa freundschaftliche sein werden, wie schon die Be-

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., I. Seffion, 146. Sigung, S. 4047 f.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 59.

ziehungen zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Kommiffar 3) in der Samoa-Kommission durchaus freundschaftliche waren.

(Hört! hört! rechts.)

Erwähnen möchte ich noch, daß sich auf Tutuila kein Deutscher befindet, auf der kleinen Nebeninsel Manua nur ein einziger deutscher Staatsangehöriger.

Unser Verhältnis zu den Tonga-Inseln war trot des Freundschaftsvertrages von 1876 immer nur ein sehr loses geblieben. Wir besaßen das Recht, dort eine Kohlenstation anzulegen, haben dieses Necht aber während 23 Jahren nicht geltend gemacht. Unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu den Tonga-Inseln waren in stetigem Kückgange begriffen. Der deutsche Handel verhielt sich dort zu dem englischen im Jahre 1897 etwa wie 1:3, der deutsche Schiffahrtsverkehr zum englischen wie 1:30. Wir geben unter diesen Umständen auf den Tonga-Inseln keine erheblichen Interessen auf, sondern wir verzichten nur auf unser Einspruchsrecht gegen eine englische Besitzergreifung.

Daß wir England für seine Rechte auf Samoa, die formal ebenso begründet waren wie unsere Rechte, in irgend einer Weise entschädigen mußten, lag vom Standpunkte der praktischen Politik von vornherein auf der Hand.

(Sehr richtig! rechts.)

Wir haben deshalb an England die füdlich unserer Insel Bougainville gelegenen Salomonsinseln abgetreten. Wir behalten unsere Hauptsinsel Bougainville und die dieser vorgelagerte Insel Buka. Auf diesen beiden Inseln ist die Möglichkeit späterer Pflanzertätigkeit gegeben. Auf Bougainville befinden sich schon einige deutsche Handelsniederlassungen; auf Buka existiert ein guter Hafen. Die von uns abgetretenen Inseln Choiseul und Izabel mit ihren Atollen sind überhaupt noch nicht erschlossen. Die maritime Lage derselben ist wegen der sie umgebenden Korallenrisse keine besonders günstige, das Klima nicht gesund. Unser Hauptinteresse an diesen Inseln war, daß wir das Recht hatten, dort Arbeiter anzuwerben, und dieses Recht haben wir in unserm Abkommen mit England und auch in der gleichzeitig mit England ausgetauschten Deklaration ausdrücklich gewahrt.

Was die Teilung der neutralen Zone in Togo angeht, so war eine Ordnung der Verhältnisse im Hinterlande von Togo zur absoluten Notwendigkeit geworden, wenn dort nicht allmählich ganz unhalt-

<sup>3)</sup> Freiherr Sped von Sternburg und Mr. Osborne.

bare Zustände entstehen sollten. Wir überlassen den westlichen Teil der neutralen Zone mit Salaga an England. Die Bedeutung von Salaga als Handelsplat war in der letzten Zeit bedeutend zurückgegangen. Wir bekommen Yendi und Chakosi und beherrschen fünstig die wichtige Handelsstraße, die von Yendi nach Mangu sührt. Im Jahresbericht der Hamburgischen Handelskammer für 1899 heißt es über die Teilung der neutralen Zone:

Die Teilung des zwischen Togo und der englischen Goldküste gelegenen, bisher neutralen Gebiets hat Sicherheit in die dortigen Berhältnisse gebracht, was wertvoller ist als der Besitz von einigen Quadratmeilen mehr oder weniger.

Ich möchte mich dieser Auffassung anschließen und hinzusügen, daß wir gerade denjenigen Teil der neutralen Zone erhalten, der sich besonders für unsere Zwecke eignet, der für uns am bequemften liegt und der auch wirtschaftlich die besten Aussichten bietet.

Was unser Recht der Exterriotorialität auf Sansibar angeht, so war dieses Recht tatsächlich eine Schale ohne Kern geworden, und auch diese leere Schale stand uns vertragsmäßig nur bis 1902 zu. Wir haben aber ausdrücklich ausgemacht, daß wir unser Necht der Exterritorialität auf Sansibar erst aufgeben, wenn auch die anderen Mächte, denen dasselbe Recht zusteht, auf ihr Recht der Exterritorialität verzichten.

Endlich, meine Herren, haben wir noch ein besonderes Abkommen mit England und Amerika getroffen, daß alle Schadenersatzansprüche, die erhoben werden können infolge der Wirren des vorigen Jahres in Samoa — die deutschen Schadensersatzansprüche werden praeter propter auf 400 000 Mark geschätzt —, einem unparteiischen Schiedsgeeicht untersbreitet werden sollen. Dieses Schiedsgerichtsabkommen liegt zur Zeit dem amerikanischen Senate vor. Als Schiedsrichter ist Seine Majeskät der König von Schweden und Norwegen in Aussicht genommen, und ich glaube, wir können uns der Erwartung hingeben, daß sein Schiedsspruch in einer Weise ausfallen wird, die den Grundsätzen der Billigkeit und Gerechtigkeit entspricht.

Wir erhalten also die Inseln Upoln und Sawaii zu freiem Eigentum. Der wirtschaftliche Wert dieser Inseln ist ein erheblicher. Seit lange stehen dort deutsche Pflanzertätigkeit und deutscher Handel in erster Linie. Der größere Teil der Inseln befindet sich in deutschem Besitz. Wir hoffen, daß der wirtschaftliche Wert der Inseln sich unter deutscher Herrschaft noch heben wird zum Besten unserer dortigen Landsleute, die

in langer und oft harter Arbeit die Stellung erworben haben, auf die wir uns stützten, um diese Inseln endgültig für Deutschland zu gewinnen; zum Besten auch der Eingeborenen, die wir mit fester und sicherer Hand, aber ohne unnötige Härte regieren wollen, welche den Samoanern gegensüber nicht angebracht wäre.

Erheblich ist auch der maritime Wert und die maritime Bedeutung dieser Inseln als Stützpunkt für unsern Schiffahrtsverkehr und unsern Handel nicht nur mit Polynesien, sondern mit der ganzen Westküste von Amerika; und dieser maritime Wert wird sich in absehbarer Zeit nach Fertigstellung der direkten Verbindung zwischen dem Stillen Dzean und dem Atlantischen Meer voraussichtlich noch sehr erheblich steigern.

Am höchsten stelle ich den Wert, welchen Samoa für das deutsche Empfinden hat und für das deutsche Selbstsgefühl. Es ist ja möglich, daß der Affektionswert, den wir Deutsche Samoa beimessen, größer ist als der übrigens auch tatsächlich recht erhebliche materielle Wert dieser Insel. Aber es ist viel deutsches Blut auf Samoa geflossen, und dann war die Erwerbung von Samoa für uns zu einer Frage des Ansehens geworden und zu einer Frage der nationalen Würde.

## (Sehr richtig! rechts.)

Wir hoffen, meine Herren, und wir glauben, daß die Erwerbung der Samoa-Inseln unseren kolonialen und wirtschaftlichen, unseren politischen und maritimen Interessen zum Vorteil gereichen wird; wir glauben aber auch, daß die von uns geschlossenen Verträge für alle Teile bestriedigend sind.

## (Sehr richtig! rechts.)

Ich bin bei den Berhandlungen gar nicht darauf auß= gegangen, die anderen Mächte hineinzulegen

## (Heiterkeit)

— das ist nicht unsere Art —; aber ich habe mich bes müht, dafür zu sorgen, daß wir auch nicht übers Ohr gehauen werden, und namentlich für den Abschluß der Berträge den richtigen Moment zu fassen.

Ich würde es mit besonderem Danke anerkennen, wenn diese von uns abgeschlossen Abkommen, welche das Ergebnis langwieriger und schwieriger Verhandlungen sind, die Zustimmung dieses hohen Hauses fänden, und Sie uns in die Lage setzen wollten, baldmöglichst zur Natifikation

dieser Abkommen zu schreiten und damit die beiden Verträge endgültig in Kraft treten zu laffen.

(Beifall.)

Der Gesetzentwurf wurde an diesem Tage in erster und zweiter, am 13. Februar in dritter Beratung angenommen und schon am 15. Februar als Gesetz veröffentlicht.

# 24. Die Friedenskonferen; im haag.

Sigung des Reichstages vom 1. März 1900.

Bei der zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1900 bringt der Abgeordnete Dr. Gradnauer (Sozd.) die Haager Friedenskonferenz zur Sprache. Er mißbilligt es, daß der Staatssekreiten nicht aus eigenem Antriebe vor dem Reichstage über diese Angelegenheit sich ausgesprochen habe und daß die Bershandlungen der Konferenz mit Ausschluß der Deffentlichkeit gesührt worden seien; er bezeichnet die Ergebnisse der Konferenz als minimal; er erklärt, das Ganze sei ein Doppelspiel gewesen; auch die Auswahl der deutschen Delegierten sindet den Beisald des Redners nicht. Zum Schluß bittet er die verdündeten Regierungen, offen zu sagen, wie sie zu derartigen Friedensbestrebungen stehen. Benn in der Antwort die Bahrheit gesagt werde, "dann werden die Völker wenigstens wissen, daß die heutigen Regierungen nicht geeignet und nicht besähigt sind, eine Besserung auf diesem Gebiete zu schaffen, sondern daß, solange dieses kapitalistische System dauert, es auch bleiben wird bei dem System der Kriegsverwüstungen".

## Staatssefretär Graf von Bülow1):

Ich gestehe, meine Herren, daß ich nicht erwartet hatte, daß die Haager Friedenskonferenz heute in so eingehender und so umfassender Weise zur Sprache gebracht werden würde. Ich bin dem Herrn Vorzedner aber dankbar, daß er mir Gelegenheit gibt, auf Grund unseres Aktenmaterials über unsere Stellung zur Haager Konferenz und über unsere Haltung auf der Haager Konferenz die mir möglichen Aufschlüsse zu geben.

Unsere allgemeine Stellung gegenüber der Haager Friedenskonferenz ging hervor aus unserer ganzen bisherigen Politik. Unsere Politik das wiederhole ich auch heute — ift immer und unentwegt gerichtet gewesen auf die Erhaltung des Friedens. Wir haben unsere Küstungen zu Lande und zu Wasser immer nur zu dem Zwecke vervollständigt und

<sup>1)</sup> Sten. Ber. b. R.-T., 10. Leg.-Per., I. Seffion, 157. Sigung, S. 4372. Bengler, Graf Butows Reben 2c.

vervollkommnet, und wir wollen dieselben nur zu dem Zwecke vervollftändigen, um unser Territorium und unsere wohlerworbenen Rechte gegen ungerechten feindlichen Angriff zu schützen. Bon unferer Seite wird der Frieden nicht gestört werden. Für das Gegenteil fann ich feine Garantie übernehmen, und gegen eine Möglichkeit, die nicht ausgeschlossen ist, mussen rechtzeitige Borfichtsmaßregeln ergriffen werden. Alfo, meine Herren, bei der friedlichen Richtung und friedlichen Tendenz unserer Gesamtpolitif haben wir dem Vorschlage Seiner Majestät des Raifers von Rufland, ber dem Frieden dienen follte, und ber davon ausging, daß jeder die Rechte des anderen zu achten habe, selbstwerständlich nicht nur in keinem Augenblick irgendwelche Schwierigkeiten in ben Weg gelegt, sondern wir haben diesen Borichlag bereitwillig angenommen, nachdem festgestellt worden war, daß durch die Konferenzverhandlungen der territoriale status quo ber beteiligten Mächte nicht tangiert werden sollte; und wir haben uns an den Konferenzverhandlungen eifrig und, wie ich wohl sagen kann, auch mit autem Erfolg beteiligt.

Ueber unsere Haltung zu den verschiedenen Fragen, mit denen sich die Konferenz beschäftigt hat, möchte ich aus dem Zirkularerlaß, den ich nach dem Abschluß der Konferenzverhandlungen an unsere Missionen im Auslande gerichtet habe, einiges mitteilen. Vorher will ich aber noch erwähnen, daß die Konventionen und Deklarationen der Haager Konferenz von unserer Seite nur deshalb nicht sogleich unterzeichnet worden sind, weil dieselben zunächst einer eingehenden Prüfung durch die beteiligten Zentralbehörden im Reiche und durch das preußische Staatsministerium unterzogen worden sind. Nachdem diese Prüfung keine Bedenken ergeben hatte, sind die Konventionen und Deklarationen von deutscher Seite unterzeichnet worden. Diese Konventionen und Deklarationen werden auch veröffentlicht werden, und wir werden die Shre haben, sie der Kenntnis dieses hohen Hauses zu unterbreiten, sobald die Katisisation derselben stattgefunden haben wird.

Was nun, meine Herren, unsere Stellung zu den einzelnen Fragen betrifft, die auf der Konferenz zur Sprache gekommen sind, so gestatte ich mir also das Nachstehende aus dem Zirkularerlaß mitzuteilen:

Wir hatten unsere Beteiligung zugesagt, wenn und solange alle übrigen Großmächte dabei wären. Zugleich hatten wir bei Unnahme der Einladung ausdrücklich die Voraussehung gemacht, daß eine Minorität der Konferenz nicht verpflichtet sein könne, sich einem Votum der Majorität zu unterwersen. Die deutschen Delegierten waren ferner angewiesen, an den Beratungen über

alle Fragen teilzunehmen, die wichtigeren Anträge zunächst ad reserondum zu nehmen. Schließlich hatten die deutschen Delesgierten die Weisung, nicht nur mit ihren österreichischen und italienischen Kollegen Fühlung zu halten, sondern auch dem russischen Delegierten, soweit immer angängig, Entgegenkommen zu zeigen.

# (Sehr gut! rechts.)

Was unsere Stellung zu den einzelnen Punkten des Pros gramms angeht, über welches die Konferenz verhandelt hat, so waren wir gern bereit, alle Anträge zu fördern, welche wirklich geeignet erschienen, der Humanität und dem Frieden zu dienen. Es gab deren aber auch solche, welche eher geeignet waren, ein Hineingleiten in den Krieg zu erleichtern. Auf dem Gebiete der Einschränkungen der Küstungen konnte die Kaiserliche Regierung im Bewußtsein ihrer Berantwortung vor dem deutschen Bolk keine Konzessionen machen, welche die Wehrhaftigkeit der Nation beeinträchtigt hätten.

# (Sehr gut! rechts.)

Das verstand sich für uns von selbst. Dieser Standpunkt ist von uns ungescheut zum Ausdruck gebracht worden und hat auch ziemlich allgemeine Zustimmung gefunden. Dagegen haben sich die deutschen Delegierten allen außerhalb der eigentlichen Abrüftungefrage in der ersten Kommission gemachten Vorschlägen rückhaltlos angeschlossen. Auch an den Arbeiten der zweiten Rommission über die Ausdehnung der Genfer Konvention auf ben Seekrieg und über die Inkraftsetzung und Revision der Bruffeler Deflaration, enthaltend Gesetze und Gebräuche des Landfriegs, haben sich die deutschen Delegierten in hervorragendem Maße und unter allgemeiner Anerkennung beteiligt. Ich möchte auch erwähnen, daß wir im Hinblick auf die Unzuträglichkeiten, die sich aus der anfänglich ungenauen und lückenhaften Veröffentlichung der Haager Konferenzverhandlungen ergaben, Beranlaffung genommen haben, durch unfere ersten Delegierten den Antrag auf sofortige Veröffentlichung der Protokolle sowohl der Plenar= wie der Kommissionssitzungen einzubringen.

Dieser Antrag ist von den anderen Mächten nicht angenommen worden. Das war nicht unsere Schuld; wir haben uns jedenfalls bemüht, dahin zu wirken, daß die Protokolle der Haager Friedenskonserenz der Deffentlichkeit nicht vorenthalten wurden.

Was die Frage der Arbitrage und Mediation anlangt, so haben wir dem Vorschlage einer obligatorischen Arbitrage nicht zugestimmt. Nach unserer Ueberzeugung ist ein unabhängiger Staat für fich Selbstzweck, er fann auf politischem Bebiete feine höheren Ziele als diejenigen der Wahrung seiner eigenen Intereffen und feiner Selbstbehauptung burch Erfüllung feines eigenen Daseinszwecks anerkennen. In ernsten politischen Fragen werden wir niemals eine andere Richtschnur anerkennen als die salus publica des deutschen Volks. Deshalb konnten wir uns nicht a priori und allgemein einem Schiedsspruch in solchen Fragen unterwerfen, die unsere staatliche Existenz berühren, sondern höchstens in untergeordneten Fällen, und wir mußten uns allein die Entscheidung darüber vorbehalten, ob in concreto das erstere ober das lettere der Kall ift. Darum war eine obligatorische Arbitrage für uns unannehmbar. Dagegen haben wir den Borschlag auf Errichtung eines permanenten internationalen Schieds= gerichts unter gewissen Bedingungen angenommen, namentlich Beseitigung jeder obligatorischen Arbitrage und Erhöhung der Bahl der für das Schiedsgerichtsverfahren zur Auswahl geftellten Schiedsrichter. Die obligatorische Arbitrage ift fallen gelaffen worden. Die an ihre Stelle tretende Institution stellt de facto eine permanente Lifte von Perfonlichkeiten bar, aus benen im einzelnen Falle das Schiedsgericht zu bilden ift, sowie ein permanentes Büreau, welches die reinen Formalgeschäfte im Schiedsgerichtsverfahren zu besorgen hat und der Aufsicht der im Saga affreditierten Miffionschefs unterftellt wird. Bu ber permanenten Schiedsrichterliste ernennt jeder Staat nicht, wie ursprünglich beabsichtigt war, zwei, sondern vier Mitglieder und zwar auf die Zeit von 6 Jahren. Durch die Verdoppelung der Bahl der Schiederichter in der Lifte ift nicht nur die Moalichkeit größer geworden, innerhalb der Lifte für jeden Spezialfall sachverständige Versonen zu finden, sondern es wird damit auch jeder Versuch erschwert, die Gesamtheit der möglichen Schiedsrichter in unliebsamer Beise zu einem politischen Machtfattor auszugestalten. Die Mitglieder der Lifte werden in ihrer Besamtheit mit dem allgemeinen Ausdruck "cour d'arbitrage" bezeichnet, haben aber als Gesamtheit keinerlei Funktionen. Durch diese Modifikationen find die ursprünglichen Borschläge ihrer Gefährlichkeit entkleidet worden, vor allem ift der jest von der Konferenz angenommene Entwurf der Arbitrage-Konvention in allen seinen Bestimmungen durchaus fakultativ gehalten, so daß derselbe unser Verhalten in künftigen Streitfällen nach keiner Richtung hin bindet, unserer politischen Aktionsfreiheit irgendwie fühlbare Schranken nicht auferlegt, und somit von demselben eine Gefährdung vitaler deutscher Interessen nicht zu besorgen ist.

Unsere Gesamthaltung

— schließt der Zirkularerlaß —

auf der Konferenz kann ich dahin zusammenfassen, daß wir mit dem aufrichtigen, ehrlichen und entschiedenen Borsatz in die Konserenz eingetreten sind, zu tun, was an uns lag, damit die Ergebnisse der Konserenz der Größe der ihr gesteckten Ziele entsprächen und der edlen Absicht des erleuchteten Monarchen, aus welcher sie hervorgegangen war. Diesem Borsatz sind wir treu geblieben. Unter voller Wahrung der unveräußerlichen Souveränitätsrechte unseres Staatswesens wie der Lebenssinteressen des deutschen Volks; eingedenk dessen, daß die Wohlsahrt des deutschen Volks unser oberstes Gesetz ist und bleibt, haben wir doch unsere Haltung so eingerichtet, daß unsere Beziehungen zu den übrigen Mächten durch die Friedenskonferenz nicht nur nicht geschädigt, sondern gekräftigt wurden, und daß wir den Beweis dasür erbrachten, wie Deutschland niemals sehlt, wo es sich um Humanität und Frieden handelt.

Meine Herren, ich möchte noch eine kurze Bemerkung hinzufügen.

Der Herr Vorredner hat auch die Auswahl unserer Delegierten zur Sprache gebracht. Ich möchte konstatieren, daß es keiner fremden Regierung beigekommen ist, uns in dieser Beziehung Vorschriften zu machen oder irgendwelche Kritik zu üben an den von uns getroffenen Wahlen. Der Umstand, daß der eine unserer Delegierten in einer innerdeutschen Frage sich auf die Seite seiner Regierung gestellt hatte, konnte ihm in den Augen der übrigen Regierungen durchaus nicht schaden. Uebrigens freut es mich, mitteilen zu können, daß der betreffende Delegierte sich auf der Haager Konferenz durch sein taktvolles und versöhnliches Auftreten die allgemeinen Sympathien erworben und durch seine Kenntnisse wie seine eifrige Mitarbeit zum Gelingen der Konferenzarbeiten mitbeigetragen hat. Die deutsche Stimme ist übrigens immer nur von unserm ersten

<sup>2)</sup> Prof. Dr. Karl Freiherr von Stengel.

Delegierten abgegeben worden auf Grund der Instruktionen, die er von hier aus erhalten hat und welche gehalten waren im Geiste bessen, was ich soeben die Ehre hatte hier auszuführen.

(Bravo!)

# 25. Die zweite Flottenvorlage.

Beratung der Budgetkommission am 28. März 1900.

Um 10. Februar war nach Beendigung der ersten Beratung der Geschentwurf über die Vermehrung der Flotte an die Budgetkommission verwiesen worden. Von ihr wurde die Durchberatung am 27. März in Angriff genommen. Nachdem der Vorsitzende der Kommission Abg. Müller (Fulda) auf den streng vertraulichen Charakter eines Teiles der zu erwartenden Regierungserklärungen hingewiesen hatte, ergriff der Staatsssekretär Graf von Bülow das Bort zu Darlegungen über die Motive der Rovelle; diese siele sielen indessen in das Gebiet der vertraulichen Mitteilungen. Am nächsten Tage wurden die Beratungen fortgesetzt. Abgeordneter Müller hob hervor, daß zwischen Schlachtssotte und Aussandssssotte schachtssotte werden werden mitsse. Darauf antwortete

Staatsfefretar Braf von Bulow,

daß er gerade vom Standpunkte des Auswärtigen Amtes auch die Notwendigkeit einer Verstärkung der Auslandsflotte betonen müsse. Die verbündeten Regierungen hätten dabei keinerlei aggressive Tendenz, jede Eroberungspolitik liege ihnen fern. Von einer konfessionellen Weltpolitik könne keine Rede sein.

Bährend der Abgeordnete Bebel in der politischen Lage Deutschlands keinen Grund für die Borlage zu erblicken vermag, sinden die Abgeordneten Graf Stolbergs-Bernigerode und Bassermann die Möglichkeit kriegerischer Berwickelungen gegeben und darum den Gesebentwurf im allgemeinen gerechtsertigt. Der Abgeordnete Richter ersinnert an eine Neußerung des Fürsten Bismarck aus dem Jahre 1885, daß Deutschland mit den großen Seemächten nicht wetteisern solle, und daran, daß er noch 1897 "eine gute Anstandsslotte" für Deutschland als ausreichend erachtet habe. Seitdem, so meint der Abgeordnete, habe sich die politische Lage nicht wesentlich verändert.

Staatsjefretar Braf von Bulow 1):

Er betone nochmals den lediglich desensiven Charafter der Vorlage und zwar allen Mächten gegenüber. Der deutschen Politik lägen aggressive Tendenzen fern. Es würde ja sogar im Neichstage und in einem Teile der Presse zuweilen der Vorwurf erhoben, daß die auss

<sup>1)</sup> Größtenteils nach der Nordd. Allg. Ztg. vom 29. März 1899.

wärtige Politik zu vorsichtig sei. Dieser Vorwurf sei ebenso unbegründet wie derjenige phantastischer Pläne und unbesonnenen Vorgehens.

Die deutsche auswärtige Politik verfolge das Ziel, einerseits den Frieden aufrechtzuerhalten, andrerseits die Würde des Reiches zu wahren. Um dies zu ermöglichen, sei nicht nur diplomatische Umsicht erforderlich, sondern auch ein ausreichendes Maß an materieller Macht. Schwäche des einen reize zu Uebergriffen des andern. Er stehe noch auf dem Standpunkte, daß wegen geringfügiger Ursachen einen großen Krieg zu entsesseln, in hohem Grade ruchlos gewesen wäre. Es sei aber mit der Möglichkeit zu rechnen, daß man versuchen könne, uns Beleidigungen zuszusügen, die ein Bolk wie das deutsche nicht acceptieren könne, und die er, der Staatssekretär, jedenfalls nicht gesonnen sei, hinzunehmen.

Seit den siedziger und achtziger Jahren, als Fürst Bismarck eine kleine Flotte für genügend erachten konnte, hätten sich die Verhältnisse bedeutend geändert. Mit dem Aufschwung unsers Handel, der Entwickelung unser industriellen und überseeischen Interessen hätten sich die politischen Reibungsflächen vermehrt; und wenn Fürst Bismarck 1885 eine deutsche Flotte in der Stärke ungefähr der amerikanischen für ausreichend gehalten habe, so deweise es die Verschiedenartigkeit der jezigen von der damaligen Lage, daß inzwischen gerade auch die Vereinigten Staaten die früheren Bahnen verlassen und sich zur See weit stärker gemacht hätten.

Auch die englische Politik sei seitdem eine andere geworden. Nach den Napoleonischen Kriegen dis in die siebziger und achtziger Jahre hinein habe sie im Zeichen der Ideen von Adam Smith und John Bright gestanden und das Prinzip der Nichtintervention verfolgt. In diese Periode falle die Herausgabe der Jonischen Inseln<sup>2</sup>), der Tod Gordons<sup>3</sup>) und die Aufgabe des Sudan, die Konvention mit der Südafrikanischen Republik nach Majuba Hill<sup>4</sup>). Gegenwärtig sasse die imperialistische Strömung in England mehr und mehr Boden.

Eine der Hauptsorgen der deutschen Politik sei, gute Beziehungen zu allen Mächten zu unterhalten. Selbstverständlich wären dieselben aber nur möglich auf der Grundlage vollster Gegenseitigkeit und gegenseitiger Rücksichtnahme. Die offiziellen Beziehungen wären durchweg die besten. Aber die Zeiten der Kabinettspolitik wären geschwunden, die Volksleidensichaften mehr und mehr als einflußreicher Faktor in den Vordergrund

<sup>2)</sup> Durch Parlamentsbeschluß vom 14. Nov. 1863.

<sup>3)</sup> Am 26. Jan. 1885.

<sup>4)</sup> Vom 27. Februar 1884.

getreten. Deshalb seien unumgänglich, unfre materiellen Machtmittel zur Sicherung des Friedens zu wahren.

An den weiteren Kommissionsberatungen beteiligte sich der Staatssekretär des Auswärtigen nicht mehr.

# 26. Italienische Auswanderung nach Deutschland.

Sipung des Reichstages vom 11. Juni 1900.

Bei der Verhandlung über die Interpellation der Abgeordneten Albrecht und Genossen wegen bundesstaatlicher Bestimmungen über den Kontraktbruch ländlicher Arbeiter wird zum Beweise der unzureichenden Bezahlung der Landarbeiter angesichtt, daß in Italien ausdrücklich vor der Auswanderung nach Deutschland gewarnt worden ist. Dazu bemerkt

Staatsfefretar Graf von Bulow1):

Meine Herren, es ist im Lause der Diskussion eine italienische Publikation zur Sprache gebracht worden, welche vor der Auswanderung nach Deutschland warnt. Ich möchte zunächst konstatieren, daß es sich nicht um einen amtlichen Erlaß, nicht um ein amtliches Zirkular handelt, sondern um eine Notiz, die in einer italienischen Zeitschrift erschienen ist, die etwa den Charakter trägt der bei uns im Neichsamt des Innern erscheinenden "Nachrichten sür Handel und Industrie".

Eine Reihe fremder Staaten legt das Bestreben an den Tag, ihre Arbeiter abzuhalten, nach Ländern auszuwandern, wo sie sohnendere Arbeitsbedingungen finden. Zu den Mitteln, die Auswanderung zu vershindern, gehört auch, Nachrichten einzuziehen über Arbeitss und Lebenssverhältnisse in den fremden Ländern und solche Nachrichten, wenn sie ungünstig sauten, der Deffentlichseit zugänglich zu machen. In dem vorsliegenden Falle ist die italienische Regierung von ihrem Agenten offenbar irrtümslich informiert worden.

(Zurufe von ben Sozialbemokraten.)

Ich habe nicht unterlassen, diesen falschen Behauptungen in geeigneter Beise entgegenzutreten, und bin nach Möglichkeit bemüht gewesen, dersartige irrige Vorstellungen zu beseitigen.

(Bravo! rechts. Zurufe bei den Sozialdemokraten.)

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., I. Seffion, 208. Sipung, S. 5984.

# 27. Schlußberatung der Flottenvorlage.

Sipung des Reichstages vom 12. Juni 1900.

Am Schluß der dritten Beratung der Flottennovelle ergreift der Staatssekretär Graf von Billow — in dieser Eigenschaft zum letzten Male — das Wort, um auf Angriffe gegen die auswärtige Politik zu erwidern. Der erste Teil seiner Ausstührungen richtet sich gegen den Abgeordneten Liebermann von Sonnenberg, der gegen "die englandfreundliche Politik des Kaisers" protestiert hatte.

Staatsfefretar Graf von Bulow 1):

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Liebermann von Sonnenberg hat seine Ausführungen mit einer Bemerkung geschlossen, die ich nicht unwidersprochen lassen kann. Die Politik Seiner Majestät des Kaisers und der Kaiserlichen Regierung wird nur und ausschließlich durch nationale Gesichtspunkte bestimmt. Für die deutsche Politik sind lediglich die realen deutschen Interessen maßgebend, und wir verfolgen lediglich nationale deutsche Ziele. Die Politik eines großen Landes darf weder durch Sympathien noch durch Antipathien bestimmt werden, sondern sie kann nur geleitet werden vom Standpunkt der deutschen Gesamtinteressen unter ruhiger und sorzgamer Erwägung der Frage: wohin weist der reale deutsche Vorteil, und von welcher Seite droht Deutschland Nachteil?

(Lebhafter Beifall.)

Von der anderen Seite dieses hohen Hauses ift der Besorgnis Ausstruck gegeben worden, daß unsere auswärtige Politik eine unruhige und phantastische sein könnte. Diese Besorgnis ist ebenso unbegründet. Und ich möchte bitten, mir in dieser Richtung auch nur eine Frage, einen Fall zu nennen, wo unsere Politik nicht eine besonnene und maßvolle gewesen wäre. Abenteuerliche und aggressive Pläne liegen uns vollkommen sern. Derartige Tendenzen widersprechen durchaus den Traditionen unserer Politik und dem Charakter des deutschen Volkes. Wir wollen aber weder beiseite geschoben werden, noch wollen wir unter die Käder kommen. Wir wollen Sicherheit dafür haben, daß wir uns auch weiter im Frieden, ungestört in politischer und wirtschaftlicher Beziehung entwickeln können. Deshalb ist die Flottenvorlage eingebracht worden, und ich din überzeugt, die große Mehrheit dieses hohen Hauses wird durch ihr Votum für unsere Vorlage der Welt zeigen, daß, wo es sich um große vaterländische Ges

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., I. Seffion, 209. Sitzung, S. 6039 f.

sichtspunkte handelt, um große nationale Machtfragen, im Deutschen Reichstag immer eine Mehrheit zu finden ist.

(Lebhafter Beifall.)

Die Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung mit 201 gegen 103 Stimmen ansgenommen. Dann wurde der Neichstag geschlossen. — Am 14. Juni erhielt die Novelle zum Flottengesetz durch kaiserliche Sanktion Gesetzskraft.

# Reichsfanzler

feit dem 17. Oftober 1900



# 28. Amtsantritt des Reichskanzlers Grafen von Bulow.

Der Reichsanzeiger brachte am 17. Oftober 1900 folgende amtliche Meldung: "Seine Majestät der Kaiser und König haben Allergnädigst geruht, dem Reichskanzler, Präsidenten des Staatsministeriums und Minister der Auswärtigen Angelegenheiten Fürsten zu Hohenlohe Schillingsfürst, Prinzen von Ratibor und Corven, die nachgesuchte Entlassung aus seinen Aemtern unter Berleihung des hohen Ordens vom Schwarzen Abler mit Brillanten zu erteilen

und den Staatsminister, Staatssefretär des Auswärtigen Amtes Grasen von Bülow zum Reichskanzler, Präsidenten des Staatsministes riums und Minister der Auswärtigen Angelegenheiten zu ernennen."

Am 23. Oktober fand die erste Sitzung des preußischen Staatsministeriums unter dem Borsitz des Grafen von Bülow statt. Darüber berichtete die Norddeutsche Allgemeine Zeitung:

"Bie wir erfahren, hat der Reichstanzler und Ministerpräsident Graf von Bülow in der unter seinem Borsitz abgehaltenen Sitzung des Staatsministeriums nach warmen Worten der Anerkennung für den Fürsten zu Hohenloheschillingsfürst in längerer Ansprache auf die Notwendigkeit einer einsheitlichen und geschlossenen Regierung hingewiesen als unerläßliche Borbedingung für diesenige Stetigkeit und Zielbewußtheit in der innern Politik, die das Land verlange und brauche."

Zum ersten Male als Reichstanzler nahm Graf Bülow am 25. Oktober 1900 im Bundesrate das Wort, indem er die Sigung mit folgender Ansprache eröffnete:

Nachdem Seine Majestät der Kaiser Allergnädigst geruht haben, mich zum Reichskanzler zu ernennen, eröffne ich die Sitzung und gebe mir die Ehre, die hier versammelten Vertreter der hohen Regierungen zu begrüßen. In Verehrung und Dankbarkeit gedenke ich vor allem meines Herrn Amtsvorgängers, von dessen Weisheit und Güte wir alle so manchen Beweis empfangen haben. Ich werde meinerseits alle Kräfte daran setzen, in seinem Geiste und vor allem im Sinne des großen ersten Kanzlers das gute Sinvernehmen und das gegenseitige Vertrauen unter den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten unvermindert aufrecht zu erhalten. Damit ent-

spreche ich nur den Intentionen meines Allergnädigsten Herrn. Denn Seine Majestät der Kaiser sind überzeugt, daß in dem vertrauensvollen Zusammen-wirken aller Glieder des Reichs die Stärke unseres geliebten Baterlandes begründet liegt. Ich schäße mich glücklich, zu der hohen Aufgabe berusen zu sein, in meinem neuen Amte zusammen mit Ihnen dieses Einvernehmen zu pslegen und zu fördern, und ich spreche dabei die Bitte aus, mich hierin mit Ihrer reichen Erfahrung, Ihrem für mich so wertvollen Kate und Ihrem Wohlwollen zu unterstüßen. Und so lassen Sie uns denn, meine Herren, nunmehr freudig und mit gegenseitigem Bertrauen an die Arbeit gehen!

Der Königlich baherische Gesandte, Graf von Lerchenfeld=Köfering, drückte barauf die volle Befriedigung seiner Regierung über die Ernennung des Grafen von Bülow und ihr Vertrauen zu dessen Person mit dem Bemerken aus, daß er im Sinne auch der übrigen Bundesstaaten spreche.

# 29. Erfte Forderung für die China-Expedition.

Sitzung des Reichstages vom 19. November 1900.

Zur ersten Beratung steht ein dritter Nachtrag zum Reichshaushaltsetat für das Rechnungsjahr 1900; er enthält die erste Forderung sür die Expedition nach China in Höhe von 152 770 000 Mark, die im Wege des Aredits slüssig gemacht werden sollen; soweit Nusgaben sür diesen Zweck bereits gemacht worden sind, werden sie nachträglich auf diesen Aredit bewilligt. So der Gesehentwurf. Die einzelnen Positionen sind: 1. Unsgaben bei der Verwaltung des Heeres 119 800 000 Mark; — 2. bei der Verwaltung der Marine 28 837 000 Mark; — 3. bei der Poste und Telegraphenverwaltung 3 800 000 Mark; — 4. Pensionen, Witwens und Waisengelder 243 000 Mark; — 5. Kosten einer Medaille sür die Teilnehmer an der Expedition 70 000 Mark. Die einzelnen Unsätze entsprechen dem Vedarse bis zum 31. März 1901.

In der Begründung des Gesehentwurfs heißt es: "Bei der Eigenartigkeit des oftasiatischen Unternehmens und der dadurch bedingten Unsicherheit in der Schätzung der Kosten kann es sich zur Zeit nur darum handeln, die allgemeine Ermächtigung zur Leistung der nötigen Ausgaben zu erlangen. Diese wird in der Form eines Nachtragsetats nachgesucht, um wenigstens diesenige Eliederung der Ausgaben zu bieten, die gegenwärtig möglich ist."

Der Borlage ist eine aussihrliche Dentschrift beigefügt über die politische Notwendigkeit der Expedition, über die Maßnahmen beim Heere, bei der Marine, bei der Post- und Telegraphenverwaltung, über die Stiftung einer Medaille für die an den Kämpfen in Cstasien teilnehmenden Personen und über die Finanzierung. Außerdem sind Anlagen beigegeben über die ursprüngliche Gliederung des Expeditionsforps und über die Kriegsgliederung des verstärften ostasialtschen Korps; eine Uebersicht über die voraussichtlichen Kosten des Personen- und Materialtransportes durch die Schiffe des Nordbeutschen Lloyd und der Hamburg-Amerika-Linie u. s. w. Die Stärke des ganzen . Expeditionskorps beträgt 582 Offiziere, 120 Sanitätsoffiziere, 161 obere Beamte, 18712 Mannschaften, 27 untere Beamte, 5579 Pferde. Erjaß für Abgänge beim Expeditionskorps hinauszusenden, ist nur vorgesehen, wenn die Berhältnisse durchaus ersordern.

Die erste Beratung der Borlage nimmt mehrere Tage in Anspruch. Die Bershandlungen eröffnet der

Reichstanzler Graf von Bülow 1):

Meine Herren, ich wünschte, die erste Gelegenheit, welche sich mir bietet, zu ergreisen, um mich vor diesem hohen Hause auszusprechen über diejenige Frage, welche im Vordergrunde des öffentlichen Interesses steht, nämlich über unser Vorgehen in China. Sie werden es verstehen, meine Herren, wenn ich auch heute nicht wohl Dinge sagen kann, welche schwebende Unterhandlungen gefährden oder die von den Mächten in China unternommene gemeinsame Aktion beeinträchtigen könnten. Ich bin aber viel zu sehr durchdrungen von der Notwendigkeit, daß zwischen den verbündeten Regierungen und diesem hohen Hause und zwischen den verbündeten Regierungen und dem beutschen Volke die Fühlung nicht verloren gehen darf, und ich erkenne das Recht des Landes und des Reichstages, zu wissen, wohin die Fahrt geht, viel zu willig an, als daß ich nicht gern bereit sein sollte, so offen und so deutlich zu reden, wie das Staatsinteresse dies nur irgendwie zuläßt.

Was die Vorgeschichte der Wirren in China angeht, so beziehe ich mich in dieser Hinsicht auf das Zirkular, welches ich im Juli an die Bundesregierungen gerichtet habe. <sup>2</sup>) Ich habe mich bemüht, in diesem Zirkular darzulegen, wie wir in China zu dem Zustande gelangt sind, dem sich die zivilissierte Welt dort plötzlich gegenüber sah. Ich habe auch damals schon die Ziele bezeichnet, welche sich die deutsche Politik in China gesteckt hat, die Ziele, an denen wir nach wie vor sesthalten. Bevor ich jedoch zu dem, was wir in China versolgen, was wir in China erreichen wollen, übergehe, möchte ich zwei Punkte vorwegnehmen, welche in der publizistischen Diskussion des Inlandes und vielleicht noch mehr des Auslandes über unsere Chinapolitik eine gewisse Kolle gespielt haben.

Es ift gesagt worden, daß wir die Krisis, welche in China ausgebrochen ift, nicht vorausgesehen hätten. Darauf könnte ich zunächst erwidern, daß sich jedenfalls die meisten der übrigen Regierungen in der gleichen Lage wie wir befunden haben dürften,

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 3. Sitzung, S. 11 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Anhang.

und daß die meisten der fremden Regierungen im vergangenen Frühjahre auch nicht angenommen haben, daß das über Oftasien ausgebrochene Ungewitter jo heftig und daß es jo rasch eintreten würde. Die Un= zeichen, welche diesem Ungewitter vorausgingen, find aber gerade uns nicht entgangen. Bir haben die Bertreter in China und wir haben die anderen Kabinette mehr als einmal auf diese Wetterzeichen hingewiesen. Alles, was von den Vertretern in China, den diplomatischen und konsularischen wie militärischen Vertretern, als not= wendig für die Aufrechterhaltung der Ordnung bezeichnet wurde, ift von uns sofort gewährt worden, wir haben insbesondere an militärischen Schutzmagnahmen und an militärischen Schutzbetachements fogleich alles zur Berfügung gestellt, mas von den Vertretern an Ort und Stelle als wünschenswert bezeichnet wurde — wir haben in dieser Richtung jogar mehr angeboten, als lettere forderten und für nötig hielten. Deine Herren, ich möchte keinerlei Vorwurf erheben gegen Männer, welche in schwerer, in sehr schwerer Notlage heldenhafte Ausdauer, welche Mut, welche die höchste Tapferkeit an den Tag gelegt haben; fern sei es von mir vor allem, auch nur ein Wort, auch nur eine Silbe des Tadels zu jagen gegen unseren ritterlichen Gefandten in Befing, ben Freiherrn von Retteler, der in treuester Bflichterfüllung in Vertretung eines allgemeinen — nicht eines speziell deutschen — Interesses in letter, in zwölfter Stunde den Versuch unternahm, die chinesische Zentralgewalt durch Darlegung des muften Treibens, das im Gange mar, gur Befinnung zurudguführen, und der dann bei diesem Bersuche fest und unerschütterlich, wie es seine Art war, in den Tod gegangen ift, der gefallen ift wie ein Offizier vor der Front, murdig des Landes, das er vertrat, und murdig des hiftvrischen Ramens, den er trug. (Lebhaftes Bravo.)

Aber, meine Herren, die Europäer in Peking haben sich mehr oder weniger und fast alle getäuscht in der Beurteilung der Tragweite der Borerbewegung, die hier von Anfang an ernster aufgefaßt wurde, als dies in den europäischen Niederlassungen in China meistens der Fall war. Wir werden in Zukunst auch darauf unsere Aufmerkamkeit, unser Augensmerk zu richten haben, über die Vorgänge in China und über die Pläne und Absichten der chinesischen Beamten und Militärs schneller unterrichtet zu werden, als dies bisher geschehen. Inzwischen konstatiere ich aber, daß von deutscher Seite nichts vernachlässigt worden war und nichts verabsäumt worden ist, was den Ereignissen in China eine andere Wendung hätte geben können, weder in militärischer noch diplomatischer Sinsicht.

Meine Herren, ich fomme nun zu dem andern Vorwurf, der uns gemacht worden ist. Es ist im Austande gesagt worden, daß wir die Schuld trügen an den Ereignissen in China, und es ist speziell gesagt worden, daß diese jüngsten Wirren in China zurückzuführen wären auf unsere Festsetzung in Kiautschou.

(Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.)

— Ich glaube, ich habe den Zwischenruf "sehr richtig!" gehört. Meine Herren, in deutschseindlichen, in ausländischen Blättern habe ich den in Rede stehenden, völlig unbegründeten Vorwurf schon seit lange gelesen, ich glaubte aber nicht, daß er ein Echo finden würde in diesem Saale hier.

(Lebhafter Beifall. — Zurufe bei ben Sozialdemokraten.)

Warum soll denn die Abtretung, die pachtweise Ueberlassung von Kiautschou an Deutschland das chinesische Reich mehr erschüttert haben und das chinesische Volk mehr erbittert haben, als die Abtretung von Hongkong und Birma an England

(fehr richtig!),

von Tonting und Annam an Frankreich

(sehr richtig!),

vom Pamir= und dem Amurgebiet an Rußland

(fehr richtig!),

von Formosa an Japan, von Port Arthur und Weiheiwei ganz zu schweigen?

(Sehr richtig!)

Es hat Exzesse in China gegen Missionare gegeben, und es hat Bersfolgungen eingeborener chinesischer Christen gegeben, lange bevor wir nach Kiautschou gingen, in einer Zeit, wo der Name Deutschlands in China ziemlich unbekannt war, und es hat auch Expeditionen nach China und Züge nach Peking gegeben, lange bevor wir in Kiautschou festen Fuß faßten.

(Lebhafter Beifall.)

Die Wahrheit ist, daß von den jest in China engagierten Mächten wir uns am meisten und am längsten zurück= gehalten haben.

(Sehr richtig!)

Erst als wir uns davon überzeugen mußten, daß andere, ohne unsere Zurückhaltung und ohne unsere rührende Bescheidenheit nachzuahmen, sich in China wichtige Vorteile, wertvolle Konzessionen ausbedangen; als es den Anschein gewann, daß ohne uns an die Austeilung von China gegangen werden sollte; und als gleichzeitig wiederholte Angriffe auf die

beutsche Mission in Schantung — Angriffe, die gipfelten in der Ermordung zweier deutscher Missionare — uns zwangen, für die Sicherheit unserer Staatsangehörigen und unserer Interessen selbst zu sorgen, erst dann sind wir aus unserer Reserve herausgetreten, nicht aus Abenteuerlust, nicht aus Willfür, sondern in der Erkenntnis einer unabweisbaren Notwendigkeit.

(Sehr richtig!)

Unsere Festsetzung in Riautschou haben wir sodann in einer Beise durchgeführt, daß durch sie der Friede in feiner Beise gestört worden ist, weder dirett noch indirett.

Unsere Position in China, meine Herren — das möchte ich doch bei diesem Anlaß noch sagen —, beruht nicht auf gewaltsamer Eroberung, sondern sie beruht auf einem völkerrechtlichen Vertrage. Wir stehen in China nicht als Eindringlinge, wir stehen in Kiautschou nicht als räuberische Eindringlinge da, sondern als Besitzer einer mit der chinesischen Regierung in freiem Einverständnis vereinbarten Konzession.

Deutschland hat sich überhaupt gegenüber China immer freundlich und wohlwollend benommen. Der beste Beweiß dafür ist die Haltung, die wir noch vor vier Jahren in einem sür China recht kritischen Augensblick ihm gegenüber eingenommen haben, in dem Augenblick wo China à la morei eineß siegreichen Gegners war. 3) Wir haben auch in China, und gerade hier, festgehalten an dem von mir mehr als einmal vor Ihnen dargelegten Prinzip, den Rechten anderer nicht zu nahe zu treten, dafür aber die eigenen Kechte unbedingt zu wahren. Darum besinden wir uns gegenüber China im Stande einer legitimen Abwehr, im Stande einer legitimen Notwehr.

Die chinestsche Zentralregierung hat die Boxerbewegung, die nicht zum mindesten durch ihre eigene Schuld, durch die Schuld ihrer jämmerslichen Verwaltung entstandene Boxerbewegung weiter und weiter um sich greisen lassen in offenbarem Mangel an gutem Villen. Sie hat von Anfang an gegenüber den maßvollen und berechtigten Vorstellungen der fremden Gesandten eine teils zweidentige, teils lässige Haltung eingenommen: sie hat endlich ohne jede Provokation von unserer Seite durch das Gewährenlassen der schnöden Ermordung des deutschen Gesandten nicht nur das Völkerrecht, sondern auch unsere nationale Würde schwer verletzt

(fehr richtig!);

<sup>3)</sup> Beim Abschluß des japanisch-chinesischen Friedensvertrages trat im April 1895 Deutschland gemeinsam mit Frankreich und Rußland erfolgreich dasir ein, daß Japan auf die Abtretung eines Teiles der Halbinsel Liaotong verzichtete.

und die chinesische Regierung hat sich hinterher vergeblich bemüht, durch allerlei Winkelzüge und Ausflüchte und offenbare Unwahrheiten diesen klaren Sachverhalt zu verdunkeln. Mit gutem Gewissen durften wir daher einem solchen Verhalten gegenüber diejenigen Waßnahmen treffen, die notwendig waren, um unsere Rechte und Interessen zu schützen und unsere Ehre zu wahren.

In derselben Notlage wie wir befanden sich alle übrigen Regierungen, und zu demselben Werke der Notwehr sahen sich alle anderen zivilisierten Bölfer gezwungen; denn, meine Herren, darüber kann der ruhige, unparteiische Beobachter doch nicht im Zweifel sein, die jungsten Ereignisse in China find weder zurückzuführen auf Riautschou noch auf Hongkong; weder auf Tonkin noch auf Port Arthur; weder auf diese noch jene fremde Macht; sondern die Krisis, die wir jest in China durchmachen, ift eine Etappe, welche die europäische Rultur überminden muß in ihrem unaufhaltsamen Bordringen in alle Belt= teile und zu allen Boltern. Der Sturm, ber fich jest in China erhoben hat, richtet sich nicht allein gegen Deutschland, überhaupt gegen feine einzelne fremde Macht, sondern gegen alle gesitteten Bölfer; er richtet sich auch nicht allein gegen die Gesandten oder Konsuln, sondern er richtet fich gegen die Ingenieure und Missionare, gegen die Kaufleute und Gifenbahnarbeiter: er richtet sich gegen alle Fremden. Es ift die europäische Bivilisation, der sich zu ihrer Ehre die intelligente und zukunftereiche japanische Nation angeschlossen hat; diese stand und fteht der Barbarei der Borerbewegung gegenüber.

Meine Herren, ich komme nunmehr zu der Frage, die ich vorhin nur flüchtig gestreift habe, nämlich zu der Frage, was wir in China wollen. In zwei Worten gesagt: wir wollen in China keine Politik der Abenteuer, aber wir wollen unsere Interessen und unsere Rechte so behaupten, wie ein großes Volk seine Interessessen und Rechte und seine Chre behaupten soll.

#### (Bravo!)

Wir führen in China keinen Eroberungskrieg; aber wir wünschen eine möglichst rasche und möglichst gründliche Beilegung der chinesischen Krisis durch Sühne für die begangenen Untaten und Wiederherstellung und Sicherstellung geregelter Zustände. Sühne verlangen wir aus dem einsachen Grunde, weil, wenn keine Strase eintritt, damit ein Freibrief ausgestellt werden würde für ähnliche Untaten

(sehr richtig!),

und wir und alle intereffierten Mächte der Gefahr ausgesetzt fein wurden, unsere Interessen und unsere Staatsangehörigen bei der ersten fich darbietenden Gelegenheit in gleicher Beise verlett zu seben. Wir gegentieren auch jede Regierung in China, die fähig und bereit ift, Garantien zu geben für die Aufrechterhaltung der Ordnung und die begangenen Frevel zu fühnen. Wir wollen, daß die europäische Rulturbewegung und die europäische Zivilisation in China nicht gehemmt wird, und daß Deutsch= land innerhalb diefer Bewegung den ihm zufommenden Ginfluß ausübt. An dem, meine Herren, was in China zu gewinnen ift, wollen wir auch unsern Anteil haben, niemand übervorteilen und uns von niemand über= vorteilen laffen. Deutschland hat nach meiner Unficht fein Interesse an einer Aufteilung von China, wir drangen gar nicht auf eine folche Aufteilung; wir glauben auch aar nicht, daß China schon dem Untergang geweiht ift, daß für uns besondere Gile geboten ift, um uns dort neue Ländergebiete zu sichern; wir haben gar fein Intereffe baran, die Auflösung von China herbeizuführen, wir wünschen eine solche Auflösung gar nicht; unser Interesse ift, daß China Zeit erhalte, sich in die neue Ordnung der Dinge, in die allmähliche und friedliche Aufnahme der europäischen Rultur hineinzuleben, und daß wir Zeit erhalten, unsere Position in China auszubauen, zu entwickeln und zu fräftigen. Wir fahren, meine Herren, nach meiner Ueberzeugung am besten, wenn China unter möglichst geregelter Berwaltung aufnahme= fähig und zahlungsfähig bleibt

#### (Beiterkeit links),

im übrigen aber seine Verwaltung möglichst in eigener Hahmen ihrer sossern die anderen Mächte in China nicht über den Rahmen ihrer jetzigen Politik hinausgehen, wollen auch wir uns in China auf die Behauptung unserer gegenwärtigen Position beschränken. Wir wollen das tun, weil wir das chinesische Reich nicht unnötig erschüttern wollen; wir wollen das aber auch deshalb tun, weil wir uns an das französische Sprichwort erinnern: "qui trop embrasse mal straint". Wir haben gar keinen Grund, ohne Not über die Linien hinauszugehen, die wir uns im deutsch-chinesischen Vertrag vom Frühjahr 1898 freiwillig gezogen haben. Die unsere sinanziellen, militärischen und politischen Kräfte unverhältnismäßig in Anspruch nehmen könnten, und deshalb wollen wir in China nicht ohne zwingendste Veranlassung Annexionspolitis treiben, weil wir

<sup>4)</sup> Bgl. oben S. 18 ff.

gar kein Interesse daran haben, uns in China auf ein bestimmtes Ländersgebiet sestnageln zu lassen. Wir haben in Kiautschou den notwendigen Stützunkt gefunden für unsere Schiffahrt, für unsere Marine. Wir haben in Schantung ein weites Feld gefunden für sommerzielle und industrielle Tätigkeit. Aber lange bevor wir nach Kiautschou gingen, hatte sich der deutsche Kaufmann angesiedelt in Hankau, Tientsin, Schanghai, am Golf von Petschill, im weiten Stromgebiet des Jangtse. Dieser weiten Ausbreitung unseres Handels in allen Teilen des chinesischen Keichs und dem friedlichen Wettbewerb aller Völker in China im Zeichen von "Leben und Leben lassen, dem wollen wir nicht präjudizieren.

Das, meine Herren, war das Motiv und das ist die Tendenz des deutschenglischen Abkommens vom 16. Oktober 1900<sup>5</sup>), mit dessen leitenden Grundsätzen sich inzwischen die anderen Kabinette einverstanden erklärt haben.

#### (Bravo!)

Natürlich, meine Herren, setzen wir bei alledem voraus, daß auch andere nicht in China zu eigenen Territorialerwers bungen schreiten. Sosern diese Boraussetzung von allen Teilen loyal eingehalten wird — und es ist gar kein Grund, anzunehmen, daß dies nicht der Fall sein wird —, ist unser Bunsch und ist es unsere Absicht, uns auf dem Boden des Vertrags vom 6. März 1898 zu halten und nicht über diesen Vertrag hinauszugehen. Deshalb haben wir von Ansfang an uns bemüht, unsere Ziele so abzugrenzen, daß sie weder eine Unklarheit für die Zukunst noch einen Konslitt mit den berechtigten Intersessen anderer Mächte aufkommen lassen konnten. Wir werden auch in

<sup>5)</sup> In diesem Abkommen einigten sich die deutsche und großbritannische Regierung über folgende Grundfate: 1. Die an den Flüssen und an der Küste Chinas gelegenen Safen follen dem Sandel und jeder sonstigen erlaubten wirtschaftlichen Tätigkeit für die Angehörigen aller Rationen frei und offen bleiben; die beiden Regierungen wollen dies ihrerseits für alles dinesische Gebiet beobachten, wo sie einen Einfluß ausüben tönnen. — 2. Beide Regierungen wollen ihrerseits die schwebende Berwickelung nicht benuten, um für sich irgendwelche territorialen Vorteile auf chinesischem Gebiete zu erlangen, und werden ihre Politik darauf richten, den Territorialbestand des chinesischen Reiches unvermindert zu erhalten. — 3. Sollte eine andere Macht die chinesischen Komplikationen benuten, um unter irgend einer Form solche territoriale Vorteile zu erlangen, so behalten beide Regierungen sich vor, über etwaige Schritte zur Sicherung ihrer eignen Interessen in China sich vorher untereinander zu verständigen. — 4. Die beiden Regierungen werden diese Uebereinfunft den übrigen beteiligten Mächten, insbesondere Frankreich, Italien, Japan, Defterreich-Ungarn, Rugland und den Bereinigten Staaten von Amerika mitteilen und fie einladen, den darin niedergelegten Grundfäßen beizutreten.

Zukunft unsere Schritte genau, sehr genau abmessen; denn wir wissen sehr wohl, daß, wenn ein Schritt zu kurz uns distanzieren könnte, ein Schritt zu weit uns bloßstellen würde. Wir wollen weder das eine noch das andere.

Von den Zielen, meine Herren, die ich im Juli 1900, durch Zirkular= erlaß vom 11. Juli 1900, aufgestellt habe, ift bisher nur das eine, und freilich das dringenoste, erreicht worden: die Befreiung der in Pefing eingeschloffenen Europäer. Es bleiben noch andere und hochwichtige Ziele zu erledigen übrig: die Sicherftellung von Leben, Berfon, Eigentum und Besitz der in China lebenden Fremden, Garantien für die Zukunft, angemeffene Genugtuung für die verübten Untaten, Entschädigung für die gehabten Auslagen und Roften, die Sicherftellung unferes eigenen Befites. Wie diese Ziele im einzelnen zu erreichen sind, darüber schweben, wie Ihnen bekannt sein wird, zur Zeit Verhandlungen zwischen den fremden Gefandten in Befing. Ueber das Ergebnis diefer Berhandlungen, welche zur Einstimmigfeit über die wesentlichsten Bunkte geführt haben, bin ich in der Lage dem hohen Hause die nachstehende Mitteilung zu machen, in welcher das bisher schon darüber in der Presse Bekanntgegebene auf Grund der letten bei uns eingegangenen Telegramme nach dem heutigen Stande vervollständigt ift. Mittels einer von allen Mächten gemeiniam an die chinesische Regierung zu richtenden Note sollen an dieselbe solgende Forderungen gestellt werden:

Art. I. Sine außerordentliche Mission unter Führung eines Kaiserlichen Prinzen ist nach Berlin zu entsenden, um das Bedauern des Kaisers von China und der chinesischen Regierung über die Ermordung des Freiherrn von Ketteler auszudrücken. An dem Platze des Mordes ist ein des Ermordeten würdiges Denkmal zu errichten mit einer Inschrist in lateinischer, deutscher und chinesischer Sprache, welche das Bedauern des Kaisers von China über den begangenen Mord ausdrückt.

Art. IIa. Die Todesstrafe ist zu verhängen über die Prinzen Tuan und Tschwang, den Herzog Lan, serner über Yingnien, Kangyi, Tschaotschukiao, Tungsuhstang, Pühsien und weitere von den Vertretern der Mächte noch zu benennende Rädelsssührer.

Art. IIb. In allen Orten, wo Fremde getötet oder mißhandelt worden find, haben alle offiziellen Prüfungen auf die Dauer von fünf Jahren auszufallen. Art. III. Die chinesische Regierung hat auf jedem der fremden oder internationalen Friedhöfe, welche geschändet oder deren Gräber zerstört worden sind, ein Sühnedenkmal zu errichten.

Art. IV. Das Verbot der Einfuhr von Waffen nach China wird bis auf weiteres aufrechterhalten.

Art. V. China hat gerechte Entschädigung an Regierungen, Gesellschaften und Privatpersonen, sowie auch an solche Chinesen zu leisten, welche im Lauf der jüngsten Ereignisse an ihrer Person oder ihrem Bermögen durch den Umstand Schaden erslitten haben, daß sie im Dienste von Fremden standen.

Ich bemerke dazu, daß über die Prinzipien bei Geltendmachung der Schadenersatzansprüche, insbesondere auch derzenigen von Missionaren, später unter den Mächten ein Einverständnis hergestellt werden soll.

Art. VI. Jebe einzelne fremde Macht erhält das Recht, für ihre Gesandtschaft eine ständige Schutzwache zu halten und das Gesandtschaftsviertel in Verteidigungszustand zu setzen. In dem letzteren dürfen Chinesen nicht wohnen.

Art. VII. Die Forts von Taku und diejenigen Forts, welche die freie Verbindung zwischen Peking und dem Meere hindern könnten, sollen entfestigt werden.

Art. VIII. Die Mächte erhalten das Recht, zum Zwecke ber Aufrechterhaltung der freien Berbindung zwischen ber Hauptstadt und dem Meere gewisse, durch Ginvernehmen unter ihnen zu bestimmende Punkte besetzu halten.

Art. IX. Die chinesische Regierung wird verpflichtet, während zweier Jahre in allen Unterpräfekturen Kaiserliche Dekrete ans zuschlagen, worin

- a) die Mitgliedschaft einer fremdenfeindlichen Sefte bei Todesstrafe für immer verboten wird,
- b) die über die Schuldigen verhängten Strafen aufgezählt werden,
- e) in denen, um neuen Unruhen vorzubeugen, ausgesprochen wird, daß die Bizekönige, sowie die Provinzials und Lokals beamten verantwortlich gemacht werden für die Aufrechtserhaltung der Ordnung in ihren Amtsbezirken, und daß sie im Falle neuer fremdenfeindlicher Unruhen oder anderer von ihnen nicht sofort beseitigter und durch Bestrafung der Schuldigen gesühnter Verletzungen der Verträge sofort

abgesetzt werden sollen und weder mit neuen amtlichen Funktionen betraut noch mit neuen Ehrenstellen bekleidet werden dürsen.

Art. X. Die chinesische Regierung wird verpflichtet, sich auf Berhandlungen einzulassen über solche Abänderungen der bestehenden Handels= und Schiffahrtsversträge, welche die fremden Regierungen für nühlich erachten, sowie über andere Gegenstände, welche eine Erleichterung der Handelsbeziehungen betreffen.

Art. XI. Die chinesische Regierung wird verpflichtet, das chinesische Auswärtige Amt zu reformieren und das Hofzeremoniell für die Empfänge der fremden Vertreter in demjenigen Sinne abzuändern, den die fremden Mächte bezeichnen werden.

Die vorstehenden elf Artikel werden, sobald jeder einzelne Gesandte von seiner Regierung dazu ermächtigt sein wird, der chinesischen Regierung in Form einer Kollektivnote sämtlicher Mächte übermittelt werden. Ueber die Erzielung gleicher Einstimmigkeit für einzelne weitere Forderungen schweben noch die Verhandlungen.

Meine Herren, die weitere Entwickelung der Dinge im einzelnen vorauszusagen, ift heute wohl nicht möglich. Wir halten an der hoffnung fest, daß es den gemeinsamen Bestrebungen der Mächte gelingen wird, die angestrebten Ziele zu erreichen. Wir werden uns auch weiter nur leiten lassen von dem gemeinsamen Interesse der Zivilisation, soweit sich dasselbe deckt mit unserem speziell deutschen Interesse, was Gott sei Dank jest ber Fall ift. Alle Mächte haben bas gleiche Bedürfnis, daß Ordnung und Friede und Rube in China wiederhergestellt wird; der Wiederkehr folcher Borkommniffe vorzubeugen, wie dasjenige, welches wir im Commer beklagt haben, liegt im Intereffe aller Machte. Definter= effieren konnen wir uns in China nicht; unfere Intereffen find bort zu bedeutend, unfer Handel steht in China an zweiter Stelle, Die Interessen unserer Missionen sind uns zu heilig, es stehen fur uns zu wesentliche ethische und materielle Werte auf bem Spiel, als daß wir ohne weiteres beifeite treten fonnten. Benn wir bas taten - ich fage bas mit ber höchsten Ueberlegung -, fo murben wir in wirt= Schaftlicher und politischer Sinsicht die Bufunft bes beutschen Bolts in unverantwortlicher Beije preisgeben, in einer Beife, welche une Die Beschichte nicht verzeihen würde.

Wenn wir aber bei ber Neuregelung der chinefischen Berhältniffe ein Wort mitzusprechen hatten, so war es geboten, dort in einer Form aufzutreten, die einer Großmacht würdig war. Deshalb haben wir gerade jo viele Schiffe und genau jo viele Mannschaften nach China geschickt, wie notwendig war, um unsere Stelle im Rahmen der internationalen Aktion auftändig auszufüllen, um für die uns widerfahrene Untat entfprechende Genugtuung zu erlangen und unsere vertragsmäßige Position gegen weitere Beeinträchtigung zu sichern. Gine nur maritime Macht= entfaltung konnte in diesem Falle nicht genügen, es mußten auch die entsprechenden militärischen Streitfräfte bazu fommen. Unsere militärische Superiorität mußte ben Chinesen beutlich ad ooulos bemonstriert werden, wenn es nicht für lange und vielleicht für immer vorbei sein sollte mit der Tätigkeit der Ausbreitung unseres Handels, mit der segensvollen Wirksamkeit unserer Missionen. Bären wir nicht rasch vorgegangen, so würde der Aufstand sich viel weiter ausgebreitet haben, er würde die Mitte und den Suden von Ching, er wurde insbesondere Schantung erreicht haben. Gegenüber einer solchen Gefahr, einer so brennenden und plöklichen und zweifellosen Gefahr fonnte nicht anders gehandelt merhen

Ich möchte aber dabei betonen, daß meinem Herrn Amtsvorgänger jede Absicht fern gelegen hat, die Rechte des Reichstages zu verfürzen. (Lachen links.)

— Gewiß, meine Herren, hat ihm diese Absicht vollständig fern gelegen. — Dafür bürgt die lange und sehr ehrenvolle Laufbahn meines hochverehrten Herrn Amtsvorgängers und auch sein allen bekannter patriotischer und versöhnlicher Sinn.

## (Sehr richtig! rechts.)

Ich will aber vor allem für meine Person als derzeitiger verantswortlicher Reichskanzler hier die Erflärung abgeben, daß mir selbstsverständlich nichts ferner liegt, als das versassungsmäßige und von niemanden bestrittene Recht des Reichstags zu beeinträchtigen, daß für alle Ausgaben die Zustimmung des Reichstags in Form einer Etatssforderung einzuholen ist, und zwar, wo dies nur immer möglich und angängig ist, im voraus; und ich erkläre ferner, daß ich in Gemäßheit dieser meiner Ausfassung an dieses hohe Haus das Ersuchen richte, sür diesenigen Ausgaben, hinsichtlich deren die Zustimmung des Reichstags noch nicht eingeholt worden ist, uns durch nachträgliche Gesnehmigung Indemnität zu erteilen.

(Bravo! rechts, in der Mitte und bei den Nationalliberalen; Lachen links.)

— Ihre Heiterfeit, meine Herren, scheint wir eine gewisse Enttäuschung zu maskieren über das, was ich soeben gesagt habe.

(Sehr gut! rechts, Lachen links.)

Sie scheinen sich auf einen Konflikt gespitzt zu haben. Zu einem solchen Konflikt wird es aber nicht kommen, dank der bewährten Einsicht der Mehrheit dieses hohen Hauses und dank auch — wenn ich das sagen darf — der Verständigkeit der Regierung.

(Lachen links.)

Wenn, meine Herren, der Reichstag Wert legen sollte auf eine das Wort "Indemnität" ausdrücklich enthaltende Formulierung des § 3 der Geseysvorlage, so werde ich meine Hand dazu bieten, und ich werde das Meinige tun, ähnlich wie dies vom ersten Kanzler des Reiches in wiederholten Fällen geschehen ist, hierüber eine Verständigung herbeizuführen zwischen dem Reichstag und dem Bundesrat.

(Bravo! rechts und in der Mitte.)

Endlich erfläre ich, daß während meiner Amtsdauer an der soeben von mir vor Ihnen dargelegten Auffassung und Ueberzeugung von dem verfassungsmäßigen Ausgabebewilligungsrecht des Reichstags unbedingt festgehalten und dementsprechend auch tatsächlich verfahren werden wird.

(Bravo! rechts und in der Mitte.)

Meine Herren, schließlich haben wir in China auch alles getan, was möglich war, und wir werden trot manchen entgegenstehenden Schwierigfeiten auch fernerhin das Unfrige tun, um das Einverständnis unter den Mächten aufrechtzuerhalten. Ueberzeugt, daß Frieden und Freundschaft und Eintracht unter den Mächten nicht nur ein Beltinteresse, sondern auch ein deutsches Interesse ist, haben wir nach Möglichkeit ausgesondert, was Anlaß zu Miftrauen ober gar Mighelligkeiten bieten konnte, und als Ziele folche positive Aufgaben hingestellt, deren Erreichung dem Interesse aller entspricht. Daß die Lonalität unserer Politik überall anerkannt wird, hat die Tatsache bewiesen, daß die übrigen Mächte uns im Gouvernement Betschili bas Dbertommanbo übertragen haben. Bir wären sehr gern bereit gewesen, unsere Truppen jedem Oberbesehl unterzuordnen, über welchen sich die anderen Mächte geeinigt haben würden, und ich habe das namentlich nach Rugland hin zu erkennen gegeben. Alls eine folche Einigung nicht zu ermöglichen war, wohl aber an verichiedenen Stellen der Wunsch hervortrat, das Oberkommando einem deutschen Offizier anzuvertrauen, konnte fich Deutschland nicht einer Wahl entziehen, die ehrenvoll war für unser militärisches Ansehen und ehrenvoll

war auch für das Vertrauen, welches unfere Politik den anderen Mächten einflößt. Indem die anderen Mächte das Oberkommando uns anvertrauten, befundeten sie doch die lleberzeugung, daß die deutsche Politif, wie sie von uns öffentlich proklamiert war im Zirkularerlaß vom 11. Juli, nichts enthielt, was irgendwelchen Anlag bieten könnte zu Befürchtungen von seiten der anderen Mächte. Die anderen Mächte würden uns nicht ein folches Vertrauensvotum erteilt haben, namentlich nicht in einem einiger= maßen fritischen Augenblick der chinesischen Frage, wenn sich unsere Politik nicht im Einklang gehalten hätte mit den Intentionen und Afpirationen der anderen Mächte. Das, meine Herren, gilt namentlich von Rugland. Daß gerade von ruffischer Seite Einwände gegen ein deutsches Dberfommando nicht erhoben werden würden, war vorauszusehen bei den guten und vertrauensvollen Beziehungen, die glücklicherweise schon vor der Buspitzung der chinesischen Verhältnisse zwischen und und Rugland bestanden. Daß aber Seine Majeftat der Raiser von Rugland, beffen baldige und völlige Genesung wir mit gang Europa und mit der gangen Welt wünschen

#### (Bravo!),

daß dieser edle und erleuchtete Souveran berjenige Monarch war, der vor allen anderen Staatsoberhäuptern den Oberbesehl in unsere Hände legte, das haben wir mit besonderem Danke anerkannt, und das ist mir ein Beweis mehr für die Richtigkeit des von mir stets festgehaltenen Grundsates, daß zwischen einer gut geleiteten deutschen Politik und einer gut geleiteten russischen Politik tein tiefergehender und keinesfalls ein irgendwie unübersbrückbarer Gegensat bestehen kann.

### (Bravo!)

Aber, meine Herren, wenn die Uebertragung des Oberkommandos an uns schmeichelhaft für uns war, so wird dadurch doch der Gesamtscharakter unserer Politik in keiner Weise verändert. Durch die Uebersnahme des Oberkommandos wird weder unser Verhältnis zu anderen Mächten, noch die Linie, welche wir uns in China vorgezeichnet haben, verschoben. Unsere Politik in China bleibt genau dieselbe, wie sie war, bevor ein deutscher General das Oberkommando übernommen hatte. Wir denken nicht daran, uns über das Programm hinausdrängen zu lassen, das ich im Juli 1900 aufgestellt habe; im Gegenteil: die Tatsache, daß wir den Oberbesehl führen, legt uns nach meiner Meinung die Berspslichtung auf, nun erst recht vernünftig und besonnen zu bleiben.

(Sehr richtig! und Bravo!)

Meine Herren, wir werden auch in Oftasien unsere Ziele nicht zu hoch spannen. Wir werden nirgends über die Grenzen unserer wohlerwogenen Leistungsfähigkeit hinausgehen; wir werden uns nicht von der Grundlage entsernen, auf welcher das neue Deutsche Reich ausgebaut worden ist. Wir kennen viel zu gut die deutsche Geschichte und haben die Lehren der deutschen Geschichte viel zu wohl beherzigt, um nicht zu wissen, daß es kein Glück für Deutschland war, als es sich im Mittelalter ganz ins Fremde verlor, anstatt alle seine Kräste zu konzentrieren auf die Entwickelung eines starken nationalen Königtums, eines in sich ruhenden starken nationalen Gemeinwesens.

### (Sehr gut!)

Aber, meine Herren, nachdem wir uns jetzt seit einem Menschenalter das Staatswesen zurechtgezimmert haben, das unseren nationalen Bedürsnissen entspricht, wo wir uns von der realen und gesunden Basis dieser Staatswesens nicht entsernen werden, können wir uns nur freuen, daß auf unsere staatliche Einigung ein gewaltiger wirtschaftlicher Aufschwung gefolgt ist, und daß sich in diesem wirtschaftlichen Aufschwung unsere überseeischen Interessen, unser überseeisches Ansehen, unser Ansehen und unsere Stellung in der Welt, unsere Weltstellung mächtig gehoben haben. Diese unsere Weltstellung werden und müssen wir schüßen.

Wir werden aber nicht vergessen, daß unser Zentrum in Europa ist. Ich habe schon vor einem Jahre, als ich bei der ersten Lesung des Etats für die Flottenvermehrung eintrat, ungefähr gesagt, unser Zentrum wäre in Europa, und wir hätten zunächst die Pflicht, für die eigene Sicherheit zu sorgen. Das wiederhole ich auch heute. Wir werden nichts tun, wodurch die Sicherheit der Heimat, wodurch die Wehrkraft des deutschen Volkes irgendwie geschwächt werden könnte. Diese Wehrfraft ist auch heute völlig intakt. Durch diese Truppensendung nach China ist unsere Aktionsfähigkeit, unsere Schlagfertigkeit in Europa in keiner Weise beeinträchtigt worden. Das sage ich nicht nur für dieses hohe Haus, das sage ich pro urde et orde. Wir werden uns auch wohl hüten, in China die Geschäfte anderer zu besorgen.

### (Lebhaftes Bravo.)

Wir nehmen, wie ich vorhin die Ehre gehabt habe darzulegen, ehrlich teil an der gemeinsamen Aufgabe aller Kulturvölker; aber wir denken nicht daran, für irgend eine andere Macht den Bligableiter abzugeben (Bravo!).

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 94.

und wir benken auch nicht baran, meine Herren, die Borfehung auf Erden spielen zu wollen.

(Zuruf bei den Sozialdemokraten.)

Es hat einen Souveran gegeben, meine Herren, der das versucht hat; es war Napoleon III. Es ist ihm nicht gut bekommen!

(Heiterkeit rechts.)

Sein Beispiel reizt uns nicht zur Nachahmung. Die Hohenzollern werden nicht die Wege der Bonapartes gehen, niemals werden undeutsche Tendenzen verfolgt werden von dem Hause der Hohenzollern, dessen größter Sohn gesagt hat, daß der Fürst der erste Diener des Staats und des staats lichen Interesses ist.

(Bravo! — Lachen bei den Sozialdemokraten.)

Aber wir wollen uns doch unsers Stellung, unser Ansehen in der Welt jo weit mahren, als dies dem deutschen Vorteil entspricht. Daß wir uns nicht ohne Not in fremde Händel einmischen, das haben wir ja bewiesen während des südafrikanischen Krieges und während des spanischamerikanischen Krieges. Wir haben damals eine Politik ehrlicher Reutralität innegehalten, weil das den deutschen Interessen entspricht, und wir wollen jest unfer Ansehen in Oftafien hochhalten und unsere Stellung in Oftasien mahren, eben weil das dem deutschen Interesse förderlich ift. Gine andere Richtschnur, als das Interesse des Landes, gibt es nicht für uns. Wir werden den Teufel tun, es so zu machen wie die Franzosen in Mexiko oder die Italiener in Abessinien! Weder in militärischer noch in diplomatischer Beziehung werden wir uns einlassen auf Sonderaktionen. die im Widerspruch stehen wurden mit dem von uns von Anfang an aufgestellten Pringip des Zusammengebens der Mächte, oder die uns gar auf den Isolierschemel bringen könnten. Wir werden die deutsche Macht immer nur dann und immer nur so weit einsetzen, als dies dem deutschen Interesse entspricht und mit der Wohlfahrt des deutschen Volkes verträglich, für die Wohlfahrt des deutschen Bolfes förderlich ift.

Meine Herren, auf weitere Einzelfragen einzugehen wird sich wohl noch im Laufe der Debatte Gelegenheit finden. Für jetzt möchte ich bloß noch folgendes sagen. Die Schnelligkeit, mit der unser Expeditionskorps aufgestellt, mit der es ausgerüftet und über See geschickt worden ist, die Art und Weise, wie bei dieser ersten Entsendung deutscher Landungstruppen über das Weltmeer alles flappte, das war eine Leistung, auf welche unsere Militärverwaltung, unsere Kriegsmarine, unsere trefslichen Reedereien, auf welche wir alle mit Befriedigung zurückblicken können.

(Sehr richtig!)

Wenn es im Auslande Leute gegeben haben sollte, nicht im Schoße der fremden Regierungen — diese sind dazu viel zu korrekt —, aber außershalb der fremden Regierungen, die geglaubt haben, daß Deutschland in dreißig Friedensjahren eingebüßt habe an militärischer Spannkraft, so sind solche Leute eines Besseren belehrt worden.

#### (Sehr gut!)

Daß wir, was unsere Wehrsähigkeit angeht, nicht zurückgegangen sind, das hat troß ihres partiellen Charakters diese Mobilmachung bewiesen. Sie hat aber auch durch den Andrang der Freiwilligen, durch den Geist, welcher diese Freiwilligen beseelte, gezeigt, daß, was die Waffenfreudigkeit angeht, wir nicht zurückgegangen sind. Vor allem aber hat die Haltung unserer Leute da drüben, die Art und Weise, wie sie, Matrosen und Landsoldaten, Offiziere und Mannschaften, alle Strapazen ertragen haben, und die Art und Weise, wie die Leute überall im Feuer ihren Mann gestanden haben, gezeigt, daß der deutsche Soldat noch der alte ist — und darüber wenigstens, meine Herren, wollen wir uns alle freuen.

#### (Bravo!)

Die verbündeten Regierungen haben nur das getan, was unbedingt geschehen mußte, wenn Deutschland im sernen Osten sein gutes Recht wahren und seine Stellung bewahren wollte. Wir dursten die uns widerschrene Verletzung ebensowenig ungestraft und wir dursten das Blut unseres ermordeten Gesandten ebensowenig ungesühnt lassen, als Strafe und Sühne anderen übertragen. Das dursten wir nicht, denn da gilt — unbeschadet der Wafsenbrüderschaft mit anderen Mächten — doch das Wort: "Selbst ist der Mann". Auch der nüchterne und ruhige Beschachter kann nicht im Zweisel darüber sein, wieviel für unser Ansehen, für unseren Ginfluß und für unsere Stellung in der Welt davon abshängt, wie wir jest in China, militärisch und diplomatisch, abschneiden.

Im Namen der verbündeten Regierungen bitte ich dieses hohe Haus, durch Annahme der Borlage uns die Mittel zu gewähren, um die chinesischen Händel auszutragen mit Umsicht, mit ruhiger Besonnenheit, aber auch mit Kraft und in Ehren, wie es der deutsche Name gebietet.

(Lebhafter Beifall.)

# 30. Erfte Forderung für die Chinaexpedition. (Fortsetzung.)

Sitzung des Reichstages vom 20. November 1900.

Im Laufe der Debatte des zweiten Verhandlungstages hat der Abgeordnete Richter besonders die Nichteinberufung des Reichstages im Sommer 1900, die Uebernahme des Oberkommandos durch Deutschland und die Reden des Kaisers, daneben noch verschiedenes andere zum Gegenstand seiner Kritik gemacht. Ihm antwortet

Reichstanzler Graf von Bülow 1):

Meine Herren, die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Richter geben mir keine Veranlassung, etwas Wesentliches dem hinzuzusügen, was ich gestern hier erklärt habe über meine Aussassung hinsichtlich der versfassungsmäßigen Rechte dieses hohen Hauses und über meine unbedingte Achtung vor den versassungsmäßigen Rechten des Reichstags. Ich habe von dem, was ich gestern erklärt habe, nichts zurückzunehmen, ich habe aber auch dem nichts hinzuzusügen, und ich denke, die Mehrheit dieses hohen Hauses wird sich über die Absicht und über den Sinn und auch über die absolute bona sides meiner gestrigen Erklärungen nicht im Zweisel besinden.

Bas nun, meine herren, die Nichteinberufung des Reichs= taas im vergangenen Sommer angeht, so glaube ich, daß der Hauptgrund, welcher meinen Herrn Amtsvorgänger — denn darin muß ich zu meinem Bedauern dem Herrn Abgeordneten Richter widersprechen, um ben damaligen Reichstanzler kann es sich allein handeln, die Reichsverfassung kennt nur eine einzige verantwortliche Versönlichkeit im Reiche, das ift der Reichstanzler, und die Reichsverfaffung bindet uns alle: fie bindet mich, aber sie bindet auch den Herrn Abgeordneten Richter also ich glaube, daß der Grund, welcher den Fürsten von Hohenlohe veranlagte, im Sommer nicht zur Ginberufung des Reichstags zu schreiten, zunächst die Erwägung war, daß die Zusammenberufung des Reichstags wegen der Chinaerpedition zur Voraussetzung gehabt haben würde die Vorlegung eines Ergänzungsetats für das laufende Etatsjahr an den Reichstag und Bundesrat. Und dafür schienen dem Herrn Reichstanzler damals die Voraussetzungen noch nicht gegeben zu sein. Dazu kam, daß der damalige Herr Reichskanzler aus der Haltung eines Teils der Presse

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., 10. Leg.=Ber., II. Seffion, 4. Sitzung, S. 61 ff.

die Ueberzeugung schöpfen zu können glaubte, daß die Einberufung des Reichstags zu jener Zeit nicht den Wünschen aller Parteien entspreche (hört! hört! links),

und ich glaube, mich nicht zu irren, wenn ich sage, daß es namentlich ein Blatt war, welches in dieser Beziehung den damaligen Herrn Reichse kanzler impressioniert haben dürfte, nicht nur weil es ein überaus geschickt redigiertes Blatt ist

### (Heiterkeit),

sondern auch weil ihm Beziehungen nachgesagt werden zu einem sehr hervorragenden Parlamentarier, dessen Beredsamkeit wir soeben alle bewundert haben.

#### (Heiterkeit.)

Ich spreche natürlich von der "Freisinnigen Zeitung". (Zuruf links.)

— Gewiß, das Datum werde ich angeben. — Usso die "Freisinnige Zeitung" brachte am 4. Juli, d. h. gerade im psychologischen Moment, wo es sich um die Einberufung oder um die Nichteinberufung des Reichstags handelte den nachstehenden Artikel, den ich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten verlesen möchte:

Ob es angemessen ist, den Reichstag einzuberusen, läßt sich unseres Erachtens erst entscheiden, wenn ein klarer Tatbestand über die in Betracht kommenden Berhältnisse vorliegt. Auch ist eine feste Stellungnahme von deutscher Seite nur möglich nach Bereinbarungen mit den anderen Großmächten auf der Grundlage eines solchen Tatbestandes.

Der Reichstag, einmal einberusen, kann nicht Wochen lang untätig sein, bis eine entsprechende Vorlage möglich ist. Gegenswärtig vermögen auch vor den anderen Parlamenten die Minister alle Anfragen nur dahin zu beantworten, daß sie keine sichere Kenntnis besitzen über die tatsächlichen Verhältnisse.

### (Beiterkeit.)

An sich sind die bisher angewiesenen außeretatsmäßigen Aussgaben für die Verstärkung der Wehrkraft in Oftasien nicht so erheblich, um aus sinanziellen Gründen den Reichstag zu bezusen.

(Sehr richtig! links. Hört! rechts.) Nach der "National-Zeitung"

- wird beruhigend hinzugefügt -

ift bis jest weder innerhalb der Regierung die Einberufung des Reichstags beabsichtigt, noch sind im Reichstagsbüreau irgend-welche Andeutungen eingegangen, daß eine außerordentliche Session bevorstände.

Meine Herren, ich gebe Ihnen ja zu, daß dieser Artikel etwas gewunden ist; ich gebe zu, daß er bis zu einem gewissen Grade auf Stelzen gestellt ist. Das pflegt aber bei offiziösen Auslassungen häufig der Fall zu sein.

#### (Große Heiterkeit.)

Wer diesen Artifel unbefangen lieft, der kann doch nicht im Zweisel darüber sein, daß derzenige, der diesen Artifel versaßt oder inspiriert hat, die Einberufung des Reichstags, gewiß optima fide, in diesem Augenblick nicht für notwendig hielt.

### (Zuruf links.)

Und diesen Eindruck hatte auch ich. Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, daß ich zu denjenigen gehört habe, welche glaubten, daß damals ernste und gewichtige Gründe für die Einberufung des Reichstags sprachen.

#### (Hört! hört!)

Aber, wie ich den Artikel las, sagte ich mir doch: das ist übel, da muß ich mich strecken, gegen den Herrn Abgeordneten Richter kann ich nicht aufkommen!

#### (Große Heiterkeit.)

Auf die Nichteinberufung des Reichstags in diesem Sommer will ich von meiner Seite nicht weiter zurückkommen. Ich kann nur sagen, daß, wenn sich wieder ein ähnlicher Fall, eine ähnliche Ariegsgefahr ereignen sollte — hoffentlich nicht in absehbarer Zeit —, und wenn ich dann noch an dieser Stelle stehen sollte, was ich auch nicht weiß — in dieser Beziehung sagte der Herr Abgeordnete Richter soeben ein sehr richtiges Wort

### (Heiterkeit),

— wenn diese beiden Voraussetzungen zusammentreffen, dann werden Sie einberufen werden, darauf können Sie sich verlassen.

### (Heiterkeit.)

Nun ist der Herr Abgeordnete Richter auch zurückgekommen auf das Berhältnis zwischen Deutschland und Rußland, über das ich mich gestern hier ausgelassen habe, und er hat die Unsicht aussbenze.

gesprochen, daß der russische Evakuationsvorschlag?) zurückzuführen wäre auf eine Verstimmung gegen uns. Das war nicht der Fall. Dies ansunehmen, heißt doch, die Sachlichkeit und Ruhe unterschäßen, mit welcher die russische Politik geleitet wird, die sich ebensowenig wie die deutsche Politik von Verstimmung oder von Stimmungen leiten läßt.

(Zurufe links.)

Ich glaube, meine Herren, das trifft sowohl für die deutsche Politik zu, da kann ich es garantieren, aber ich möchte es auch garantieren für die russische Politik. Um allerwenigsten richtet sich der russische Evakuation svorschlag gegen unser Oberkommando, das ja, wie ich mir gestern erlaubte auszuführen, von Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland in erster Linie in unsere Hände gelegt worden war. Meine Herren, wir haben dem russischen Evakuationsvorschlag im September nicht zugestimmt, weil wir glaubten, daß damals die Aussischrung dieses Borschlags nicht beitragen würde zu einer raschen Pazisizierung von China. Wir haben aber niemals verkannt, daß der russische Borschlag dona side gemacht worden war. Der Meinungsaustausch über diesen Borschlag zwischen uns und dem St. Petersburger Kabinett ist in versbindlichster Form geführt worden und hat keinerlei Schärfe zurückgelassen.

Was nun, meine Herren, die von dem Herrn Abgeordneten Richter wieder berührte Genesis des deutschen Oberkommandos betrifft, so ist es vollständig unzutreffend, daß wir unseren Dberbesehl den anderen Mächten aufgedrängt hätten. Der Gedanke eines deutschen Oberbesehls beruhte auf einer von außen her auf amtlichem Wege an uns gelangten Anregung.

(Hört! hört!)

Mehr, meine Herren, kann ich nicht sagen (ah! links),

ich kann nicht mehr sagen, weil es sich handelt um einen Gedankenanstausch zwischen Souveränen und Staatsoberhäuptern, und ganz abgesehen davon gibt es auch Fälle, wo mir das Staatsinteresse ein Schloß vor den Mund legt

(sehr richtig! rechts),

das Staatsinteresse, welches mir noch höher steht als mein lebhafter Wunsch, im übrigen auf alle Fragen des Herrn Abgeordneten Richter zu antworten. (Heiterkeit.)

<sup>2)</sup> Am 25. August erklärte Rußland, daß es nach Herstellung der Ordnung in der Mandschurei seine Truppen aus diesem Gebiete zurückziehen werde, wenn die Handslungsweise der andern Mächte dem nicht entgegenstehen würde.

Nun hat sich der Herr Abgeordnete Richter auch angeeignet, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, Angriffe, welche der Herr Abgeordnete Bebel geftern gegen die Miffionare gerichtet hat. Der Berr Abgeordnete Bebel hat, wenn ich ihn gestern richtig verstanden habe, gesagt, daß namentlich die katholischen Missionare bis zu einem gewissen Grade Schuld trügen an den gegenwärtigen Wirren in China. Ich halte diese Auffassung für unzutreffend, sie wird durch die mir zugegangenen Berichte nicht bestätigt, und ich werde mich nicht durch den Herrn Abgeordneten Bebel zu einer irgendwie ungunstigeren Behandlung, irgendwelcher Differenzierung der katholischen Missionare, verleiten lassen. Bas den Berrn Bifch of Unger betrifft, fo rechne ich es ihm zum hohen Berdienft an, daß er schon vor Jahren seine Mission unter deutschen Schutz gestellt hat. Wir werden die Missionen auch ferner schützen und wir betrachten gerade so wie im Orient - über diesen Bunkt haben wir uns ja vor zwei Jahren ausgesprochen mit dem Herrn Abgeordneten Frigen, den ich mir gegenübersehe 3) -, gerade wie im Drient betrachten wir auch in China die Ausübung unseres Proteftorats über die deutschen katholischen Missionen als eine Chrenpflicht, der wir uns gern unterziehen und nicht entziehen werden.

Dann ist der Herr Abgeordnete Richter auch ins Gericht gegangen mit den Zirkularnoten, die ich im September lanciert habe. Er hat sie nicht, wie der Herr Abgeordnete Bebel gestern, Hunnennoten genannt, aber er scheint doch nicht ganz mit denselben zusrieden gewesen zu sein. Bei diesen Zirkularnoten, das möchte ich bei dieser Gelegenheit sagen, kam es mir weniger auf die Form an als auf die Sache, nämlich auf diese Formulierung eines Vorschlags betress Ervierung und Bestrasung derzenigen, die an den greulichen Untaten in China schuld waren. Dieser Zweck ist erreicht worden, die Korm gebe ich billig.

Nun hat der Herr Abgeordnete Richter weiter gesagt, daß Kiautschou nicht die Erwartungen realisiert hätte, die wir an seine Erwerbug geknüpft hätten. Ich erinnere mich, daß — es muß schon vor Jahr und Tag gewesen sein — der Herr Staatssekretär des Reichs-Marineamts darauf hingewiesen hat, daß, als die Engländer seinerzeit Hand auf Hongkong legten, das englische Ministerium deshalb aufs heftigste angegriffen wurde von der englischen Opposition. Ich habe gelegentlich einmal diese englischen Parlamentsverhandlungen zu meiner Informierung durchgeblättert und gesunden, daß damals die englische Opposition dem englischen

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 35 f.

Ministerium vorwarf, Hongkong wäre gar nichts wert, Hongkong wäre ein elendes Fiebernest, ein nackter Felsen, ein miserabler Hasen, der niemals eine chinesische Jolle, geschweige denn ein europäisches Schiff anlocken würde. Heute verzeichnet Hongkong einen jährlichen Schiffsverkehr, wenn ich nicht sehr irre, von zehn bis zwölf Millionen Tonnen Gehalt. Eine Kolonie kann natürlich nicht aufsprießen wie eine Blume in einer Nacht. Ich bin aber überzeugt, daß die große Bedeutung von Kiautschou für unsere Schiffahrt, unseren Handel und unsere Industrie mehr und mehr sich herausstellen wird.

Einen breiten Raum in den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Richter hat seine Kritik der Reden Seiner Majestät des Kaisers eingenommen. Die Art und Weise, wie der Herr Abgeordnete Richter diese Reden kritissiert hat, gibt mir Veranlassung, das nachstehende zu sagen. Der Herr Abgeordnete Richter hat zunächst die Frage aufgeworsen von der Verantwortlichkeit hinsichtlich dieser Reden. Ich glaube, es ist der Art. 17 der Reichsverfassung, der bestimmt, daß der Reichsstanzler die Verantwortung trägt für die Anordnungen und Verfügungen Seiner Majestät des Kaisers. Der Herr Abgeordnete Richter wird selber nicht behaupten, daß Reden Seiner Majestät des Kaisers unter eine dieser beiden Kategorien fallen. Ich möchte aber nicht einen Augenblet zögern, hier zu erklären, daß ich die volle moralische Verantwortung übernehme für die Reden Seiner Majestät des Kaisers, welche auch von der großen Mehrheit der Nation nicht mißverstanden werden.

(Bravo! rechts. — Heiterkeit links.)

— Meine Herren, ich habe gestern dem Herrn Abgeordneten Bebel mit der größten Aufmerksamkeit zugehört, er wird mir selbst bezeugen, daß ich ihn nicht ein einziges Mal durch einen Heiterkeitsausbruch unterstrochen habe; darum sollte ich glauben, daß man auch mich ruhig außereden lassen könnte, denn: eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede; man muß sie billig hören beede! — Die Rede Seiner Majestät in Bremerhaven ist gehalten worden in einem Augenblick, wo allgemein angenommen wurde und angenommen werden mußte, daß alle in Pessing eingeschlossene Europäer eines martervollen Todes gestorben wären. Es war nach meiner Auffassung ganz in der Ordnung, daß Seine Majestät der Kaiser zu den ausrückenden Soldaten in diesem Augenblick als

<sup>4)</sup> Am 27. Juli 1900; es ift die Rebe, in der sich der Sat befindet: "Kommt ihr an den Feind, so wist: Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht".

Soldat gesprochen hat und nicht als Diplomat. Daß die Diplomatie dabei nicht zu kurz kommt, dafür lassen Sie mich sorgen!

(Bravo! rechts.)

Die Hauptsache war, daß unsere Leute wußten, mit wem sie es zu tun haben würden und gegen wen sie geschickt wurden; denn das gestehe ich, daß mir der kleine Finger eines braven deutschen Soldaten mehr wert ist als das ganze Mordsgesindel der Boxer.

(Bravo!)

Meine Heren, der Hebe, Welche Seine Majestät der Kaiser — es war, glaube ich, im Marinesasino in Wilhelmshaven — gehalten hat. 5) In dieser Rede hat Seine Majestät der Kaiser bie Ziele unserer Politik gekennzeichnet. Meine Herren, daß wir in großen und für die Zukunst wichtigen Fragen und nicht beiseite schieben lassen, das involviert noch lange nicht die Tendenz, daß wir in Fragen, die und nicht angehen, und einmischen wollen. Aus solchen Fragen werden wir auch künstig die Finger herauslassen. Aber die Senbürtigkeit mit den anderen Mächten und das Recht, mitzusprechen in der Welt, das werden wir uns nicht rauben lassen.

(Lebhafter Beifall.)

Meine Herren, der hochverehrte Herr v. Levehow hat soeben darauf hingewiesen, daß wir in China nicht allein stehen, auch andere Mächte stehen dort. Sechs andere Mächte stehen da, zum Teil sind sie stärker engagiert wie wir. Ich sehe nicht ein, wie wir nicht übernehmen könnten, sollten und müßten, was andere auf ihre Hörner genommen haben. Es hat eine Zeit gegeben, wo man dem deutschen Volke das Recht aus Einigung bestritt und aus Deutschland einen geographischen Begriff

<sup>5)</sup> Am 3. Juli 1900; Antwort auf den Trinkspruch des Prinzen Rupprecht von Bayern, der zum Stapellauf des Linienschiffes Wittelsbach einer Einladung des Kaifers nach Wilhelmshaven gesolgt war. Der Kaifer sagte u. a.: "Der Ozean ist unentbehrslich sür Deutschlands Größe. Aber der Ozean beweist auch, daß auf ihm und in der Ferne jenseits von ihm ohne Deutschland und ohne den deutschen Kaiser keine große Entscheidung mehr fallen darf. Ich bin nicht der Meinung, daß unser deutsches Volk vor dreißig Jahren unter der Führung seiner Fürsten gesiegt und geblutet hat, um sich bei großen auswärtigen Entscheidungen beiseite schieden zu lassen. Geschähe das, so wäre es ein für allemal mit der Beltmachtstellung des deutschen Volkähen Volke, und Ich bin nicht gewillt, es dazu kommen zu lassen. Hiersür die geeigneten — und wenn es sein muß auch die schärssten — Mittel rücksichtslos anzuwenden, ist Meine Psticht nur, Mein schönstes Vorrecht. Ich bin überzeugt, daß Ich hierbei Deutschlands Fürsten und das gesamte Volk seitzgeschlossen hinter Wir habe."

machen wollte. Wir sind aber trothem einig geworden! Und es hat eine Zeit gegeben, wo man uns den Großmachtskißel austreiben wollte; wir sind aber trothem eine Großmacht geworden und werden es auch mit Gottes Hülfe bleiben

(lebhafter Beifall),

und ich bin überzeugt, daß sich die Nation ihr Recht auf eine verständige und besonnene Weltpolitik, auf die ihr gebührende Weltmachtstellung weder außreden noch verskümmern lassen wird.

(Lebhafter Beifall. Bewegung.)

# 31. Erfte Forderung für die China-Expedition. (Schluß.)

Sitzung des Reichstages vom 23. November 1900.

In die Verhandlungen des 22. November griff der Reichskanzler nicht ein. Erst am letzten Tage veranlaßte ihn eine lange Rede des Abgeordneten Bebel zu einer Erwiderung, deren schlagfertiger Humor deutlich erkennen läßt, daß er die zahlreichen und scharfen Angriffe des Vorredners von der linken Seite des Hauses nicht allzu tragisch nahm.

Reichstanzler Graf von Bülow1):

Ich glaube nicht, meine Herren, daß es den Intentionen dieses hohen Hauses entsprechen würde, wenn ich dazu beitrüge, die chinesische Debatte noch sehr lange fortzuspinnen; und wenn ich mich eingehend beschäftigen wollte mit allem, was der Herr Borredner soeben gesagt hat, so würde ich mich leicht der Gefahr der Wiederholung aussetzen, der auch der Herr Abgeordnete Bebel nicht ganz entgangen ist

(Beiterfeit),

trotz eines Temperaments, das ich allen Vertretern einer besseren Sache wünsche.

Ich will also aus ben Ausführungen bes Herrn Abgeordneten Bebel nur drei Punkte herausgreifen. Zunächst die Ausführungen darüber, daß unsere Politik gegenüber China eine unfreundliche, eine harte, eine graussame gewesen wäre; denn diese zum zweitenmal von Herrn Abgeordneten Bebel wiederholten Borwürfe treffen mich ja ganz persönlich als den früheren Staatssekretär des Aeußeren und den gegenwärtigen Reichskanzler.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 6. Sigung, S. 124 ff.

Als Beweiß dafür, wie falsch diese Auffassung des Herrn Abgeordneten Bebel ift, beruse ich mich auf einen Brief, der hier vor mir liegt. Ich habe ja im allgemeinen nicht die Gewohnheit, mit Briefen zu operieren

#### (Heiterkeit);

wo aber der Herr Abgeordnete Bebel in unseren letzten Debatten so oft zu diesem Mittel gegriffen hat, will ich es auch einmal anwenden. Es handelt sich in dem vorliegenden Falle allerdings nicht um einen Hunnensbrief, es handelt sich um einen Chinesenbrief. In dem, was der Herr Abgeordnete Bebel heute ausführte, war wirklich kaum ein Satz, mit dem ich mich ganz einverstanden erklären konnte, und ich glaube, es wird vielen Mitgliedern dieses hohen Hauses ähnlich gegangen sein.

### (Sehr richtig!)

Aber in der langen Rede des Herrn Abgeordneten vom vergangenen Montag<sup>2</sup>) war ein Passus, dem ich freudig beistimmen kann, mit dem ich mich ganz einverstanden erklären kann. Das war alles, was er am Montag sagte über den hiesigen chinesischen Gesandten. Das ist wirklich ein sehr netter Mann, es ist ein unterrichteter, wisbegieriger Mann, und dann ist er doch zweisellos eine Persönlichseit, welche sehr kompetent sür die Beurteilung der deutschechinesischen Verhältnisse und für die Beurteilung unseres Versahrens und Verhaltens und Vorgehens gegenüber China ist. In dieser Beziehung ist er doch zweisellos noch kompetenter als der Herr Abgeordnete Bebel, denn er ist doch ein geborener Chinese.

#### (Stürmische Heiterkeit.)

Der Herr Abgeordnete Bebel ift höchstens ein freiwilliger Chinese.

Also der chinesische Gesandte schrieb schon vor mehreren Tagen einen Brief, in dem er Ausdruck gab seiner ganz besonderen Anerkennung für die deutsche Politik gegenüber China und für unsere ganze Haltung in China. Da sagt er unter anderem — wenn ich dies mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten vorlesen darf, ich werde nicht den ganzen Brief vorslesen, aber die Hauptstellen —:

<sup>2)</sup> Der erste Verhandlungstag, der 19. November. Die betreffende Aeußerung des Abgeordneten Bebel lautete: "Und dabei hat man ganz und gar vergessen, daß wir in den Hauptstädten chinesische Gesandtschaften haben, zusammengesetzt aus einem Personal, das an Bildung und Bissen es mit jedem anderen Staatsmann, auch mit unserem Neichskanzler, ausnimmt. (Große Heiterkeit.) Der Herr Reichskanzler nicht mir zu, er gibt mir also recht. (Heiterkeit.) Weine Herren, daß diese Leute viel ausmerksamer fremde Länder und Sitten studieren, wie unsere Gesandten in Peting chinesische Zustände studiert haben, ist sicher; denn hätten die letzteren diese studiert, dann wäre nicht möglich gewesen, was sich in Peting abgespielt hat."

Während der vergangenen Jahre haben Deutschland und China immer die freundschaftlichsten Beziehungen gepflegt. China ist Deutschland zu allergrößtem Danke verpflichtet auch dafür, daß durch dessen Bermittlung nach dem japanischen Kriege die Provinz Liavtong dem chinesischen Besitz erhalten wurde. Im Sinne dieses Dankgefühls hat China in der Erledigung der Kiautschousungelegenheit den deutschen Wünschen bereitwilligst Rechnung getragen und die dortige Garnison nach Chesoo verlegt. Seit dem Abschluß des Kiautschous Pachtvertrages sind denn auch alle Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Regierungen völlig aeschwunden.

Dann heißt es mit Bezug auf meinen Zirkularerlaß, meine diplomatische Arbeit, die bei Herrn Bebel eine wenig freundliche Beurteilung gefunden hat:

Es wurde von Ew. Exzellenz die öffentliche Erflärung absgegeben, daß die Befreiung der Gesandtschaften und die Untersdrückung des Aufstandes der Zweck der nach Peking entsandten Expedition sei, und daß weder die Aufteilung Chinas noch die Berfolgung von Sonderinteressen in der Absicht der verbündeten Mächte liege. Ueberall in China ist dieser Absicht Ew. Exzellenz das Dankgefühl der Beamten und der Bevölkerung entgegenzgebracht worden. Hierdurch ist es gelungen, die mit den Aufständischen sympathissierenden Elemente niederzuhalten und dadurch die militärischen Maßnahmen der Berbündeten im Norden zu erleichtern.

Nun betont er noch ganz besonders, wie er nach wie vor das freundslichste Entgegenkommen in Deutschland genießt, und wie sehr er hofft, die früheren Berhältnisse baldmöglichst ganz wiederhergestellt zu sehen. — Also unsere Politik gegenüber China ist nicht eine unfreundliche, eine grausame oder harte. Dieser Brief des chinesischen Gesandten bedeutet — um ein Wort des Herrn Abgeordneten Bebel zu gebrauchen — das allerschärsste Desaveu gegenüber allem, was der Herr Abgeordnete Bebel über unsere Chinapolitik gesagt hat.

Nun ist der Herr Abgevrdnete Bebel wieder zu sprechen gekommen auf die Reden Seiner Majestät des Kaisers in Bremerhaven und in Wilhelmshaven. Dabei ist ihm, gewiß unwillkürlich, eine Berwechslung untergelausen; denn ich habe — ich glaube es war am Dienstag 3) — nur gesprochen von der Rede Seiner Majestät des Kaisers in Bremers

<sup>3)</sup> Bgl. oben G. 148 f.

haven und von der Rede Seiner Majestät des Kaisers im Militärkasino in Wilhelmshaven. Wenn der Herr Vorredner aber gesagt hat, daß, als die Rede Seiner Majestät in Vremerhaven gehalten wurde, die Nachricht von der Befreiung der Europäer in Peking schon eingetroffen gewesen wäre, so ist dies ein Irrtum. Ich erkläre auf das allerbestimmteste, daß, als diese Rede in Vremerhaven gehalten wurde, alle Welt überzeugt war, die Europäer in Peking wären alle dis auf den letzten Mann niedersgemacht worden. Das wurde damals von der ganzen europäischen Diplosmatie angenommen, in allen chinesischen Hafenstädten angenommen, von allen Kabinetten geglaubt; es waren ja damals schon an verschiedenen Stellen für die Unglücklichen Trauergottesdienste gehalten worden. Also wenn der Herr Abgeordnete Bebel über diesen Punkt besser informiert war als wir — vielleicht hatte er direkte Nachrichten aus China —

### (Beiterfeit),

so hätte er mich informieren sollen. Die Rede Seiner Majestät des Kaisers in Wilhelmshaven wurde allerdings gehalten unmittelbar nachsem die Nachricht eingetroffen war von der Ermordung des deutschen Gesandten; zehn Minuten vorher war die Depesche mit der Nachricht von der Ermordung des Freiherrn von Ketteler dei uns eingegangen. Ich sage Ihnen ganz offen: ich würde es nicht verstehen, und ich bin überzeugt, daß es die große Mehrheit des deutschen Bolfes nicht begreifen würde, wenn die Nachricht von einer so schmählichen Untat dem Deutschen Kaiser das Blut nicht rascher durch die Adern getrieben hätte.

### (Sehr richtig!)

Von Ihnen abgesehen, ist das ganze deutsche Volk darüber einig, daß diese Ermordung unseres Gesandten Sühne heischte, daß das unsere Ehre verlangt.

Und nun möchte ich endlich noch meinem tiefen Bedauern Ausdruck geben über die Art und Weise, wie der Herr Abgeordnete Bebel auch heute wieder gesprochen hat über unsere Soldaten und über unsere Armee. Ich konstatiere, daß bisher noch kein einziger Fall bewiesen worden ist, wo ein deutscher Soldat sich unwürdig gemacht hätte durch sein Vershalten des guten Ruses der deutschen Armee und des guten Ruses des deutschen Volkes. Wenn ein solcher Fall nachgewiesen werden sollte, so wird, das hat der Herr Kriegsminister schon neulich ausgeführt, strenge Strase, die strengste Ahndung einer solchen Untat auf dem Fuße solgen. Ich glaube aber, es wird mir jeder in diesem hohen Hause zugeben und

ich bin überzeugt, daß unter vier Augen mir auch der Herr Abgeordnete Bebel zugeben würde

#### (Zuruf links)

- Sie haben ja noch gar nicht gehört, was ich sagen wollte (Heiterkeit.)
- ich wollte also sagen, Herr Bebel: ich bin überzeugt, daß Sie unter vier Augen mir zugeben würden, daß es keine größeren Ansammlungen von Menschen gibt, worunter sich nicht mal ein räudiges Schaf, ein roher und grausamer Mensch befindet, der einer rohen oder grausamen Tat fähig ist. Aber auß solchen Einzelfällen generalisierende Schlüsse zu ziehen und diese gegen unsere Armee außzuspielen, daß ist in meinen Augen der Gipfel der Ungerechtigkeit und gleichzeitig daß grade Gegensteil von allem bon sens. Daher erkläre ich, meine Herren, daß bei aller Energie der Ariegführung der deutsche Soldat sich auch an Mannszucht und an Menschlichkeit von keinem andern Soldaten der Welt übertreffen läßt.

#### (Bravo!)

Dafür bürgt ber Charafter des deutschen Soldaten, dafür bürgt die Erziehung des deutschen Soldaten, dafür bürgt — das sage ich nicht nur für das hohe Haus, das sage ich vor allem für das Ausland, das unsere Debatten lieft, für das Ausland, vor dem man unser Herabzuseten versucht — dafür bürgt der Genius des deutschen Bolks, das in seiner tausendjährigen Geschichte noch immer gewußt hat, Humanität mit Heroisemus zu verbinden.

#### (Anhaltender lebhafter Beifall.)

Die Borlage wurde zur weiteren Beratung an die Budgetkommission verwiesen.

### 32. Der Bentralverband deutscher Industrieller.

Sitzung bes Reichstages vom 24. November 1900.

Durch einen Brief des Generalsekretärs des Zentralverbandes deutscher Industrieller, Bueck, war bekannt geworden, daß man sich aus dem Neichsamt des Innern an den Zentralverband gewandt hatte um den Betrag von 12 000 Mark, um damit die Agitation sir den dem Neichstage vorgelegten Gesehentwurf zum Schutze des gesehlichen Arbeitseverhältnisses zu betreiben. In der gesamten linken Presse erhob sich ein Sturm gegen den Staatssekretär Grafen von Posadowsky als den Chef des Neichsamts des Innern,

und im Neichstage wurde von den Abgeordneten Albrecht und Genossen folgende Interpellation eingebracht:

"Belche Maßregeln gebenkt der Hern Reichskanzler gegen die Beamten des Reichsamts des Innern zu ergreifen, welches von einer Interessentengruppe, dem Zentralverbande deutscher Industrieller, die Summe von 12000 Mark gesfordert und erhalten hat, um damit die Agitation für den vom Bundesrat dem Reichstage am 26. Mai 1899 vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zum Schutze des gewerblichen Arbeitsverhältnisses zu betreiben?"

Der Abgeordnete Auer begründete dieje Interpellation und führte etwa folgendes aus: Als der Brief des Generalsekretars Bueck veröffentlicht wurde, sei er anfänglich allgemein für eine Fälschung gehalten worden, weil man einen berartigen Schritt nicht für möglich gehalten habe. Nachdem aber die "Berliner Korrespondeng" die Sache be= ftätigt habe, fei die öffentliche Meinung in den Blättern umgeschlagen und versucht worden, das Ganze als Bagatelle zu behandeln. Die Echtheit des Briefes fei nicht gu bezweifeln. Das Reichsamt des Innern habe den Großinduftriellen, den Scharf= machern, Handlangerdienste geleiftet. Es fei auch ganz zweifellos, daß die 12 000 Mark vom Reichsamte des Innern gefordert und dann von den Induftriellen zur Berfügung gestellt seien. Das Reichsamt bes Innern habe sich als Bittsteller in Abhängigkeit von der Großindustrie gesetzt. Man habe das preußische Königtum als ein Königtum für die Armen bezeichnet; aber hier handle es sich um die Agitation für ein Gesetz, das sich gegen die Armen richte, für ein Gesetz, das die Roalitionsfreiheit beschränken jolle. Um perfönliche Bestechlichkeit handle es sich nicht, aber um Schlimmeres: um eine weitreichende Begriffsverwirrung in den Regierungstreisen; diese schienen aber gar fein Berftändnis für den Borgang zu haben.

#### Reichstanzler Graf von Bülow 1):

Meine Herren, die verhältnismäßig ruhige Form, die trop einiger obligater und wohl auch für den Herrn Abgeordneten Auer unvermeidlicher Kraftausdrücke doch eher gemäßigte Form, in welcher der Herr Interpellant seinen Untrag begründet hat, stand in einem beinahe pikanten Gegensat und er Art und Beise, wie seit Bochen der in Rede stehende Borfall in der dem Herrn Antragsteller und seinen Freunden nahestehenden Presse behandelt und — ich kann wohl sagen — ausgeschlachtet worden ist. Ich din doch ziemlich weit herumgekommen in der Belt, aber so was von Uebertreibungen, wie bei der Behandlung dieses Falles in der sozials demokratischen Presse ist mir denn doch noch nicht vorgekommen.

(Na! na! links.)

In dem ersten Artifel, den ich über diesen Vorfall las, fand ich zweimal das Wort "Panama"

(sehr richtig! bei den Sozialdemokraten),

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 7. Sitzung, S. 138 f.

und in einem anderen Artikel war von der "Maffia" die Rede. Du lieber Gott, ich habe doch auch die zeitgenössische Geschichte, die zeitzgenössische Entwickelung verfolgt, ich versichere Sie, Panama war wirklich anders

### (große Heiterkeit),

und ich versichere Sie auch, die Anhänger der Maffia, die Maffiosi, wie man in Sizilien sie nennt, sehen anders aus als die Berliner Geheimräte.

#### (Große Heiterfeit.)

Neine Hergleiche wird niemand mehr lächeln als unsere intelligenten und sympathischen Nachbarn jenseits der Alpen und jenseits der Vogesen. Meine Herren, der Zweck, der mit allen diesen Nebertreibungen und — ich muß es leider sagen — mit allen diesen Entstellungen verbunden war, war natürlich der, den Glauben zu erwecken, als ob wir in Deutschland in einem Staate lebten, dessen Regierung abhängig wäre von bestimmten Gruppen

(sehr richtig! links),

von einer bestimmten Klasse, mit einem Worte — ber Herr Abgeordnete Auer hat dies Wort selbst ausgesprochen —: in einem Klassenstaat.

(Sehr richtig! links.)

- Sie bestätigen durch Ihren Zuruf nur meine Behauptung.

Meine Herren, schon diese Wahrnehmung, welchen Agitationsstoff die Herren von dort drüben aus der Behandlung dieses Falles geschöpft haben, würde mich nachdenklich stimmen, würde mich bedenklich machen in der Beurteilung des seiner Zeit für die Verbreitung amtlicher Drucksachen eingeschlagenen Weges

### (sehr richtig! rechts);

benn ich bin der Ansicht, daß jede deutsche Regierung dem Gemeinwohl um so besser dient, je mehr sie sich hält und je höher sie sich stellt über die verschiedenen Interessengruppen, über die Parteien

(sehr wahr! links),

über die wirtschaftlichen und politischen Gegenfätze.

(Sehr gut! links.)

Ich bin davon durchdrungen, daß es die erste Aufgabe jeder deutschen Regierung ist, das Wohl des Ganzen im Auge zu haben und nur die Gesamtinteressen des Landes zu fördern.

### (Zuruf links.)

— Meine Herren, warum widersprechen Sie mir denn? Sie kennen mich ja noch gar nicht genug, weder politisch noch persön=

lich, um ein abschließendes Urteil über mich aussprechen zu können. Politisch bin ich noch nicht lange genug am Werke, nament= lich in der inneren Politik, als daß Sie mich beurteilen könnten, außer wenn Sie sich auf den Standpunkt eines Ihrer Vorgänger vom Jahre 1848 stellen: ich kenne die Absicht des Ministers nicht, aber ich mißbillige sie — und persönlich kennen wir uns doch auch nicht genug; ich bedaure es, hoffentlich bedauern Sie es auch.

### (Heiterkeit.)

Mso zu einem abschließenden politischen und persönlichen Urteil über mich ist es noch zu früh, und ein solches zu fällen — verzeihen Sie das harte Wort! — ist oberflächlich. Das habe ich konstatieren wollen und kehre nunmehr zur Beantwortung der Interpellation zurück. — Ich bin aber ferner der Ansicht, daß die Regierung sogar den Schein vermeiden muß irgendwelcher Abhängigkeit von irgendwelchen Gruppen, daß sie jeden Verdacht vermeiden, jedem Verdacht entgehen muß irgendwelcher Abhängigkeit von Sonderinteressen.

### (Sehr richtig! links.)

Darum stehe ich nicht an, trot des guten Glaubens, in dem die beteiligten Beamten geglaubt haben, einer Borlage der verbündeten Regierungen zu dienen, den dabei eingeschlagenen Weg als einen Mißgriff zu bezeichnen.

#### (Hört! hört! und Bravo! links.)

Der in Rede stehende Vorfall, meine Herren, hat sich ereignet, bevor ich die verantwortliche Leitung der Geschäfte des obersten Reichsbeamten übernommen hatte. Wäre ich damals um meine Meinung gestragt worden, so würde ich von der Beschreitung des für die Verbreitung amtlicher Drucksachen gewählten Weges abgeraten haben. Und würde heute, wo ich verantwortlicher Reichskanzler din, die Absicht einer solchen Maßnahme zu meiner Kenntnis gelangen, so würde ich die Aussührung einer solchen Absicht zu inhibieren wissen.

### (Bravo!)

Im vollen Ginverständnis mit dem Herrn Staats= sekretär bes Innern

### (na! na! bei ben Sozialbemofraten)

— jawohl, im Einverständnis mit dem Herrn Staatssekretär des Innern, dessen eminente Arbeitskraft, dessen Geschäftserfahrung, dessen Kenntnisse, dessen Charakter ich trot aller gegen ihn gerichteten Angriffe immer gleich hoch stelle

(Bravo!),

bin ich der Ansicht, daß derartige Wege in Zukunft nicht wieder eins geschlagen werden sollen.

### (Lebhafter Beifall.)

Neber diese meine Auffassung und diese meine Willensmeinung als des allein im Reiche leitenden Ministers ist das beteiligte Ressort nicht im Zweisel gelassen worden. Zu weiteren Maßnahmen sehe ich mich nicht veranlaßt.

### (Hört! hört! bei den Sozialdemokraten.)

— Sie scheinen, wie ich aus Ihrem "hört! hört!" entnehme, solche erswartet zu haben. Aber weitere Maßnahmen werde ich nicht treffen, und ich will Ihnen, meine Herren, einen Grund angeben, aus dem ich weitere Maßnahmen nicht treffen werde.

Der Herr Antragsteller hat gesagt, daß er nicht wisse, wie ein gewisser Brief in eine gewisse Leipziger Zeitung gekommen sei. Vielleicht weiß es der Herr Abgeordnete Dr. Schoenlank.2)

#### (Heiterkeit.)

Aber ich habe vorläufig noch nicht den Eindruck, ich habe namentlich nach dem, was der Herr Abgeordnete Auer eben sagte, nicht den Eindruck, daß der Herr Abgeordnete Schoenlank geneigt sein werde, uns das verschleierte Bild von Sais zu enthüllen.

### (Heiterkeit.)

Nun denn, meine Herren, das hat in mir den Eindruck verstärkt troß allem, was der Herr Abgeordnete Auer soeben gesagt hat — und das wird, glaube ich, auch bei manchen Mitgliedern dieses hohen Hauses den Eindruck hervorrusen —, daß die Art und Weise, wie dieser Vorfall in die Oeffentlichkeit gebracht worden ist, mir weniger inspiriert zu sein scheint von löblichem Eiser für das öffentliche Wohl

(sehr richtig! rechts — Widerspruch links),

als von feindlichen Tendenzen gegen beftimmte Perfonlichkeiten

(sehr richtig! rechts),

wegen derer politischen oder vielleicht auch wegen derer wirtschaftlichen Richtung.

(Sehr richtig! rechts und in der Mitte. — Widerspruch links.)

<sup>2)</sup> Der Bucchsche Brief war zuerst in der jozialdemokratischen "Leipziger Bolkszeitung" veröffentlicht worden. Deren Chefredakteur war damals der Abgeordnete Dr. Schoenlant.

Bor Intrigen beuge ich mich nicht, vor folchen dunkeln und unlauteren Machenschaften weiche ich nicht zurück.

(Bravo!)

Ich hoffe, daß ich die Mehrheit des hohen Hauses auf meiner Seite habe, wenn ich erkläre, daß ich solchen Treibereien und Machenschaften keinen Ginfluß einräume auf mein öffentliches Berhalten und meine amtlichen Entschließungen.

(Lebhafter Beifall.)

Im übrigen, meine Herren, können Sie versichert sein, daß ich gar keine Neigung empfinde, den Herren von jener Seite des Hauses je wieder ähnlichen Agitationsstoff zuführen zu lassen.

(Widerspruch bei den Sozialdemokraten. — Lebhafter Beifall.)

# 33. Der Colerangantrag des Bentrums.

Sitzung des Reichstages vom 5. Dezember 1900.

Die Zentrumsfraftion des Neichstags hatte einen Gesehentwurf über die "Freiheit der Religionsübung" eingebracht; die ersten vier Paragraphen verlangen die Religionsfreiheit der Religionsgemeinschaften. Während der erste Teil im großen und ganzen an bestehende Verhältnisse sich anlehnt, stellt der zweite die Forderung auf, daß solchen Religionsgemeinschaften, die in einem der Bundesstaaten staatliche Anerkennung besihen, innerhalb des ganzen Neichsgebietes die freie und öffentliche Ausübung ihres Kultus zustehen soll. Der beantragte Gesehentwurf dehnt also schon durch diese Forderung die Kompetenz des Reiches auf ein Gebiet aus, das nach der Versassung mit den Obliegenheiten der Reichsgesetzgebung und Reichsaufsicht nichts zu tun hat, mithin ausschließlich der Landesgesetzgebung vorbehalten ist.

Daher ergriff denn bei Beginn der ersten Beratung des Antrages zu einer prinzipiellen Erklärung über die Stellung der verbiindeten Regierungen zu dem Antrage das Wort

der Reichstanzler Graf von Bülow1):

Im Namen der verbündeten Regierungen habe ich die Shre, nachsfolgende Erklärung abzugeben:

Obwohl sich die verbündeten Regierungen über gesetzgeberische Anträge, die aus dem Reichstage hervorgehen, erst schlüssig zu machen pflegen, nachdem der Reichstag seinerseits Stellung

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 17. Sipung, S. 301 f.

genommen hat, halten sie es im vorliegenden Falle doch für notwendig, zu einer so ernsten und das Gewissen des deutschen Bolkes berührenden Frage sich alsdald auszusprechen. Die verstündeten Regierungen achten die Ueberzeugungen und Gesühle, welche dem Antrage der Herren Abgeordneten Lieber und Genossen zu Grunde liegen; sie sehen sich jedoch außer stande, diesem Antrage zuzustimmen, welcher die versassungsmäßige Selbständigkeit der Bundesstaaten auf einem Gebiete beschränken will, das sie der Zuständigkeit ihrer Landesgesetzgebung vorsbehalten müssen.

Meine Herren, die aus älterer Zeit überkommene Gesetzgebung dieses oder jenes Bundesstaates?) mag Vorschriften enthalten, die mit den im größten Teil des Reichs anerkannten Grundsätzen freier Religionsübung nicht überall im Einklang stehen. Wenn ich für meine Person hoffe, daß derartige landesgesetzliche Disparitäten verschwinden werden

#### (Bravo!)

— ich bin durchaus für die Gleichberechtigung der Religionsgemeinschaften —, so muß ich als Reichskanzler mir doch vor allem vor Augen halten, daß meine erste Aufgabe dahin geht, den bundesstaatlichen Charakter des Reichs und die Autonomie der Bundesglieder, soweit die Reichsegestigebung dieselbe gewährleistet, nicht ohne willige Zustimmung der Einzelstaaten beeinträchtigen zu lassen.

(Hört! hört! links. — Bravo! rechts.)

Darin wurzelt das Bertrauen, auf welches die Reichsgewalt bei den Bundesstaaten zählen muß. Dieses Vertrauen ungemindert und unsgeschmälert zu erhalten, ist meine vornehmste Pflicht

(Bravo! rechts),

und ich bin überzeugt, daß das hohe Haus mir in dieser Auffassung beistimmen wird.

### (Bravo! rechts.)

<sup>2)</sup> Der beantragte Gesetzentwurf richtete sich ausgesprochenermaßen u. a. gegen landesgesetzliche Bestimmungen, die im Königreich Sachsen, in Mecklenburg-Schwerin und in Braunschweig noch in Kraft standen, inzwischen aber zum größten Teile in einer berechtigten Bünschen entsprechenden Beise abgeändert worden sind.

# 34. Dentschlands Stellung zum Burenkriege.

Sitzung des Reichstages vom 10. Dezember 1900.

Bei der Beratung des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1901 gaben dem Reichskanzler Ausführungen der Abgeordneten Dr. Sattler (natlib.) und Graf zu Limburg-Stirum (konf.) über die mit dem südafrikanischen Kriege zusammenhängenden Fragen Gelegenheit, sich über die Erwägungen zu äußern, die für die deutsche Regierung bei der Unterlassung eines offiziellen Empfanges des Präsidenten Kriiger maßgebend waren.

Reichskanzler Graf von Bülow 1):

Meine Herren, auf alle von dem Herrn Abgeordneten Dr. Sattler soeben aufgeworfenen, besprochenen und angeregten Fragen werde ich heute nicht mehr eingehen, so schmeichelhaft mir auch das Interesse des Herrn Abgeordneten an meinem politischen, an meinem wirtschaftlichen, wie an meinem sozialpolitischen Seelenzustande gewesen ist.

#### (Seiterfeit.)

Alle seine Fragen zu beantworten würde auch nicht ganz leicht sein, und ich gestehe, daß mir bei einigen zu Mute war etwa wie Faust, als Gretchen ihn fragte: "Nun sag, wie hast du's mit der Religion?"

#### (Seiterfeit.)

Ich bin aber bem Herrn Abgeordneten Dr. Sattler, und ich bin vor allen Dingen dem Herrn Vorredner, dem Herrn Vrafen Limburg-Stirum, dankbar, daß sie mir Gelegenheit bieten, mich auszusprechen über die Reise des Präsidenten Krüger wie über unsere Haltung gegenüber dem südsafrikanischen Kriege, und ich bitte um die Erlaubnis, im Interesse der Klarstellung dieser das deutsche Volk tief bewegenden Frage etwas weiter ausgreifen zu dürfen.

Daß es zwischen den südafrikanischen Republiken und England zum Kriege gekommen ift, haben wir aufrichtig beklagt. Wir beklagten es, daß ein solcher Krieg möglich sei zwischen Christen, zwischen Weißen, zwischen Angehörigen derselben großen germanischen Rasse. Es mußte uns auch das, nebenbei gesagt, eine Mahnung sein und ist uns eine Mahnung gewesen, die Augen offen zu halten, uns nicht Sand in die Augen streuen zu lassen, sondern festzuhalten an der alten Wahrheit und an der alten Erfahrung, daß in der eigenen Krast die einzig sichere Bürgschaft ruht für den Frieden und für die Behauptung des eigenen Kechts, zu Lande und zu Wasser.

(Bravo! rechts.)

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 16. Sitzung, S. 413 ff. Pengler, Graf Bulome Reben 2c.

Wir beklagten den Ausbruch dieses Krieges aber auch deshalb, weil durch denselben gewichtige deutsche wirtschschaftliche und politische Intereffen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Mehrere Tausende von deutschen Staatsangehörigen find in Sudafrika angeseffen, Deutsche haben bort große Fabrit-, induftrielle und Banketabliffements ins Leben gerufen; das in Südafrika investierte beutsche Kapital beziffert sich auf Hunderte von Millionen, der Handelsverkehr zwischen der beutichen und der füd= afrikanischen Küste ift ein reger, wir sind wirtschaftlich in hohem Grade an der Zukunft Südafrikas interessiert. Und politisch hatten wir die Pflicht, dafür Sorge zu tragen, daß diefer Krieg feine schädliche Rückwirfung ausübe auf unsern sudafrifanischen Besitzstand. Darum haben wir getan, was für uns als neutrale Macht und ohne Gefährdung direkter deutscher Interessen möglich war, um den Ausbruch dieses Krieges zu verhüten. Wir haben insbesondere gegenüber den Regierungen der beiden südafrikanischen Republiken auch insofern ganz loyal gehandelt, daß wir benfelben von vornherein und rechtzeitig feinen Zweifel ließen hinsichtlich der Lage der Dinge in Europa, wie hinsichtlich unserer eigenen Reutralität im Falle eines Krieges in Sudafrita, daß wir in biefen beiden Richtungen ben Regierungen der beiden südafrifanischen Republiten rechtzeitig reinen Bein einschenften.

Ich habe hier, meine Herren, eine Aufzeichnung vor mir liegen, welche diese unsere Haltung vor dem Ausbruch des südafrikanischen Krieges an der Hand der Akten beleuchtet. Im Mai und Anfang Juni 1899 haben wir auf dem Wege über den Haag und im Verein mit der niederländischen Regierung dem Präsidenten Krüger zur Mäßigung geraten. Ich beziehe mich in dieser Hinslicht auf das kürzlich veröffentlichte niederländische Gelbbuch, wo die nachstehende Depesche des niederländischen Ministers des Acußern an den niederländischen Generalkonsul in Pretoria vom 13. Mai 1899 absgedruckt ist:

- Haag, 13. Mai 1899. Minister des Auswärtigen an Generalstonsul der Niederlande in Pretoria. Nachrichten aus verschiesdenen Hauptstädten lassen mich an die Gefahr glauben, daß eine unmittelbar bevorstehende gewaltsame Lösung der afrikanischen Frage zu befürchten ist. Ich bitte Sie, dem Präsidenten ohne Berzug mündlich und ganz vertraulich mitzuteilen, daß ich ihm als aufrichtiger Freund und im wahren Interesse der Republik rate, sich so versöhnlich und maßvoll als irgend möglich zu

zeigen. Ich weiß aus ganz sicherer Quelle, daß die deutsche Regierung diese Ansicht durchaus teilt.

Weil damals der Vermittlungsgedanke nicht aussichtslos erschien, und da die Frage eines Schiedsspruches der Vereinigten Staaten von Amerika sogar in einzelnen Organen der englischen Presse ohne Schroffheit erörtert wurde, haben wir auch durch die niederländische Regierung im Juni 1899 dem Präsidenten Krüger die Anxufung einer Vermittlung emspschlen lassen.

### (Hört! hört! links.)

In Erwiderung hierauf teilte Herr Leyds dem niederländischen Gesandten in Paris mit, der Präsident halte den Augenblick für die Anxusung einer Bermittlung noch nicht für gekommen.

#### (Hört! hört! links.)

Unfer Geschäftsträger im Haag telegraphierte darüber unterm 22. Juni 1899:

Der Kaiserlich deutsche Geschäftsträger an das Auswärtige Amt. Der niederländische Gesandte in Paris meldet Herrn de Beaufort, Herr Leyds habe ihn aufgesucht und ihm mitgeteilt, Präsident Krüger halte den gegenwärtigen Augenblick noch nicht für geseignet, um die amerikanische Intervention anzurusen.

Als dann nach einiger Zeit der Präfident Krüger den Versuch machte, eine Vermittlung, d. h. ein beiderseitiges Eingehen auf einen Schiedsspruch zu erlangen, waren die Gemüter dafür schon zu sehr erhipt, und Herr Krüger klagte im August der niederländischen Regierung, daß fein Schiedsspruch zu erreichen sei. Daraushin haben nochmals die deutsche und die niederländische Regierung — und für die deutsche Regierung war dies das letzte Mal — einen Kat erteilt, dessen Inhalt in dem niedersländischen Gelbbuch folgendermaßen wiedergegeben wird:

Hag, 15. August 1899. Niederländischer Minister des Auswärtigen an Generalkonsul der Niederlande in Pretoria. Sie wollen dem Präsidenten vertraulich mitteilen, daß die deutsche Regierung die in meiner Depesche vom 4. d. M. ausgesprochene Ansicht, den englischen Vorschlag nicht abzulehnen, vollständig teilt. Die deutsche Regierung ist, wie ich, vollständig davon überzeugt, daß jeder Schritt bei einer der Großmächte in diesem kritischen Augenblick ohne irgend ein Ergebnis und sehr gefährlich für die Republiken sein würde.

Ich glaube, meine Herren, daß schon aus dieser Publikation hervorsgeht, daß uns wegen des Ausbruchs des Arieges wie wegen bes Schickfals der jüdafrikanischen Republiken kein Bors

wurf trifft. So weit durften wir freilich nicht gehen, daß wir, um das Zuschlagen der Tür, um den Ausbruch der Feindseligkeiten zu vershindern, die eigenen Finger zwischen Tür und Angel klemmten. Damit würden wir den Buren nichts genützt und uns nur geschadet haben.

(Sehr richtig! links.)

Und nachdem der Krieg ausgebrochen war, konnten wir im Hinblick auf die allgemeine Weltlage und vom Standpunkt der deutschen Gesamt-interessen keine andere Haltung einnehmen, als eine solche strikter Neutralität.

(Sehr richtig!)

Daran konnten auch die Sympathien nichts ändern, welche, wie in andern Ländern, so auch in Deutschland für Männer bestanden, die für ihr Ideal von Leben und Regierung und Freiheit mutig ihre Existenz in die Schanze geschlagen haben, die in schwerem Kampf heldenhaft ausgehalten haben

(Bravo! rechts);

denn die Politik eines großen Landes darf in kritischer Stunde nicht von den Eingebungen des Gefühls beherrscht, sondern sie muß lediglich geleitet werden nach dem ruhig und nüchtern erwogenen Interesse Landes.

(Sehr richtig! links.)

Was nun die Möglichkeit einer Friedensvermittlung angeht, so wäre die Voraussetzung einer solchen gewesen, daß sie von beiden streitenden Teilen acceptiert würde. Andernfalls würde es sich nicht um eine Mediation gehandelt haben, sondern um eine Intervention mit eventuellem Zwange behufs Einstellung der Feindseligkeiten. Eine solche Intervention mit koerzitiven Hintergedanken war für uns durch die generellen Weltverhältnisse wie durch unsere speziellen deutschen Interessen ausgeschlossen. Ucbrigens ist eine andere als eine ganz friedliche und freundschaftliche Mediation von keiner Macht jemals in Erwägung gezogen worden. Auch diesenigen Mächte, die den Gedanken einer solchen friedlichen Intervention akademisch ventilierten, betonten dabei immer ausdrücklich, daß ihnen jeder Gedanke fernliege, England gegen seinen Willen zum Frieden nötigen zu wollen.

(Hört! hört! links.)

Als nun der Gedanke einer solchen friedlichen Mediation von Amerika auf dem Wege einer ganz leisen diplomatischen Sondierung nach Engsland gelangte, wurde derselbe von der englischen Regierung amtlich und kategorisch in der allerbestimmtesten Weise abgelehnt. Damit war die Möglichkeit einer Mediation beseitigt, deren Voraussetzung eben der Wunsch

beider streitender Teile ist. Ein Einschreiten nur auf den Wunsch des einen Teiles bezeichnet das Bölkerrecht nicht mehr als Mediation, sondern als Intervention, und eine solche Intervention pflegt, wenn sie nicht zu einer diplomatischen Niederlage führt, die Einleitung zu einem bewaffneten Konflift zu sein. Wenn wir auf einer solchen Basis in einen solchen Konflift hineingegangen, in einen solchen Konflift hineingeglitten wären, ja, da hätte es uns wohl gehen können, wie es in einem schillersschen Gedicht dem von seinem Idealismus vorwärts getriebenen Jüngling geht, wo es heißt:

Doch ach, schon auf bes Weges Mitte Verließen die Vegleiter mich, (Heiterkeit) Sie wandten seitwärts ihre Schritte, Und einer nach dem andern wich. (Sehr qut!)

In eine solche Situation haben wir das deutsche Bolk nicht bringen wollen, nicht bringen dürfen.

### (Lebhaftes Bravo.)

Was nun die Reise des Präsidenten Krüger und seinen Nichtempfang durch Seine Majestät den Kaiser angeht, so kommt es da nicht auf das Beiwerk an, nicht auf nebensächliche Begleitzerscheinungen, auch nicht auf polizeiliche Ungeschicklichkeiten

(aha!),

sondern es kommt an auf den Kern der Sache, nämlich auf die Frage: würde die Reise des Präsidenten Krüger und würde seine Empfang durch Seine Majestät den Kaiser ihm oder uns irgend etwas genützt haben?

## (Hört! hört!)

Diese Frage beantworte ich mit einem entschiedenen Nein. Dem Präsidenten Krüger würde eine Audienz, würden alle Ovationen und alle Demonstrationen, alle Beisallstundgebungen und alle Zustimmungssadressen gar nichts geholfen haben. Was haben denn dem Präsidenten Krüger die Pariser Ovationen genütt?

(Hört! hört!)

Was hat ihm sein Empfang im Elysee genütt? Ich habe hier liegen den telegraphischen Auszug über die letzte, also doch wohl entscheidende und maßgebende Unterredung, welche der Präsident Krüger mit dem französischen Herrn Minister des Neußeren gehabt hat. Ich möchte mir

erlauben, diesen ganz kurzen Auszug mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten zu verlesen. Da heißt es:

Mus der Umgebung des Präsidenten Krüger verlautet über die gestrige Unterredung desselben mit Delcassé, daß Krüger sich darauf beschränkte, zu erforschen, wie sich die französische Regierung gegenüber gewissen Eventualitäten verhalten werde, welche fich aus den Schritten ergeben könnten, die in Europa getan werden sollten. Die Unterredung bewegte sich in allgemeinen und unbeftimmten Ausdrücken. Krüger stellte feine bestimmte Frage und beschränkte sich darauf, zu sondieren. Bas Delcassé betrifft, so gab er zu verstehen, daß er sich an das halten werde, was er gelegentlich der Interpellation über die Transvaalfrage im März dieses Jahres bargelegt habe.2) Delcassé gab weiter zu verstehen, daß Frankreich keinerlei Initiative ergreifen werde, daß es jedoch einer solchen nicht entgegentreten, ihr vielmehr sich anschließen werde, wenn dieselbe unter Umständen zu tage treten sollte, welche die Billigung Frankreichs zu verdienen geeignet feien.

## (Heiterkeit.)

Krüger machte keinerlei Vorschläge und ließ nicht durchblicken, was er zu tun beabsichtige.

Nun frage ich Sie, meine Herren, ob nach dieser Unterredung der Präsident Krüger nicht ebenso klug war wie vorher? Und dabei betone ich, daß der französische Herr Minister des Aeußern so verständig als möglich geantwortet hat, wie das von einem so weisen, so ersahrenen und ausgezeichneten Staatsmann nicht anders zu erwarten war, wie dies Herr Descasse ist. Ich würde es eintretendenfalls in Berlin gar nicht schöner haben machen können.

## (Große Beiterfeit.)

Auch ich würde dem Präsidenten Krüger bei allem menschlichen Mitsgefühl für sein tragisches Schickfal, bei allem persönlichen und menschlichen Verständnis für seinen Mut, sein Gottvertrauen, seine schlichte Größe,

<sup>2)</sup> Am 15. März 1900 erkfärte Minister des Neußern Delcasse in der Deputiertenkammer: "Unser Konsul in Pretoria hat der Regierung in einem Telegramm mitgeteilt, daß die Bräsidenten der beiden Republiken um die Einmischung der Mächte für einen Frieden auf Grundlage der Unabhängigkeit der Republiken nachgesucht hätten. Die englische Regierung hatte auf diesen Schritt den beiden Präsidenten öffentlich erklärt, sie könne dieser Unabhängigkeit nicht zustimmen. Eine Einmischung der Nächte könnte also nicht mehr stattsinden."

als Minister bes Aeußern, als Reichskanzler, da ich in Fragen der auswärtigen Politik mein Herz im Kopfe haben muß — ich würde ihm auch nur haben sagen können, was ihm in Paris gesagt worden ist, und was der Burendeputation schon im vergangenen Frühjahre in Paris, in Washington, in Petersburg, überall geantwortet worden ist, nämlich daß wir das Aushören des Blutvergießens, des entsetzlichen Blutvergießens in Südafrika, sebhaft wünschen, daß aber eine andere als friedliche Mediation unter Zustimmung Englands von keiner Seite in Aussicht gestellt worden sei.

Was nun aber die andere Seite der Frage betrifft, so würde eine Reise des Präsidenten Krüger nach Berlin unsere Stellung in der Welt sicherlich nicht verbessert haben; denn entweder würden die Ovationen für den Präsidenten Krüger vollständig zweckloß gewesen sein, reine Schläge ins Wasser, nichts als verpufftes Feuerwerk, oder es würden unsere internationalen Beziehungen verschoben worden sein zum Nachteile des Landes. Diese internationalen Beziehungen zu schützen vor jeder, sei es durch Intrigen, sei es durch Demonstrationen hervorgerusenen Trübung, ist eine Pflicht der Regierung, und diese Pflicht hat die Regierung vor allem in unseren Tagen, wo — ich habe mir schon erlaubt, einmal in der Budgetkommission darauf anzuspielen — Kriege viel leichter entsesselt werden durch elementare Volksleidenschaften, durch leidenschaftliche Erzegung der öffentlichen Meinung, als wie in den Tagen der alten Kabinettsepolitik durch den Ehrgeiz der Monarchen oder durch die Känke der Minister 3), die sich ja gegen früher sehr gebessert haben.

(Große Heiterkeit.)

Meine Herren, es ist in diesen letzten Tagen und zum Teil in sehr leidenschaftlicher Weise in der Presse wie in Volksversammlungen diskutiert worden unser Berhältnis zu England. Sich über die Beziehungen zwischen zwei großen und selbstbewußten Völkern auszusprechen, ist nicht ganz leicht, nicht so leicht, wie es vielleicht manchem erscheint, wenigstens nicht für mich in meiner verantwortlichen Stellung. Ich nehme aber keinen Anstand, mich auch hierüber auszusprechen. Wir stehen England gegensüber vollständig unabhängig da, wir sind nicht um eines Haares Breite mehr auf England angewiesen, als England auf uns.

(Sehr richtig!)

Aber wir sind bereit, auf der Basis gegenseitiger Rücksichtnahme und völliger Gleichheit — über diese selbstverständliche Vorbedingung für ein

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 119 f.

richtiges Verhältnis zwischen zwei Großmächten haben wir keine Großemacht je im Zweifel gelassen — ich sage: wir sind bereit, auf dieser Basis mit England in Friede, Freundschaft und Eintracht zu leben. England gegenüber, wie das uns von mancher Seite zugemutet wird, den Don Quizote zu spielen und die Lanze einzulegen und loszurennen, wo irgend in der Welt englische Winde mühlen gehen, dazu sind wir nicht berufen.

(Lebhafte Zustimmung.)

Es wird auch fein praktischer Politiker der Ansicht sein, daß ein gespanntes Verhältnis zu England prinzipiell geboten sei und eine dauernde Eigentümlichkeit unserer Politik werden müßte. In unserem Interesse liegt es, mit allen denjenigen Mächten auf gutem Fuße zu stehen, die mit uns in Frieden zu leben wünschen. Uns unnötig mit der dauernden Gegnerschaft irgend einer Großmacht zu belasten, wäre ein politischer Fehler, eine politische Dummheit, für welche ich die Verantwortung nicht übernehme.

(Sehr gut!)

Meine Herren, wir werden wie überall fo auch in Südafrika die deutschen Interessen wahren, die deutschen politischen und die deutschen wirtschaftlichen Interessen. Wir rechnen mit Bestimmtheit darauf, daß der Ausgang des südafrikanischen Krieges unsere dortigen legitimen wirtschaftlichen Interessen nicht dauernd beeinträchtigen wird, und wir sind voll berechtigt, anzunehmen, daß dieser Krieg keine schädliche Rückwirkung ausüben wird auf unseren afrikanischen Besitzstand, unseren zukunftereichen afrikanischen Besitzstand. Das zu verlangen ist unser gutes Recht. unserm auten Recht geben wir nicht ein Titelchen auf. Aber für andere die Raftanien aus dem Feuer zu holen und uns von anderen vorschieben zu laffen, das ift nicht unfere Aufgabe, das wäre ein grober Fehler gewesen. Auch ich, meine Herren, kenne sehr wohl die Empfindungen der deutschen Volksseele und ich weiß diese Empfindungen wohl zu würdigen. Aber den politischen Blick barf ich mir dadurch nicht trüben laffen, und das politische Augenmaß darf ich mir dadurch nicht verrücken laffen. Solange ich an diefer Stelle ftebe, darf ich mich nicht von Befühlen und Bolksstimmungen hinreißen laffen, sondern ich kann und muß mich einzig und allein leiten lassen von den dauernden Interessen der Nation - und diese Interessen schrieben uns die selbständige, ruhige und neutrale Haltung vor, die wir gegenüber den südafrikanischen Wirren eingenommen haben.

(Lebhaftes Bravo.)

Da von zahlreichen Abgeordneten Vertagungsanträge eingegangen waren, wurde die Sitzung des Reichstages nach dieser Rede des Reichstanzlers geschlossen. Die Debatte spielte aber an den beiden nächsten Tagen wieder auf dieses Gebiet hinüber; der Reichstanzler nahm erst am 12. Dezember wieder daran teil. Bgl. Nr. 35.

# 35. Deutschlands Stellung zum Burenkriege. (Fortsetzung und Schluß.)

Sitzung des Reichstages vom 12. Dezember 1900.

Der Reichskanzler wendet sich in dieser Situng vorwiegend gegen die Ausstührungen des nationalsideralen Abgeordneten Professor Dr. Hasse; daneben zum Teil gegen die des Abgeordneten Bebel vom Tage zuvor. Der Abgeordnete Dr. Hasse, der als erster Borsitzender des Albeutschen Berbandes unmittelbar zuvor von einer Begrüßung des Präsidenten Arüger im Haag zurlägekehrt war, erging sich in sebhasten Angrissen auf die angeblich zu Gunsten Englands betätigte Neutralität der deutschen Regierung und betonte scharf den Widerspruch zwischen der Boltisk-timmung und der amtlichen Politik.

Reichstanzler Graf von Bülow1):

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Hasse hat nicht ohne eine gewisse Erregung gesprochen, auch nicht ohne Pathos, mit schönem Pathos. Ich werde mich bemühen, so ruhig und nüchtern als möglich zu reden; denn meine verantwortliche Stellung legt mir die Pflicht auf, mich lediglich von der Staatsraison leiten zu lassen. Es hat mich auch interessiert, zu sehen, wie munter der Herr Abgeordnete Hasse herumplätschert in den blauen Wellen des unbegrenzten Dzeans der Konjekturalpolitik.

(Heiterkeit.)

Auch an diesem Vergnügen kann ich mich nicht beteiligen; ich muß auf der terra sirma der Wirklichkeit bleiben. Ich zweiste ja nicht daran, daß der Herr Abgeordnete Hasse mir an diplomatischer Geschicklichkeit, an staatsmännischer Erfahrung und Einsicht, an Willenskraft weit überslegen ist

## (Heiterfeit);

ich bin aber doch überzeugt, daß, wenn er an meiner Stelle stünde — daß glaube und erwarte ich von seinem Patriotismus — und wenn er die Verhältnisse in der Welt und in Europa so kennte, wie ich sie kenne, er dann ganz genau dieselbe Politik machen würde wie ich. Der Herr

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Session, 18. Sitzung, S. 473 ff.

Abgeordnete Hasse hat selbst erwähnt, daß er am vergangenen Montag bei der Einleitung der Etatsdebatte hier nicht zugegen war. Ich denke nicht daran, ihm daraus einen Vorwurf zu machen; aber ich kann nicht bloß seinetwegen alles wiederholen, was ich schon vorgestern gesagt habe. Ich gehe also nicht ein auf denjenigen Teil meiner damaligen Ausführungen, durch den ich, wie ich glaube, vieles von dem, was der Herr Abgeordnete Hasse seine sogen den woraus widerlegt habe. Ich wende mich zu dem, was er Neues gesagt hat.

Der Herr Abgeordnete Haffe hat sich gewandt gegen unsere Art und Weise des Vorgehens, gegen unsern modus procedendi gegenüber dem Herrn Präsidenten Krüger. Die Sache lag einsach so. Als wir hörten, daß der Präsident Krüger die Absicht habe, nach Berlin zu kommen — diese Nachricht war für uns überraschend, diese Nachricht bekamen wir 24, höchstens 48 Stunden, bevor die Abreise stattsinden sollte; bisher war allgemein angenommen worden, der Präsident Krüger würde sich von Paris nach Holland begeben; worauf die Sinnesänderung des Herrn Präsidenten Krüger zurückzusühren war, das will ich hier unerörtert lassen —

## (Hört! hört! links),

aber als wir hörten, der Präsident Krüger wolle sich in kleinen Etappen über Köln und Magdeburg nach Berlin begeben, da haben wir ihn in der höslichsten und rücksichtsvollsten Weise durch die Vermittelung unserer Botschaft in Paris und des Herrn Dr. Leyds darauf ausmerksam machen lassen, daß Seine Majestät der Kaiser zu seinem Bedauern nicht in der Lage wäre, jetzt den Herrn Präsidenten Krüger zu empfangen, und daß er ihn deshalb bäte, von seiner Reise Abstand zu nehmen. Als darauf der Präsident Krüger doch seine Keise ins Wert setzte, da ist ihm in Köln, wiederum in der allerrücksichsvollsten Weise, durch den Kaiserlichen Gesandten in Luxemburg nochmals gesagt worden, Seine Majestät sei außer stande, ihn jetzt zu sehen, und däte ihn deshalb, von einer Reise nach hier abzusehen. Ueberrumpeln lassen wir uns nicht, und vergewaltigen lassen wir uns auch nicht.

## (Sehr gut! links.)

Nun hat der Herr Abgeordnete Hasse — und er ist darin ja, wie er sich selbst rühmt, in die Fußstapfen des Herrn Abgeordneten Bebel getreten — gesagt, daß unsere Haltung gegenüber der Reise des Präsidenten Krüger hervorginge aus Rücksicht auf das Ausland, und in seinen offiziösen Blättern habe ich sogar den Ausdruck gelesen: aus Liebedienerei gegen das Ausland — das bemerke ich auch gegenüber dem Herrn, der soeben

"jehr richtig!" rief. Unsere Haltung ging nur hervor aus der Wahrung unserer eigenen Interessen. Wir haben das getan, was für uns nützlich war und was uns die Erhaltung des Weltfriedens erleichterte. Dabei war uns der Beifall der einen — ich spreche von unsern Nachbarn in Europa — ebenso gleichgültig wie der Aerger der anderen.

Dann hat der Herr Abgeordnete Hasse, geradeso wie gestern der Herr Abgeordnete Bebel, auch angedeutet, daß unsere Haltung gegenüber der Reise des Präsidenten Krüger oder überhaupt unsere Haltung gegensüber dem südafrikanischen Kriege zurückzuführen wäre auf die verwandtsschaftlichen Beziehungen des Trägers des Krone.

## (Buruf.)

— Das hat gestern der Abgeordnete Bebel gesagt; ich habe verstanden, Herr Hasse, der Sie sich, wie in dem übrigen Teil der auf Transvaal bezüglichen Aussührungen des Herrn Abgeordneten Bebel, auch diesen Vorwurf zu eigen gemacht hätten.

# (Zuruf.)

— Wenn Sie das nicht getan haben, so konstatiere ich das mit Bersgnügen und antworte zunächst nur dem Herrn Abgeordneten Bebel.

Wie die englische Regierung und wie der englische Hof zur Reise des Präsidenten Krüger stehen, das weiß ich nicht. Das erkläre ich aber auf das allerentschiedenste, daß von seiten des englischen Hoss oder von seiten der englischen Regierung weder an seine Majestät den Kaiser noch an mich, als den verantwortlichen Reichskanzler, hinsichtlich der Reise des Präsidenten Krüger oder hinsichtlich unserer Haltung im südafrikanischen Kriege weder ein Wunsch noch irgend ein Antrag herangetreten ist. Uns zunehmen, daß Seine Majestät der Kaiser sich durch verwandtschaftliche Beziehungen beeinflussen lassen könnte, daß zeigt wenig Kenntnis des Charakters Seiner Majestät des Kaisers und der Baterlandsliebe Seiner Majestät des Kaisers.

## (Bravo!)

Für Seine Majestät den Kaiser sind lediglich nationale und beutsche Gesichtspunkte maßgebend, und wenn dem anders wäre, wenn irgendwelche verwandtschaftlichen Beziehungen, wenn irgendwelche dynastischen Kücksichten Einfluß hätten auf unsere auswärtige Politik, dann würde ich nicht einen Tag länger Minister bleiben.

(Lebhaftes Bravo.)

Meine Herren, nun ist der Herr Abgeordnete Hasse auch zu sprechen gekommen auf das deutsch= englische Abkommen, und er hat in sehr schwarzen Farben alle Folgen geschildert, die dieses Abkommen für uns haben müßte. Das hat mich insofern etwas erstaunt, als der Herr Abgeordnete Hasse ja gar nicht weiß, was in dem Abkommen steht

(Beiterkeit und fehr richtig! links),

und ich werde es ihm auch jest nicht sagen, denn ich darf es nicht sagen. Die deutsche Regierung und die englische Regierung find übereingekommen, diejes Abkommen bis auf weiteres und bis jum Eintritt bestimmter Umftände nicht der Deffentlichfeit zu übergeben. Solche Zusagen von Regierung zu Regierung muß man halten. Wenn ich nicht schweigen könnte, so würden wir das Bertrauen der übrigen Regierungen verlieren, dann würde fein Mensch mehr mit uns unterhandeln wollen, und damit wäre auch Ihnen nicht gedient. Das kann ich aber mit aller Bestimmtheit fagen, daß das deutsch-englische Abkommen keinen Artikel, keinen Baragraphen, keine Bestimmung enthält, die sich bezoge auf einen Konflitt zwischen England und den südafrikanischen Republiken. Unfere Haltung gegenüber dem südafrikanischen Krieg wurde genau dieselbe von beiden Seiten unabhängige und gegenüber beiden Teilen neutrale Haltung gewesen sein, wenn das deutsch-englische Abkommen nicht existierte; denn dieses Abkommen ging nicht hervor aus irgendwelchen von uns übernommenen Berpflichtungen, sondern lediglich aus unserem wohlverstandenen Interesse, aus der europäischen Gesamtlage wie aus unserem speziellen deutschen Interesse.

Das Samoa-Abkommen und das Jangtse-Abkommen 2), über welches der Herr Abgeornete Hasse, wie ich glaube, mit großem Unrecht — das wird die Zukunft zeigen —, so abgünstig urteilt, enthalten überhaupt keine geheime Klausel, enthalten gar nichts, was dieses hohe Haus nicht wüßte und was nicht die ganze Welt wüßte.

Nun, meine Herren, hat der Herr Abgeordnete Hasse ja auch, wenn ich ihn recht verstanden habe — oder war es gestern der Abgeordnete Bebel? — crinnert an das Telegramm, welches Seine Majestät der Kaiser im Jahre 1896 — —

(Zuruf)

— ich glaube, indirekt erinnerte der Herr Abgeordnete Hasse doch daran, es lag im ganzen Geist seiner Aussührungen — also er hat erinnert an das Telegramm, welches Seine Wajestät der Kaiser nach Reujahr 1896

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 109 ff. und S. 133.

an den Präfidenten Rruger gerichtet hat, als es fich nicht um einen regulären Krieg zwischen zwei Staatswesen, sondern um ein Flibuftierunternehmen handelte. Ich denke gar nicht daran, dieses Telegramm zu verleugnen, burch welches Seine Majestät ber Raiser seinem richtigen Empfinden für das Bölferrecht forretten Ausdruck gegeben hat. Aber ebensowenig haben wir beabsichtigt, durch jenes Telegramm unsere Politik für immer in omnes casus et eventus, in saecula saeculorum festaulegen. und das konnten wir um so weniger, als sich die Verhältnisse seitdem geändert haben. Ich begehe keine diplomatische Indiskretion, wenn ich fage, daß dieses Telegramm jedenfalls das Verdienst gehabt hat, durch die Aufnahme welche es fand, nicht in Deutschland, sondern außerhalb Deutschlands, die Situation für uns infofern aufzuklären, als diefe Aufnahme feinen Zweifel darüber ließ, daß wir im Falle eines Ron= flifts mit England in Afrita auf unfere eigenen Rrafte, allein auf unfere eigenen Rräfte angewiesen fein würden. (Hört! hört!)

Daraus mußte eine gewiffenhafte Regierung ihre Schlüffe ziehen, und

baraus haben wir unfere Schlüffe gezogen.

Die Ausführungen des herrn Abgeordneten Dr. Saffe famen im großen und ganzen darauf hinaus, daß er uns den Vorwurf macht, wir hätten die Buren preisgegeben; gerade diesen Ausdruck habe ich auch in einer Reihe ihm nahestehender Blätter gefunden. Bon einer Breisgebung der Buren kann schon deshalb nicht die Rede sein, weil wir nie ein Proteftorat über die südafrikanischen Republiken ausgeübt oder auch nur erstrebt haben. Es fann von einer solchen Preisgebung aber vor allem deshalb nicht die Rede sein, weil wir nur deutsche Interessen in der Welt zu wahren haben. Transvaal und die füdafrifanischen Republiken können nicht zum Angelpunkt unserer ganzen Politik werden. Das hemd liegt näher als der Rock, und jedenfalls liegt es mir näher, der ich deutscher Minister des Aeußern bin, und nicht Minister in und für Pretoria.

Wenn aber der Herr Abgeordnete Dr. Haffe unter Berufung auf Aldressen wie auf Bolksversammlungen gesagt hat, daß die öffentliche Meinung für seine Auffassung ginge und gegen die von mir vertretene, so macht mich auch das andere nicht irre. Nicht als ob ich nicht sehr wohl die Macht und die Bedeutung der öffentlichen Meinung kennte. Die öffentliche Meinung ift ber ftarke Strom, ber bie Raber ber ftaatlichen Mühle treiben foll. Wenn aber Diefer Strom Gefahr droht, Die Räder in eine falsche Richtung zu treiben oder gar zu zerstören, so ist es die Pflicht einer Regierung, die diesen Namen verdient, sich einem solchen Strome entgegenzustellen, unbekümmert um etwaige Unpopularität. Es gibt noch höhere Kränze als diejenigen, die der Allbeutsche Verband auszuteilen hat, nämlich das Bewußtsein, sich lediglich und ausschließlich leiten zu lassen von den wirklichen und dauernden Nationalinteressen.

(Bravo!)

Die deutsche öffentliche Meinung hat auch gerade in Fragen der ausewärtigen Politik — ich scheue mich nicht, dies offen zu sagen — durche aus nicht immer das Richtige getroffen. Sich für die Interessen fremder Völker einzusehen und zu erhipen, wie das jeht in einem Teile von Deutschland geschieht, einzusehen und zu erhipen bis zur Gefährdung deutscher Interessen, das ist ein menschlich schöner Zug des deutschen Volkes, politisch jedoch ein Fehler, der sich in der Vergangenheit oft genug an uns gerächt hat.

(Sehr richtig! links.)

Es macht dem guten Herzen des Herrn Abgeordneten Dr. Hasse Ehre, wenn er die Ausgabe unserer Politik vor allem darin sieht, fremde Bölker zu retten. Das ist aber nur im Privatleben schön; im internationalen Verkehr kommt man nicht weit damit. Fremde Bölker retten zu wollen, hat nicht immer Glück gebracht. Dafür bietet die Geschichte lehrreiche Beispiele.

Blicken wir in unsere eigene deutsche Geschichte! Als Fürst Bismarck in den sechziger Jahren nicht für die Polen eintreten wollte gegen Rußland, da hieß es, er habe sich erniedrigt zum Schergen russischer Henker und Gendarmen. Und als derselbe große Staatsmann 20 oder 22 Jahre später — ich gehörte damals schon der auswärtigen Karriere an und erinnere mich sehr wohl dieser Periode — sich nicht mit Rußland broullieren wollte wegen der schönen Augen der Bulgaren und der schönen Augen des Prinzen Battenberg, da wurden dieselben Vorwürfe laut. Damals ging fast die ganze deutsche öffentliche Meinung ganz entschieden in den sechziger Jahren für die Polen und in den achtziger Jahren für die Bulgaren. Damals waren die Helden der polnischen Insurrektion,

<sup>4)</sup> Fürst Bismarck selbst fügt zu diesen beiden Beispielen als drittes die augustenburgische öffentliche Meinung im Jahre 1864, die nach der Besreiung der Herzogtümer aus ihnen ein neues Großherzogtum machen wollte "mit Stimmberechtigung am Bundestage und dem sich von selbst ergebenden Beruse, sich vor Preußen zu sürchten und es mit seinen Gegnern zu halten". In diesem Zusammenhange zeiht er die öffentliche Meinung "derselben Urteilslosigseit, welche sich früher den Polonismus und später die künstliche Begeisterung sür die battenbergische Bulgarei als deutsches Nationalinteresse unterschieben ließ". Dann fährt er sort (Ged. n. Er., Bd. II. S. 12): "Die Mache der Presse war in diesen beiden etwas analogen Lagen betriibend ersolgreich und die öfsentliche Dummheit siir ihre Wirkung so empfänglich wie immer . . . . Mein Respekt

war später der Fürst Alexander ebenso populär, wie es heute der Präsident Krüger ist. Es wird aber niemand in Zweisel darüber sein, daß Fürst Bismarck in beiden Fällen das Richtige getrossen hat, und daß er einen großen, gar nicht wieder gut zu machenden Fehler gemacht hätte, wenn er unsere Politik anders instradiert, anders manövriert hätte. Bir werden niemals durch Preisgebung deutscher Interessen fremde Zustimmung kausen; für fremde Interessen dürsen deutsche Interessen nicht preisgegeben werden.

### (Bravo!)

Ich habe in den letzten Tagen immer wieder gehört und immer wieder gelesen, daß das Recht auf seiten der Buren stünde. Ich scheue mich nicht, auch hier ganz offen zu sagen, daß das nicht das Entscheidende für uns sein kann. Wir können — das sage ich nicht bloß für dieses hohe Haus, ich sage es auch für das deutsche Bolk, dessen Rechtssinn so ausgebildet ist — wir dürsen bei Streitigkeiten zwischen fremden Bölkern nicht fragen, wo das Recht liegt und wo das Unrecht liegt. Der Politiker ist kein Sittenrichter; er hat lediglich die Interessen und Rechte seines eigenen Landes zu wahren. Bom Standpunkte der reinen Moralsphilosophie kann ich auswärtige Politik nicht treiben — das hat auch Fürst Bismarck nicht getan —, und vom Standpunkt der Bierbank auch nicht.

# (Heiterkeit und sehr gut! links.)

Meine Herren, als ich hier am vergangenen Montag an die politische Bernunft dieses hohen Hauses appellierte, an die man sich ja zum Aerger mancher Leute nicht umsonst wendet, da befand sich der Herr Abgeordnete Dr. Hasse im Haag. Ich denke nicht daran, ihm daraus einen Borwurf zu machen. Ich achte den Idealismus, der in dem Herrn Abgeordneten Dr. Hasse steet. Das ist ein schönes Erbteil des deutschen Bolkes, und den wollen wir alle unserem Bolke erhalten. Aber die Kreise unserer auswärtigen Politik darf dieser Idealismus nicht stören, das Bohl und die Zukunst der Nation darf er nicht gefährden; und solange ich hier stehe, muß ich den Frieden und die Wohlfahrt des deutschen Bolkes gegen alle Störungen und Gefahren in Schuk nehmen, von welcher Seite sie auch kommen mögen, wie das meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist.

(Lebhafter Beifall.)

vor der sogenannten öffentlichen Meinung, das heißt vor dem Lärm der Redner und den Zeitungen, war niemals groß gewesen, wurde aber in betreff der auswärtigen Politif in den beiden oben verglichenen Fällen noch erheblich herabgedrückt."

# 36. Erstes Auftreten des neuen Ministerpräsidenten im preußischen Hause der Abgeordneten.

Sigung des Abgeordnetenhauses vom 9. Januar 1901.

Am 8. Januar eröffnete Graf von Bülow namens des Königs die Session des preußischen Landtages. Gleich am folgenden Tage führte er sich beim Abgeordnetenshause als Ministerpräsident ein. Da er als Staatssekretär keinen Anlaß gehabt hatte, mit dem Abgeordnetenhause direkte Beziehungen zu unterhalten, so war dies sein erstes parlamentarisches Austreten in diesem Hause.

Ministerpräsident Reichstanzler Graf von Bülow1):

Meine Herren, von Seiner Majestät dem Könige zum Präsidenten des Staatsministeriums ernannt, möchte ich die erste Gelegenheit ergreisen, welche sich mir bietet, um mich diesem Hohen Hause vorzustellen und das Entgegenkommen und das Wohlwollen zu erbitten, dessen ich für eine ersprießliche Leitung der Geschäfte des Landes bedarf.

Es ift nicht meine Absicht, mein Zusammenwirken mit Ihnen damit einzuleiten, daß ich hier ein Programm aufstelle; eins aber möchte ich schon heute sagen. Nach meiner politischen Gesamtauffassung betrachte ich es als die vornehmste Aufgabe der Regierung, in dem einstweilen sich noch immer lebhafter gestaltenden Kampf der wirtschaftlichen Interessen die vorhandenen Gegensähe nach Möglichkeit zu versöhnen, zwischen den verschiedenen Interessen einen möglichst gerechten Ausgleich herbeizusühren

(Bravo!)

und diejenigen zu stützen, die sich aus eigener Kraft nicht helfen können.

(Bravo!)

Ich weiß wohl, daß eine solche vermittelnde Politik, die keine produktive Tätigkeit einseitig auf Kosten der anderen begünstigen will, die bei wirtschaftlichen Maßnahmen für einen Berufszweig sich fragt, wieweit dadurch Lebensbedingungen der anderen berührt werden, mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft ist. Ich weiß, daß eine solche aussgleichende Politik auf Augenblicksersolge verzichten muß, um dauernde Wirkungen zu erzielen, daß sie hier und da Mißdeutungen ausgesetzt sein kann. Ich weiß sehr wohl, daß sich der Gedanke der Zusammengehörigkeit der Interessen der großen erwerbstätigen Stände gegenüber menschlicher

<sup>1)</sup> Berhandlungen des H. d. Abg., 19. Leg.=Per., III. Session 1901, 2. Situng, S. 23 f.

Kurzsichtigkeit, gegenüber menschlicher Selbstsucht nur schwer durchringt. Ich werde mich aber dadurch nicht irre machen lassen.

Ich werde festhalten an der Ueberzeugung, daß, wenn ein Glied des sozialen Körpers leidet, alle anderen Glieder mitleiden, und daß, solange namentlich ein so wichtiges Glied wie die Landwirtschaft zu leiden hat,

(Bravo! rechts)

der Gesamtorganismus sich keiner sicheren Gesundheit erfreuen kann. (Bravo! rechts.)

Ich bin davon durchdrungen, daß die großen Erwerbsstände gleichmäßigen Unspruch haben auf den Schutz der Regierung, daß die Regierung die Pflicht hat, Landwirtschaft, Handel und Industrie gleichmäßig zu schützen

(Bravo!),

und daß unsere Landwirtschaft unbedingt einer fräftigen Unterstützung bedarf.

(Bravo! rechts.)

Meine Herren, im Zeichen jener ausgleichenden Gerechtigkeit, von der ich soeben sprach, steht auch der Gesetzentwurf über den Ausbau und die Berbesserung der Kanäle und Flußläufe

(Bravo! links),

welcher neben dem Etat den Hauptgegenstand Ihrer diesjährigen Beratungen bilden wird. Mit Recht hat in der vorletzten Session der Herr Abgeordnete Graf Limburg-Stirum die Vorlage über den Rhein—Elbe-Kanal als den wirtschaftlich wichtigsten Gesehenwurf bezeichnet, welcher diesem hohen Hause seit der Verstaatlichung der Eisenbahnen unterbreitet worden sei.

Neber die Ihnen jett zugehende Borlage will ich mich mit voller Offenheit aussprechen. Wenn durch diesen Gesetzentwurf die Industrie einseitig auf Kosten der Landwirtschaft, der Westen der Monarchie zum Nachteile des Oftens begünstigt würde, so hätte ich die Hand zur Sinstringung dieses Gesetzentwurses nicht geboten. Denn ich glaube, daß unser gesamtes Erwerdsleben durch nichts mehr gefährdet und geschädigt werden könnte als durch einen Zwiespalt zwischen Landwirtschaft und Irie

(sehr richtig! links),

die aufeinander angewiesen sind, wie der eine Arm auf ben andern.

(Sehr gut! links.)

Mit großem Recht hat unser Kaiser und König in Dortmund hervorzgehoben, daß auf dem Ineinandergreisen von Landwirtschaft und Industrie das Blühen und Gedeihen und der wirtschaftliche Fortschritt des Landes beruhen. 2) Und ebensowenig werde ich je Tendenzen bez günstigen, die zu einer Trennung, auch nur zu einer Entzfremdung zwischen dem Westen und dem Osten führen könnten

### (fehr gut! links),

die durch Natur und geschichtliche Entwickelung bestimmt sind, sich gegensfeitig zu ergänzen

(sehr richtig! bei den Nationalliberalen):

der Osten mit seiner hochbedeutsamen Landwirtschaft, der Westen mit seiner mächtig entwickelten Industrie; der Westen mit seiner alten Kultur, mit seiner Regsamkeit, mit seinen reichen Hülfsquellen, der Osten, der die Wiege der Monarchie ist

# (Bravo! rechts),

der unserm Beamtentum, der Armee seinen starken und großen Stempel aufgedrückt hat, und der in der kritischsten Stunde der deutschen Geschichte, vor bald hundert Jahren, mit der preußischen Staatsidee, das deutsche Bolkstum gerettet hat.

## (Bravo!)

Ausgehend von diesem Gesichtspunkte der Solidarität zwischen Landwirtschaft und Industrie, zwischen Osten und Westen, ist die Frage des Ausbaues der Wasserstraßen nochmals allgemein einer Prüsung unterzogen worden, die nunmehr dahin geführt hat, daß eine Reihe weiterer Projekte, eine Reihe weiterer von der Staatsregierung als begründet erachteter Projekte, welche die Herstellung und Berbesserung der Kanäle und Flußläuse teils im Interesse der Schiffahrt, zum wesentlichen Teile aber im Interesse der Landeskultur bezwecken, mit dem Projekte des Rhein—Elbe-Kanals zu einer Vorlage verschmolzen worden sind. Hierbei wurde, wie in der Begründung der Vorlage näher ausgesührt wird, der Grundgedanke versolgt, unter Verbindung der natürlichen schiffbaren Ströme ein zusammenhängendes Wasserstraßennes von möglichst großer

<sup>2)</sup> Am 11. August 1899 schloß der Kaiser seine Nede im Dortmunder Nathause— er war zur Erössnung des Dortmund—Ems-Kanales erschienen — mit folgenden Borten: "Nur durch das Ineinandergreisen und Nebeneinanderbestehen von Industrie und Landwirtschaft ist es möglich, den Staat vorwärts zu bringen und auf gesunder Basis weiterzussishren."

Leiftungsfähigkeit herzustellen, das allen Gebietsteilen der Monarchie und allen Erwerbszweigen zu aute kommen soll.

Daß die in dieser Vorlage enthaltene direkte Wasserverbindung zwischen Rhein und Elbe nicht nur der Industrie des Westens, sondern auch der Landwirtschaft des Ostens nügen wird, ist meine ruhig erwogene Ueberzeugung.

## (Lebhaftes Bravo links.)

Diese direkte Verbindung wird dem Osten mit seinem Ueberschuß an landwirtschaftlichen, an forstwirtschaftlichen Produkten das reiche Konsumtionsgebiet des Westens erschließen, der daran Mangel leidet. Sie wird dem Osten die Möglichkeit gewähren, mit seinen Produkten unter verhältnismäßig billigen Verfrachtungsgebühren und unter gesichertem Zollschutz nach außen, für den wir sorgen müssen

## (Bravo!)

und für den wir sorgen werden, auf den Märkten des Westens zu konsturrieren, der seinerseits wiederum die Möglichseit zur weiteren Versendung seiner Industrieerzeugnisse erhält, die für ihn ein Bedürfnis ist.

Meine Herren, nachdem die Königliche Staatsregierung durch eine umfassende Erweiterung der ursprünglichen Vorlage den aus diesem hohen Hause an sie herangetretenen Wünschen und Bedenken so weit als möglich entgegengekommen ist, hofft man umsomehr auf eine zustimmende Aufenahme der Vorlage, als hinsichtlich der Ausführung der gesamten Bauten verständige Kücksicht obwalten soll auf die Finanzlage des Staates wie auf die Steuerkraft des Landes. Die Aussührung der Bauten soll nur allmählich erfolgen. Es ist hierfür ein längerer Zeitraum in Aussicht genommen, und ich bezweisle nicht, daß eine Verständigung hierüber im einzelnen sich unschwer erzielen lassen wird.

Die Königliche Staatsregierung gibt sich der Erwartung hin, daß diese Vorlage, welche nach Inhalt und Bedeutung wirtschaftlicher Natur ist, eine günstige und von Parteigegensätzen freie Behandlung finden wird.

## (Bravo!)

Dann werden auch Ihre Beratungen zu dem positiven Ergebnis führen, welches die Regierung Seiner Majestät des Königs mit Zuversicht erwartet.

Meine Herren, als Ministerpräsident habe ich die Pflicht, Preußen wirtschaftlich und politisch auf der Höhe zu erhalten, welche ihm seine ruhmvolle Geschichte vorzeichnet.

Diese Pflicht kann ich nur erfüllen, wenn ich Ihre vertrauensvolle Unterstützung finde. Ich bin gewiß, daß diese Unterstützung mir nicht sehlen wird, denn ich weiß, daß die Wohlfahrt der gesamten Volksgemeinschaft, daß das Wohl der ganzen Monarchie Ihr wie unser Leitstern ist.

(Lebhaftes Bravo.)

# 37. Tod der Königin Viktoria von England.

Situng des Reichstages vom 23. Januar 1901.

Am 22. Januar 1901 starb im Schlosse von Windsor die Königin Viktoria von Großbritannien und Frland, Kaiserin von Indien, kurz vor Vollendung des 82. Lebenssjahres, nachdem sie seit dem 20. Juni 1837 fast 64 Jahre hindurch den englischen Thron innegehabt hatte.

In der Reichstagssitzung vom 23. Januar erteilte vor Eintritt in die Tagessordnung der Präsident Graf Ballestrem das Wort dem

Reichstangler Grafen von Bulow 1):

Meine Herren, nach 63 jähriger Regierung ist Ihre Majestät die Königin von England

(der Reichstag erhebt sich)

im 82. Lebensjahr zur ewigen Ruhe eingegangen. Während ihrer langen Regierungszeit ift Königin Viktoria immer bestrebt gewesen, ein friedliches und freundschaftliches Verhältnis zwischen England und Deutschland zu pflegen. Nicht nur die nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen unserem Kaiserhaus und dem englischen Königshaus, sondern auch die mannigfachen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen, welche Deutschland und England verbinden, lassen uns aufrichtigen Anteil nehmen an der Trauer des britischen Volkes um seine ehrwürdige Herrscherin. Ich din gewiß, daß ich mich mit den Empfindungen dieses hohen Hauses begegne, wenn ich dieser Teilnahme hier Ausdruck verleihe.

Danach richtete der Präfident folgende Worte an den Reichstag:

"Im Anschluß an die Trauerbotschaft, die uns soeben der Hern Reichskanzler mitgeteilt hat, nehmen auch wir vollen Anteil an dieser tieferschütternden Trauerkunde. Ich konstatiere, daß der Meichstag das Gedenken der erhabenen

<sup>1)</sup> Sten. Ber. b. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seifion, 31. Sipung, S. 821.

Fürstin stets in hohen Ehren halten wird und an der Trauer um Hochdieselbe herzlichsten Anteil nimmt. Ich bitte, mich zu ermächtigen, diese Kundgebung Seiner Majestät dem Kaiser und Ihrer Majestät der Kaiserin Friedrich namens des Reichstags zur Kenntnis zu bringen. — Ich stelle dies als Beschluß des Keichstags sest."

# 38. Reform der Kriegsinvalidenpensionen.

Sitzung des Reichstages vom 24. Januar 1901.

Bei der ersten Beratung des Gesehentwurfs über Versorgung der Teilnehmer an der oftasiatischen Expedition und ihrer Hinterbliebenen eröffnete die Debatte der Abgeordnete Dr. Udo Graf zu Stollberg=Wernigerode. Er sprach sein und seiner Freunde Einverständnis mit der Vorlage als etwas Selbstverständliches aus und suhr dann sort:

"Aber nun komme ich zu der Kehrseite der Medaille. Wie steht es denn mit unseren bisherigen Anvaliden aus den Kriegen 1866 und 1870? (Sehr richtig!) Und nun komme ich zu den Motiven und muß sagen, daß sie für mich nicht das Erfreulichste an diesem Gesetzentwurf sind. Da wird ohne weiteres zugegeben, daß die bisherige gesetliche Versorgung unserer Anvaliden — und das bezieht fich nicht nur auf die Mannschaften, sondern auch auf die Offiziere - einer Neuregelung dringend bedürfe. Es wird aber weiter gesagt, man könne mit der Regelung der Pensionen für die Chinainvaliden nicht warten bis zu einer Neuordnung der Invalidengesetze. Meine Herren, das ist doch eine etwas eigen= tümliche Logit! (Sehr richtig!) Wenn die neuen Invaliden auf die in Aussicht geftellte Neuregelung nicht warten können, dann können doch die alten Invaliden auf eine solche Neuregelung noch weniger warten. (Lebhafte allseitige Zustimmung.) Meine Herren, ich glaube, es wird wohl allseitig der Bunsch bestehen, daß die Distrepanz, die sich baraus ergeben würde, wenn wir diesen Gesegentwurf ohne weiteres annehmen und gar nichts weiter tun würden, beseitigt werde. Wir würden sonst drei Benfionsgesetze haben: ein allgemeines Gejet, ein Gesetz für die Schuttruppe und ein Gesetz für die Chinafrieger. Schon aus formalen Gründen würde ein solcher Auftand auf die Dauer nicht haltbar sein. (Sehr richtig!) Aber dazu fommen noch die erheblichsten materiellen Gründe. Meine Berren, denken Sie sich die Möglichkeit - und das ist gar keine abstrakt gegriffene Möglichkeit, sondern es kann sehr wohl dieser Fall eintreten —, daß ein Chinainvalide zurudtommt und nun eine höhere Benfion erhalt, als fein Bater, ber aus dem Jahre 1870 Invalide ift. (Sehr richtig!) Sie werden mir zugeben, meine Herren, daß diefer Fall nicht an den Haaren herbeigezogen ift, sondern daß er jeden Tag eintreten kann. (Sehr richtig!) . . . Meine Herren, ich refümiere mich dahin: wir wollen den Chinafriegern und ihren hinterbliebenen das bewilligen, was ihnen zukommt; wir wollen aber auch den ernstlichen Versuch machen — am liebsten zu gleicher Zeit, pari passu, und wenn das nicht möglich fein follte, dann wenigstens so bald als möglich -, die bisherigen Invaliden= gesetze gründlich zu reformieren." (Lebhafter Beifall.)

Sofort antwortete barauf ber Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Herren, die von dem Herrn Vorredner aufgestellte Forderung, daß die den Invaliden der Chinaexpedition und deren Hinterbliebenen zu gewährenden erhöhten Versorgungsgebührnisse auch den Invaliden und Hinterbliebenen aus den früheren Feldzügen zugewendet werden, erkenne ich als berechtigt an.

## (Hört! hört! und Bravo!)

Ich nehme auch keinen Anstand, eine Aufbesserung der Bezüge aller Kriegsinvaliden und ihrer Hinterbliebenen zu ihrer Sicherstellung gegen Not und Sorge für dringlich und für unaufschiebbar zu erklären.

### (Lebhaftes Bravo.)

Ueber die Unzulänglichkeit der nach dem geltenden Rechte zuständigen Versorgungsgehührnisse besteht ja allseitiges Einverständnis, Einverständnis auch zwischen den Ausführungen des Herrn Vorredners und den Motiven zu diesem Gesehentwurf.

Wenn dem hiernach zweifellos vorhandenen Bedürfnis einer ausgiebigeren Versorgung hinsichtlich der Invaliden der Chinaexpedition Rechnung getragen wird durch Erhebung des zu Ihrer Veratung stehenden Entwurfs zum Gesetze, so darf auch die gleiche Aufbesserung der gesetzlichen Bezüge den durch die früheren Feldzüge dienstunfähig gewordenen Personen des Soldatenstandes und den Hinterbliebenen der infolge von Kriegsbeschädigung Verstorbenen nicht verweigert werden.

## (Lebhaftes allseitiges Bravo.)

Ich werde deshalb das Erforderliche veranlaffen, um noch in der laufens den Seffion

## (Sehr gut!)

eine Gleichmäßigkeit in der Berforgung der Invaliden und hinterbliebenen aus fämtlichen Feldzügen herbeizuführen.

# (Lebhaftes Bravo auf allen Seiten.)

Der vom Reichskanzler in Aussicht gestellte Gesetzentwurf wurde am 16. April in erster, am 3. Mai in zweiter und tags darauf in dritter Beratung angenommen.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., 10. Leg.=Per., II. Seffion, 32. Sitzung, S. 874.

# 39. Erhöhung der Bollfäte auf landwirtschaftliche Produkte.

Sitzung des haufes der Abgeordneten vom 26. Januar 1901.

Um die Regierung zu einer Neußerung über die Berücksichtigung der Wünsche ber Landwirtschaft im neuen Zolltarif zu veranlassen, brachte im preußischen Absgeordnetenhause bei Beratung des Etats der landwirtschaftlichen Verwaltung der Abgeordnete Graf zu Limburg-Stirum solgenden Antrag ein:

Das haus der Abgeordneten wolle beschließen:

die Königliche Staatsregierung aufzusordern, mit größter Entschiedenheit darauf hinzuwirken, daß bei der bevorstehenden Neuordnung unserer handelspolitischen Berhältnisse der Landwirtschaft ein wesentlich gesteigerter Zollschutz zu teil werde, und in diesem Sinne dasür zu sorgen, daß baldigst die Borlage des in Vorbereitung begriffenen Zolltariss an den Reichstag erfolge.

In der Debatte über diesen Antrag erklärte der

Ministerpräsident Reichstanzler Graf von Bulow 1):

Im Namen der Königlichen Staatsregierung habe ich mit Bezug auf den zur Beratung stehenden Antrag des Herrn Grafen zu Limburg= Stirum und Genoffen die folgende Erklärung abzugeben:

In voller Anerkennung der schwierigen Berhältnisse, in welchen sich die Landwirtschaft befindet, und von dem Bunsche beseelt, die Lage derselben wirksam zu verbessern, ist die Königliche Staatsregierung entschlossen, auf die Gewährung eines ausreichenden und deshalb entsprechend zu erhöhenden Zollschutzes für die landwirtschaftlichen Produkte hinzuwirken.

Die Königliche Staatsregierung ist ferner bestrebt, die Vorlage des neuen Zolltarifs in jeder Weise zu beschleunigen.

(Lebhaftes Bravo rechts, im Zentrum und bei den Nationalliberalen.)

# 40. Im Deutschen Landwirtschaftsrat.

Um 6. Februar 1901.

Der Reichskanzler war einer Einladung des Deutschen Landwirtschaftsrates zu bessen jährlichem Festmahle gesolgt. Auf den Trinkspruch, den der Bizepräsident Freiherr von Soden-Fraunhosen auf ihn und die andern Ehrengäste außbrachte, antwortete Graf von Bülow mit einer Ansprache, die ungefähr solgenden Wortlaut hatte 1):

<sup>1)</sup> Sten. Ber. über die Berh. des S. d. Abg., 19. Leg. Per., III. Seffion, S. 609.

<sup>1)</sup> Nach den Berliner "N. Nachr.".

## Meine verehrten Herren!

Ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihre gütigen und beredten Worte, für die freundliche Aufnahme und die Anerkennung, die ich gar nicht in dem Maße für mich in Anspruch nehmen kann. Eins aber ist richtig: daß ich hocherfreut bin, in Ihrer Mitte weilen zu können; daß ich glücklich bin, mit Ihnen in nähere Beziehung zu treten, und aufrichtig dankbar für die heutige Gelegenheit dazu. Denn ich begrüße in Ihnen, meine Herren, die geordnete Bertretung aller deutschen Landwirte im ganzen Deutschen Neich, aus dem Norden, aus dem Süden, von der russissischen bis zur französsischen Grenze.

Ich weiß mich aber auch eins mit Ihnen in dem Bestreben, in dem ehrlichen, ordentlichen und eifrigen Bestreben, mit allen Kräften die Interessen der deutschen Landwirtschaft zu fördern, die sich seit einer langen Reihe von Jahren in schwierigen, sehr schwierigen Verhältenissen befindet.

Indem ich der deutschen Landwirtschaft zu helfen trachte, erfülle ich, nach meiner Auffassung, lediglich meine Pflicht. Ich habe als Reichse kanzler die Pflicht, für einen Beruf zu sorgen, dem ein so großer Teil unserer Bevölkerung Leben und Unterhalt verdankt, der von so vitaler Bedeutung ist für die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Baterslandes nach außen, wie für die Gesundheit und Wohlfahrt des Volkes nach innen.

Meine Herren! Solange ich auf meinem Posten stehe, wird es für mich in der inneren wie in der äußeren Politik nur eine Richtschnur geben: das öffentliche Wohl. Dieses öffentliche Wohl, das Wohl des Ganzen, macht es mir zur Pflicht, die großen produktiven Stände, Ins dustrie, Landwirtschaft und Handel gleichmäßig zu schützen. Ich werde mich nie verleiten lassen, die Wage zu gunsten des einen oder des andern sich heben oder senken zu lassen. Die Fürsorge für die Landswirtschaft ist mir aber nicht nur Pflicht meines Umtes, sondern auch Bedürfnis meines Herzens. Sie dürsen verssichert sein, daß ich stets mit meinem Herzen für die Landwirtschaft eintreten werde. Dasür bürgt schon mein Name, dessen Träger seit Jahrhunderten die deutsche Scholle gebaut haben.

Ich bin Ihnen dankbar, meine Herren, daß Sie meinen Bestrebungen Ihren sachverständigen Rat leihen wollen, und ich bin überzeugt, daß unserm gemeinsamen Streben mit Gottes Hülfe der Erfolg schließlich nicht versagt bleiben wird. In dieser Hoffnung erhebe ich mein Glas auf das Wohl der deutschen Landwirtschaft und ihrer würdigen Berstretung.

Der Deutsche Landwirtschaftsrat lebe hoch! Die deutsche Landwirtschaft blühe und gedeihe!

# 41. Kaiserreise nach England. — Lord Roberts. — Verhältnis zu Rußland. — Bollpolitik.

Sipung bes Reichstages vom 5. Märg 1891.

Bei der zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1901 knüpfte der Abgeordnete Dr. Schaedler (Ztr.) an den Etat des Auswärtigen Amtes längere Erörterungen über unsere internationalen Beziehungen. Unter anderem erstundigte er sich nach der Bedeutung der Reise des Kaisers nach England, die der Monarch auf die Nachricht von der bevorstehenden Auslösung der Königin Bistoria am 19. Januar angetreten und über die Beisezung hinaus dis zum 5. Februar auszgedehnt hatte. Der Abgeordnete Dr. Schaedler kam dabei auf die Empfindungen des Bolfes zu sprechen, das eine große Konnivenz der deutschen Kolitik gegen England befürchte, und erwähnte die Berleihung des Schwarzen Abkerordens an Lord Roberts. Im weiteren Berlaufe seiner Rede äußerte er Zweisel, ob der Draht zwischen Berlin und St. Betersburg gut funktioniere, und brachte zur Sprache einen gegen die Handelspolitik des Reichskanzlers gerichteten Artikel der russischen "Kandels» und Industries Zeitung", deren Beziehungen zum russischen Finanzministerium er hervorhob.

Reichstanzler Graf von Bülow1):

Der Herr Abgeordnete Schaedler, meine Herren, hat die Reise Seiner Majestät des Kaisers nach England zur Sprache gebracht. Ich habe sichon heute früh in den Morgenzeitungen gelesen, daß hierüber eine große Rede von mir zu erwarten wäre.

(Heiterkeit.)

Ich werde mich aber auf einige nicht allzu lange und vor allem ganz sachliche Ausführungen beschränken.

Der Besuch seiner Majestät des Kaisers in England war zunächst weder ein politischer noch ein höfischer, sondern ein rein menschlicher Akt. Einem menschlichen und, wie der Herr Abgeordnete Schädler mit Recht hervorgehoben hat, einem edlen Zuge seines Herzens folgend, ist der Kaiser an das Sterbelager der verewigten Königin von England getreten

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 61. Sitzung, S. 1695 ff.

und hat er sie zur letzten Ruhestätte geseiten wollen. Wie lange der Enkel am Sterbebette seiner Großmutter weisen sollte, und ob er ihrer Beisetzung beizuwohnen habe oder nicht, das war ausschließlich eine Gesfühlssache, und darüber hatte nur das Empfinden des Kaisers zu entsscheiden.

# (Sehr richtig!)

Daß, meine Herren, das englische Königshaus und das englische Bolk den in einem für England traurigen und schmerzlichen Augenblick erfolgten Besuch des Kaisers mit warmer Dankbarkeit aufgenommen haben, und daß beide dieser ihrer Dankbarkeit auch öffentlichen und lebhaften Aussbruck gegeben haben — ja, das war doch erklärlich und begreiflich, und das war ganz in Ordnung. Wenn über solche rein menschliche Empfinsdungsweise hinaus bei diesem Anlaß in England der Wunsch hervorsgetreten ist, friedliche und freundliche Beziehungen zu Deutschland zu pflegen, so liegt politisch kein Anlaß vor, das übelzunehmen.

### (Seiterkeit links.)

Auch wir können nur wünschen, daß es Deutschland und England besichieden sein möge, in Frieden und für den Frieden zusammenzuwirken.

#### (Sehr richtig!)

Selbstverständlich ift volle und dauernde Bleichberechtigung zwischen bem beutschen und dem englischen Volke die conditio sine qua non jedes Zu= sammengehens und jedes Zusammenwirkens zwischen den beiden Ländern. Das habe ich schon vor zwei Monaten gesagt und das wiederhole ich heute. In unferem Berhältnis zu England hat sich politisch nichts geändert, seitdem ich - ich glaube es war Mitte Dezember 2) - von Diefer Stelle erflärte, daß wir gern bereit waren, auf der Bafis gegen= seitiger Rücksichtnahme und absoluter Parität mit England in Frieden. in Freundschaft und Gintracht zu leben. Wenn also Seine Majestät der Raiser durch seinen Aufenthalt in England und durch sein Auftreten in England die Bahn freigemacht hat für die Fortsetzung eines folchen nor= malen und guten Berhältniffes zwischen Deutschland und England, fo ift das für beide Länder und für den Weltfrieden nur nüglich. Gewiß bestehen, wie ber Herr Abgeordnete Schaedler soeben bemerkt hat, zwischen Deutschland und England manche Reibungsflächen; es bestehen aber auch zwischen beiden viele und notwendige Berührungspunkte. Beide Länder stehen in vielfacher Berührung, die sie auf gute Nachbarschaft himveist.

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 167 f.

Es ift fein politischer Grund vorhanden, warum wir die Beziehungen zu England nicht ebenso forgsam pflegen sollten, wie dies andere Mächte tun.

Was nun den von dem Herrn Abgeordneten Schaedler auch berührten Thronwechsel in England angeht, so ist durch diesen Thronwechsel in den Beziehungen zwischen Deutschland und England nichts geändert worden.

## (Sehr gut!)

Es hat vielleicht Leute gegeben, die gehofft haben, daß dieser Thronwechsel eine ungünstige Rückwirkung ausüben würde auf die deutschsenglischen Beziehungen. Diese Erwartungen haben sich nicht erfüllt, und auch das ist nützlich für das Verhältnis zwischen beiden Ländern, und es ist nützlich für die allgemeine Ruhe.

Der Herr Abgeordnete Schaedler hat weiter angedeutet, daß der Besuch des Kaisers — oder er hat es, glaube ich, expressis verbis gesagt — in England in Widerspruch stünde mit der neutralen Haltung, welche wir gegenüber den südafrikanischen Wirren einnehmen, und ich habe auch in der letzten Zeit häufig Parallelen gelesen zwischen dem Besuch Seiner Majestät des Kaisers in England und dem Nichtsempfange des Herrn Präsidenten Krüger.

### (Sehr richtig!)

Meine Herren, diese Parallelen sind nicht zutreffend; denn die prosektierte Reise des Herrn Präsidenten Arüger nach Berlin versolgte außsgesprochenerweise den Zweck, uns in ungewöhnlicher Form zur Einmischung in die südafrikanischen Wirren zu nötigen, während der Besuch Seiner Majestät des Kaisers in England mit dem südafrikanischen Kriege nichts zu tun hatte. Gewiß sind Seiner Majestät dem Kaiser in England Aufsmerksamkeiten erwiesen worden, und er hat diese Aufmerksamkeiten erwidert. Ich bestreite aber auf das allerentschiedenste, daß Seine Majestät der Kaiser irgendwie dem Wohle des Landes zuwidergehandelt hätte, indem er solche Ausmerksamkeiten entgegennahm und solche Ausmerksamkeiten erwiderte.

Was die Verleihung des Schwarzen Ablerordens an Lord Roberts angeht, so hat der Herr Abgeordnete Schaedler selbst eingeräumt, daß es lediglich Sache des Königs von Preußen ist, zu bestimmen, ob und wem er einen Orden verleihen will. Es handelt sich da um ein versassungsmäßiges Necht der Krone, um ein, wenn ich nicht irre, durch Art. 50 der preußischen Versassung begründetes persönliches Ehrenrecht der Krone. Im übrigen ist Lord Roberts keine politische

Persönlichkeit, und die ihm erwiesene Ordensauszeichnung hatte keine politische Bedeutung.

(Bewegung.)

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Schaedler ift auch zu sprechen gekommen auf unsere Beziehungen zu Rußland, und er hat dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß ich den Draht nach Rußland sorgsam pflegen möge. Ich glaube, daß es kaum einen Kat gibt, zu dem mir gegenüber weniger Beranlassung vorläge. Ich bin davon durchdrungen, daß es eine der vornehmsten Aufgaben unserer Politik ist, zu Kußland die freundnachbarlichsten Beziehungen zu pflegen

(Bravo! rechts),

und darüber habe ich niemals einen Zweisel gelassen, weder in meinen Auslassungen vor diesem hohen Hause, noch ganz besonders in meinem tatsächlichen Verhalten. Ich bin davon durchdrungen, daß die deutschen Interessen und die russischen Interessen in den meisten Punkten Seite an Seite gehen

(sehr richtig! rechts),

und daß es keinen Punkt gibt, wo bei gegenseitigem guten Willen die beutschen und die russischen Interessen sich zu durchkreuzen brauchen.

(Bravo! rechts.)

Große und gewichtige Interessen verbinden diese beiden Reiche, die — ich habe das schon einmal gesagt — durch keinen wesentlichen, keinen tieserzgehenden und ganz besonders durch keinen einzigen unüberbrückbaren Gegensaß getrennt sind. Aber, meine Herren, auch in dieser Richtung verlangen wir volle Gleichheit.

(Sehr richtig! rechts.)

Deutschland ist nicht mehr auf das Ausland angewiesen, als das Auskand auf uns

(lebhaftes Bravo rechts und links),

weder in politischer, noch in wirtschaftlicher Beziehung.

(Sehr richtig! — Bravo!)

Von zwei Seiten ift ein Artikel zur Sprache gebracht worden, der in einer ruffischen Zeitung erschienen ift, und der sich beschäftigt mit unserer zu fünftigen Zolltarifvorlage und mit der Rückwirkung dieser Vorlage auf die deutscherufsischen Handen und von dem Herrn Abgeordneten Schaedler unterstrichenen persönlichen Liebenswürdigkeiten für mich angeht, so werde ich selbstverständlich auf dieselben nicht reagieren

(Bravo!),

teils weil ich daran festhalte, daß es sich im allgemeinen empfiehlt, Meinungsverschiedenheiten zwischen befreundeten Regierungen auf diplosmatischem, und nicht auf publizistischem Wege auszutragen

(fehr gut!),

teils aber auch, weil ich es mir zur Ehre rechne, wenn ich vom Ausland angegriffen werde

(Bravo! sehr gut!),

weil mir allerdings die deutsche Landwirtschaft nicht eine quantité négligeable ist.

(Bravo! rechts.)

Sachlich möchte ich über diesen Artikel folgendes sagen: Wir wissen alle, daß auch ökonomische Beziehungen zwischen großen Ländern ersprießeliche nur sein können auf der Basis gegenseitigen Entgegenkommens; aber jede Regierung hat das Recht und jede Regierung hat die Pflicht, sorgsam abzuwägen, wie weit sie gehen kann in Konzessionen, ohne die Intersessen des eigenen Landes zu schädigen.

(Sehr richtig!)

Wenn wir die Interessen des eigenen Landes wahrnehmen, wenn wir diese Interessen mit Nachdruck vertreten und schützen, so liegt darin noch keine feindselige Gesinnung gegen bisherige

(sehr richtig! rechts)

und, wie ich hoffe, auch zukünftige Handelsfreunde; es liegt darin kein Akt der Feindseligkeit gegen befreundete Mächte, und wir halten an der Hoffnung fest, daß es möglich sein wird, auch in dieser Beziehung zu einer Berständigung zu kommen. Aber, meine Herren, ich habe es schon einmal gesagt: die Basis kann immer nur die volle Reziprozität sein und die volle Unabhängigkeit unseres eigenen Landes.

(Bravo! rechts.)

Wenn je von irgend einer Seite, sei es aus dem Süden, sei es aus dem Norden, sei es von Westen, sei es von Osten, uns zugemutet werden sollte, irgend einer fremden Macht, wer sie auch sei, unter allen Umständen, in allen Lagen, ohne Unterschied noch Kritik zu folgen, so würde das nicht mehr Freundschaft sein, sondern das wäre Vasallentum

(sehr richtig! rechts),

und da würden wir uns erinnern an das Wort, was einmal Friedrich der Große an einen seiner Gesandten schrieb:

Ich werde mir ein Vergnügen daraus machen, schrieb der große König,

der Freund meiner Nachbarn zu sein; aber solange meine Augen offen sein werden, werde ich nicht ihr Diener sein.

(Bravo!),

Es wird aber niemand versuchen, uns eine solche Basallenpolitik aufzus zwingen, wenn wir uns nur selbst treu bleiben.

(Bravo!)

Meine Herren, unsere auswärtige Politik wird heute wie früher weber durch Liebe noch durch Haß, weder durch dynastische Rücksichten noch durch verwandtschaftliche Beziehungen bestimmt, sondern lediglich durch das ruhig und nüchtern erwogene Staatsinteresse.

(Bravo!)

Unsere auswärtige Politik wird nicht bestimmt durch verwandtschaftliche Beziehungen. "Große Fürsten haben in der Politik feine Berwandten". hat derfelbe Friedrich II. gefagt, und dieses Wort, das ebensosehr den Unforderungen einer nüchternen und vernünftigen Politik entspricht, wie den Pflichten, die der Fürft über ein großes Land gegenüber seinem Volke hat, das ift heute gerade so zutreffend, wie vor 150 Jahren. Man fennt Seine Majestät ben Raifer fehr wenig, wenn man glaubt, daß fur seine Haltung andere Motive makgebend sind als die gewissenhafteste Fürsorge für die Wohlfahrt des Reichs, für die Sicherheit und die Zufunft des Reichs; und ich darf hinzufügen, man würde mich sehr falsch tagieren, wenn man glaubte, daß ich für eine andere Politik zu haben wäre, als für eine nationale deutsche Realpolitik, die ich dahin resumiere: Gute und freundschaftliche Beziehungen zu allen Mächten, Die in Frieden und Freundschaft mit uns leben wollen; aber volle Aufrechterhaltung unferer politischen und wirtschaftlichen Gelbständigkeit und Unabhangigkeit, auf welche das deutsche Bolt durch feine Rampfe, feine Arbeit und feine Rulturhöhe ein unveräußerliches Unrecht hat.

(Bravo!)

Im weiteren Berlaufe der Debatte iprachen die Abgeordneten Ledebour, Dr. Bassermann, Richter und Liebermann von Sonnenberg. Auf einige Aussiührungen Richters ging der Reichskanzler in seiner Erwiderung ein, besonders auf die Schlußsäße, in denen der freisinnige Redner für Handel und Industrie und sür Konsumenten in Anspruch nahm, ebensowenig als "quantité négligeable" behandelt zu werden, wie die Landwirtschaft. Seine Bartei mache dem "Reichskanzler zum Borwurf, daß seine programmatischen Erksärungen der letzten Zeit das Interesse an der Ausrechstenung der internationalen wirtschaftlichen Beziehungen nicht in dem Maße hervorgehoben hätten, wie sie hervorgehoben zu werden verdienten."

Reichstanzler Graf von Bülow3):

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Richter hat am Schluffe feiner Ausführungen der Ansicht Ausdruck gegeben, daß ich die Interessen von Industrie und Handel und die Interessen der Konsumenten nicht genügend wahrnehme. Ich glaube, daß ich weder in der von mir verfolgten Politik noch in meinen Auslaffungen Grund zu diesem Vorwurf gegeben habe. Wenn ich meine handelspolitischen Anschauungen, mein handelspolitisches Rredo hier gang turg resumieren soll gegenüber dem Borwurf des Herrn Abgeordneten Richter, so kann ich nur wiederholen, was ich bereits im preußischen Abgeordnetenhause gesagt habe. 4) Meines Erachtens hat die Regierung in erster Linie die Pflicht, die gesamten wirtschaftlichen Intereffen des Landes in Betracht zu ziehen. Je mehr ihr das gelingt, um so besser wird ihre Wirtschaftspolitik sein. Je schärfer die Interessen= gegensätze in Deutschland geworden find — und sie find ja, darüber sind wir ja alle einig, sehr scharf geworden —, umsomehr hat die Regierung bie Pflicht, sich über den Parteien zu halten, das Ganze ins Auge zu faffen und auf das Banze zu gehen. Ich erinnere mich, einer wirtschafts= politischen Debatte in diesem hohen Hause beigewohnt zu haben, wo in fehr anschaulicher Beise geschildert wurde, wie sich die Bünsche der verschiedenen Interessenten widersprächen, wie die einen zum Zollkriege mit biefem ober jenem Staate brangten, die anderen himmelhoch baten, um jeden Preis einem Zollkonflikte auszuweichen. Ich selbst erhalte jett jeden Tag eine Reihe von Briefen, von Eingaben, von Resolutionen, worin ich beispielsweise gebeten werbe, einer Erhöhung der Getreidezölle zuzustimmen; und ich erhalte eine Reihe von Eingaben, von Briefen und von Resolutionen, worin ich aufgefordert werde, einer solchen Erhöhung mich zu widersetzen. Es geht eben wie in der Fabel vom alten Nesop, wo der Gartner ben Simmel um Regen bittet und ber Töpfer um Sonnenschein. (Seiterkeit.)

Da bleibt einer verständigen Regierung nur übrig, gemeinsam mit der Bolksvertretung, gemeinsam mit Ihnen, meine Herren, mit Ihrer Hüsse und Ihrer Unterstüßung eine möglichst richtige und gerechte Diagonale zu finden (sehr richtig!),

die verschiedenen Interessen abzuwägen, die sich widerstreitenden Interessen tunlichst auszugleichen. Nicht nur das Zustandekommen eines verständigen Zolltarifs und das Zustandekommen guter Handelsverträge, sondern unsere

<sup>3)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., a. a. D. S. 1706 f.

<sup>4)</sup> Bgl. oben S. 176 ff.

ganze wirtschaftliche Zukunft hängt ab von einem solchen vertrauensvollen Zusammenwirken zwischen den verbündeten Regierungen und dem hohen Hause im Geiste ausgleichender Gerechtigkeit.

### (Bravo!)

Daß, meine Herren, die Landwirtschaft als das wichtigste Gewerbe, als derjenige Produktionsstand, von dessen Blühen und Gedeihen die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Landes nach außen, seine innere Wohlfahrt und seine innere Gesundheit so wesentlich abhängen, daß die Landwirtschaft ein volles Anrecht hat auf die eifrigste Pflege und Förderung von seiten der Regierung, davon bin ich allerdings durchdrungen.

## (Lebhaftes Bravo rechts.)

Auf eine solche Fürsorge hat die Landwirtschaft umsomehr ein Unrecht, als sie schwere und harte Zeiten durchgemacht hat, die noch nicht überswunden sind.

## (Sehr richtig! rechts.)

Wir werden uns unserer Pflicht gegenüber der Landwirtschaft bei der Aufstellung des neuen Zolltarifs nicht entziehen.

# (Bravo! rechts.)

Ich halte eine Erhöhung der Zollsäße für Getreide und insbesondere für Weizen und Roggen für unerläßlich.

# (Hört! sinks.)

Dieser Erhöhung ist eine Grenze gesetzt durch die gebotene Rücksichtsnahme einerseits auf die Erhaltung der Leistungsfähigkeit und Exportsfähigkeit unserer Industrie, andererseits auf die Wahrung günstiger Lebenssbedingungen für den deutschen Arbeiter.

## (Buruf von ben Sozialdemofraten.)

— Gewiß, meine Herren, des deutschen Arbeiters, dessen Wohl den versbündeten Regierungen und der Mehrheit dieses hohen Hauses gerade so sehr am Herzen liegt wie Ihnen

## (sehr richtig!),

des deutschen Arbeiters — wie ich hinzusügen will —, für den bei dem engen Zusammenhang zwischen Landwirtschaft und Industrie es von der allergrößten Bedeutung ist, daß sich alle Erwerbsstände in guter und gesunder Entwickelung befinden.

### (Sehr richtig!)

Wenn nur die eine Hälfte prosperiert, die andere leidet, jo muß schließlich das Ganze leiden. Für den deutschen Arbeiter ist nicht das Wichtigste, daß die Lebensmittelpreise das denkbar niedrigste Niveau erreichen

(sehr richtig!),

sondern daß sich alle Erwerbsstände in so gesunder und guter Entwickelung befinden, daß er immer Aussicht auf sichere und lohnende Arbeit hat.

(Sehr richtig!)

Ich sage also, daß das Ausmaß der Erhöhung der Zollsätze für Getreide besonders sorgfältig erfolgen muß. Mich heute auszusprechen über das Maß der Erhöhung, ist mir nicht möglich. Es ist mir das aus dem einfachen Grunde nicht möglich, weil noch keine Beschlußfassung des Bundesrats über die Zolltarisvorlage vorliegt, und einer solchen Beschlußfassung vorzugreisen, nicht meiner Auffassung von den Rechten und der Würde der Bundesregierungen entsprechen würde.

Was nun die weiter von dem Abgeordneten Richter berührte Ersneuerung der Handelsverträge angeht, so werden auch diejenigen, die glauben, daß der Abschluß der Handelsverträge von 1892 Deutschland zum Segen gereicht hat, zugeben, daß diese Handelsverträge verbesserungssfähig und verbesserungsbedürftig sind.

(Sehr richtig! rechts.)

Die neuen Sandelsverträge können doch nicht einfach eine Abschrift der alten Handelsverträge fein, fie follen ben inzwischen eingetretenen Modifitationen Rechnung tragen, die inzwischen stattgehabten Verschiebungen und Veranderungen berückfichtigen; fie follen uns ermöglichen, die Mängel, Fehler und Lüden, welche die früheren Sandelsverträge, wie alles Menschliche hatten — die sollen sie zu verbessern und zu beseitigen bestrebt sein. Das aber möchte ich mit aller Entschiedenheit betonen, daß es unser Bunfch und unfere Absicht ift, auf für uns annehmbarer Bafis wieder zu Tarifvertragen mit anderen Staaten zu ge= langen. Die Sicherheit, für eine gewiffe Reihe von Jahren mit feststehenden Bedingungen für den Export rechnen zu können, ist nicht nur von großer Bedeutung für unsere gewaltige Industrie, nicht nur von eminenter Bedeutung für unseren in der Welt so mächtig und ehrenvoll aufstrebenden Handel, sondern auch für die Landwirtschaft. Unsere Produktion ift im Intereffe der fteigenden Wohlfahrt der Bevölkerung vielfach darauf angewiesen, für den Export zu arbeiten; sie muß deshalb fo sehr als irgend möglich gegen plötliche Erschwerungen ihres Absates nach dem Auslande geschützt werden.

Ich möchte noch eins sagen. Der Zweck der geplanten Tarifreform würde für mich kein finanzieller sein. Wenn die voraussichtlichen Mehreinnahmen aus den Zöllen beträchtlicher sein würden, würde ich vorsichlagen, solche Mehreinnahmen, speziell aus den Zöllen auf Lebensmittel, im wesentlichen zu verwenden zur Hebung

der Wohlfahrtseinrichtungen im Reiche und zum Besten der weniger günstig gestellten Klassen der Bevölkerung. (Bravo!)

Meine Herren, auch der Herr Abgeordnete Richter wird mir hoffentslich zugeben, daß ich nicht zu den aufgeregten Leuten gehöre. Ich werde mich hüten, und wir wollen uns auch auf wirtschaftlichem Gebiete gegensüber allen diesen Nachbarn hüten vor Leidenschaftlichkeit und Kurzsichtigkeit, die, wenn sie zusammenkommen, immer Unheil anrichten. Wir wollen uns niemandem zu Liebe hinreißen lassen zu handelspolitischen coups de tête, deren Kosten nachher das Land zu tragen hätte. Aber unsere neue zollpolitische Gesetzgebung wird nur von nationalen und deutschen Gesichtspunkten inspiriert sein

## (Bravo!).;

sie wird den berechtigten Forderungen aller am deutschen Wirtschaftsleben interessierten Faktoren Rechnung tragen, und nur das Wohl der Gessamtheit wird für uns maßgebend sein.

(Lebhaftes Bravo.)

# 42. Bweite Forderung für die China-Expedition.

Sitzung des Reichstages vom 15. März 1901.

Die erste Beratung des ersten Nachtrages zum Etat des Rechnungsjahres 1901 steht auf der Tagesordnung; er enthält die zweite Forderung sür die deutsche Truppensexpedition nach China im Betrage von 120 682 000 Mark; davon entsallen auf die Kosten sür das Heer 100 200 000 Mark, auf die für die Marine 17 500 000 Mark, auf Bosten und Telegraphen 1 285 000 Mark, auf Kensionen 437 000 Mark, auf Denkmünzen 160 000 Mark, auf Unterstützung der Familien der Teilnehmer 700 000 Mark und auf die Kabelverbindungen Tsingtau-Tschifu und Tsingtau-Schanghai 400 000 Mark.

In den "Erläuterungen" zu der Borlage heißt es: Die Ziele der Expedition seinen unwerändert; das Eingreisen der Mächte in China bessere die dortige Lage zwar langsam, aber merkbar und stetig. Der deutsche Oberbesehl brachte Einheitlichkeit in die militärischen Operationen. Die günstigen Wirkungen blieben nicht aus. Große militärische Unternehmungen über das besetzt Gebiet hinaus sind kaum noch nötig, nur noch kleine Beruhigungsstreizzüge innerhalb dieser Grenzen. Nachdem China die Note der Mächte angenommen habe, erscheine eine besriedigende Beendigung der Wirren gesicherter, eine Angabe über den Zeitpunkt sei aber noch unmöglich. Behufs der nötigen Fortsehung des militärischen Druckes sei die unweränderte Belassung der deutschen Streitkräfte in China die auf weiteres unerläßlich, daher sei der Kostenbedarf für das

volle Rechnungsjahr veranschlagt. Wenn die Streitkräfte, was aller Wahrscheinlichkeit nach der Fall sein werde, vor dem 31. März 1902 ganz oder zum Teil zurückbefördert würden, träten entsprechende Ersparnisse ein.

Die Beratung eröffnete ber

Reichstanzler Graf von Bulow 1):

Seitdem ich, meine Herren, zuletzt die Ehre hatte, die mit und über China schwebenden Verhandlungen in diesem hohen Hause darzulegen »), sind diese Verhandlungen zwar langsam, aber doch stetig fortgeschritten, und sind wir der Regelung der Verhältnisse in China um ein gutes Stück näher gekommen. Wenn ich sage, daß die Verhandlungen langsam fortgeschritten sind, so soll darin keine Kritik liegen, weder der Vertreter in Peking noch der Regierungen. Viele Köpfe unter einen Hut zu bringen, ist immer mühsam, auch wenn es sich um Diplomaten handelt

(Heiterfeit),

und im vorliegenden Falle sollen sich nicht nur die Vertreter der Mächte in Pesing untereinander verständigen, sondern ihre Beschlüsse sollen auch von ihren Regierungen ratifiziert werden, und die Ansichten und die Aspirationen und Interessen gehen gerade in China disweisen auseinander. Da eine Einigung herbeizuführen, ist nicht immer leicht; und daß es tropdem gelungen ist, ein gemeinsames und vernünstiges Friedensprogramm aufzustellen, das gereicht nicht nur den Vertretern in Pesing zur Ehre, sondern das deweist auch, daß sich das, was die Kabinette verbindet, der Bunsch der Kabinette, die Einheit der Mächte aufrecht zu erhalten, disher noch immer stärker erwiesen hat als gewisse in der Natur der Verhältnisse oder in der Vergangenheit begründete Divergenzen. Wir halten an der Hoffnung sest, daß diese Solidarität der Kulturvölker auch diesenigen Meinungsverschiedenheiten überwinden wird, die sich neuerdings hinsichtlich der chinesischen Verhältnisse herausgestellt haben, und auf welche ich im weiteren Verlauf meiner Aussiührungen noch zu sprechen kommen werde.

Vorher möchte ich in aller Kürze den Gang der Verhandlungen refümieren.

Ich habe seinerzeit diesem hohen Hause den Entwurf der Note mitgeteilt, über welche sich alle Bertreter der Mächte in Peking geeinigt hatten 3). Gegen einzelne Bestimmungen dieses Entwurfs waren von einzelnen Regierungen nachträglich Einwendungen erhoben worden. Schließs

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 68. Sitzung, S. 1668 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. oben S. 126—154.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 134 ff.

lich ift es aber durch gegenseitige Nachgiebigkeit, durch allseitige Verstänsbigung gelungen, eine Einigung herbeizusühren. Die von allen Vertretern der Mächte auf Grund der ihnen von allen Regierungen erteilten Ermächtigungen unterzeichnete Note ist den chinesischen Unterhändlern übergeben worden, und diese haben sich bereit und ermächtigt erklärt, die in dieser Note enthaltenen Friedensbedingungen anzunehmen und zum Zeichen hierfür die Friedensbedingungen zu unterschreiben. Auch diese Unterzeichnung hat inzwischen stattgefunden.

Der befinitive Text der Kollektivnote zeigt gegenüber dem seinerzeit von mir dem Reichstage mitgeteilten Entwurf nur wenige Aenderungen. Aus den ursprünglichen 11 Artikeln sind jetzt deren 12 geworden, indem unter Nr. 3 ein neuer Artikel hinzugefügt wurde, welcher von der Sühne sür den Mord des Kanzlers der japanischen Gesandtschaft handelt. Art. 6 statuiert neben der Schadenersatzpflicht nunmehr zugleich die Pflicht Chinas, die für die Ausbrüngung der Entschädigung geeigneten finanziellen Maßenahmen unter der Kontrolle der Mächte zu treffen. Im Art. 2 wird an Stelle der Todesstrafe die schwerste dem Verbrechen angemessene Strafe verlangt.

Durch die Uebergabe ber gemeinsamen Rote, meine Herren, ift das erste Stadium der Unterhandlungen abgeschloffen, welches ich als das Stadium der Unterhandlungen ausschließlich unter den Mächten bezeichnen möchte. Wir find jett in die Phase der Berhandlungen mit China eingetreten. Dabei stehen für und zwei Fragen im Vordergrund, einmal die Frage der Bestrafung der Schuldigen. Der Zwedt unserer Attion in China ift, der Wiederkehr folcher Erzesse vorzubengen, wie sie im vergangenen Sommer stattgefunden haben. Deshalb und nicht aus irgend welchem Blutdurfte mußten die Mächte darauf bestehen, daß ein Exempel statuiert wurde, und daß die Mandarinen, deren boser Wille oder beren grobe Fahrläffigfeit die Schuld trugen an den Greueln des Sommers, eine eindringliche Verwarnung erhielten. Es handelt sich um diejenigen, welche die scheufliche Ermordung unseres Gesandten, die Ermordung von Hunderten von Europäern, die Niedermetelung von Taufenden von Chinesenchriften auf dem Gewissen haben. Diese Leute straflos ausgeben zu laffen, ja, das würde bedeuten, einen Freibrief ausstellen für fünftige ähnliche Untaten.

## (Sehr richtig!)

Diese Uebeltäter nußten streng bestraft werden, wenn nicht Leben, Eigentum und Tätigkeit unserer Landsleute in China und aller Fremden in China, der Diplomaten wie der konsularischen Bertreter, der Missionare wie der Kauflente und Handeltreibenden bei erfter sich darbietender Geslegenheit wieder in die ernstlichste Gesahr geraten sollten; und es war meines Erachtens auch vollständig in der Ordnung, daß dieses Mal die wirklichen Schuldigen gefaßt worden sind, und wenn es auch Mandarinen mit so und soviel Knöpsen waren

### (Seiterfeit),

und nicht, wie früher häufig bei ähnlichen Anlässen, an den Ereignissen gar nicht beteiligte unschuldige Strohmänner.

Was die Art und Weise der Bestrafung betrifft, so muß man sich da richten nach den Sitten und Gebräuchen der verschiedenen Länder. China besitzt nun einmal besondere Eigentümlichkeiten und besondere Traditionen auch auf dem Gebiete des Justizwesens

### (Beiterfeit),

und man muß sich vor allem richten nach den Vorschlägen und nach den Anschauungen derjenigen, die an Ort und Stelle die Verhältnisse kennen und in der Lage sind, die Verhältnisse an Ort und Stelle richtig besurteilen zu können.

Mit der Frage der Bestrafungen hängt zusammen die Frage der Errichtung eines Sühnedenkmals für unsern ermordeten Gesandten, den Freiherrn von Ketteler. In dieser Beziehung sind bereits die Vorarbeiten für die Errichtung des Denkmals in Peking an der Stätte des Mordes eingeleitet worden.

Die chinesische Regierung hat sich ferner bereit erklärt, eine Sühnemission unter Führung eines Kaiserlichen Prinzen ohne Verzug nach Berlin zu senden. Wir haben es indessen abgelehnt, den Prinzen zu empfangen, bevor nicht die Ordnung der Verhältnisse in China selbst erfolgt ist. Ich habe in dieser Beziehung vor einigen Tagen das nachstehende Telegramm nach Beking gerichtet:

Seiner Majestät ift Bring Tschun genehm

— das ist der für die Leitung der Mission in Aussicht genommene Prinz —

auf Grund von Eurer Hochwohlgeboren über die Stellung des des Prinzen gegebener Auftlärung. Die Sühnemission kann aber selbstredend erst zur Ausführung kommen, nachdem China sich den Kollektivsorderungen der Mächte konformiert, d. h. die selben entweder ausgeführt oder die Ausführung sichergestellt haben wird. Es würde eine Rücksichtslosigkeit von chinesischer und — was für uns noch mehr in Betracht kommt — von deutscher Seite gegenüber den anderen Mitkontrahenten sein,

wenn die Absendung der Mission zu einem früheren Zeitpunkt erfolgte.

Hiernach wollen Euer Hochwohlgeboren den Prinzen Tschun und sonstige kompetente Stellen dahin verständigen, daß, sobald die deutschschinesischen Beziehungen in feste Form gebracht, d. h. die jetzt schwebenden Berhandlungen durch Unterzeichnung der erforderlichen Abmachungen zum Abschluß gekommen sein werden, Seine Majestät der Kaiser gern bereit sein wird, den Prinzen Tschun als Führer der Sühnemission zu empkangen.

Meine Herren, die Frage der von China zu leistenden Entschädigung hat für die Kaiserliche Regierung von Anfang an den Gegenstand der ernstesten Ausmerksamkeit gebildet. Bei den großen Schwierigkeiten, welche gerade diese Frage in sich birgt, ist es begreislich, wenn es hierüber noch nicht zu einem von allen Mächten allseitig anerkannten Programm gestommen ist. Ich möchte aber unsere Stellung zu der für uns besonders wichtigen Entschädigungsfrage sichon heute vor diesem hohen Hause und vor der Deffentlichkeit dahin präzisieren:

China hat seine Verpstichtung, die durch die Virren entstandenen Schäden zu vergüten, bedingungsloß anerkannt. Wir erheben somit Anspruch auf Entschädigung für die dem Reich erwachsenen Kosten und Auslagen, sowie auf Ersatz des deutschen Privatleuten in China zugefügten Schadens. Ueber die Höhe der auf dieser Grundlage von uns und anderen Nationen an China zu stellenden sinanziellen Ansprüche ist augensblicklich noch kein klarer Ueberblick zu gewinnen; indes wird dies voraussssichtlich in kurzer Frist der Fall sein. Wenn erst die Summe seststeht, werden sich auch über die zur Ausbringung derselben ersorderlichen Waßenahmen endgültige Entschließungen treffen lassen. Vorderhand wird nach den geeigneten Mitteln gesucht, welche einerseits eine möglichst rasche Befriedigung der Mächte sicherstellen, andererseits aber die sinanzielle Forteristenz des chinesischen Staatswesens nicht gefährden.

lleber den Standpunkt der Kaiserlichen Regierung in der Deckungsfrage ift noch zu erwähnen, daß dieselbe zur Vorbereitung der demnächstigen Verhandlungen darüber unter den Mächten zunächst erfahrene deutsche Kenner der chinesischen Verhältnisse um ihre Ansicht befragt und von denselben eingehende und verdienstvolle Gutachten erhalten hat. Solche Gutachten liegen insbesondere vor von dem früheren Gesandten in Peking, von Brandt, von dem Senior-Chef des Vremer Chinahauses, Herrn Hermann Melchers, von dem früheren chinesischen Seezolldirektor, Pro-

fessor Dr. F. N. Hirth in München und von dem Nationalökonomen Prosessor Dr. Schumacher in Berlin, seinerzeit Sekretär der nach Ostasien entsandten deutschen Handelskommission. Diese Gutachten zeigen völlige Uebereinstimmung in den Grundzügen, die danach als durchaus sachgemäß betrachtet werden können.

Bunächst halten die Gutachten im Ginklang mit der Auffaffung der Raiserlichen Regierung, welche ein Eingreifen in den inneren chinesischen Staatsorganismus zu vermeiden oder doch aufs äukerste zu beschränken wünschte, eine europäische Leitung oder Kontrolle des gesamten chinesischen Kinanzwesens für untunlich. Auch von einer Heranziehung innerer chinefischer Steuern für die Zahlung der Entschädigungen wollen fie nichts wiffen. Bielmehr wird das beste und sicherste Objekt für die Kostentilgung in den bereits einer gesunden Organisation unterliegenden Seezöllen erblickt. Selbst eine beträchtliche Erhöhung der Seezölle, wie fie alsdann eintreten mußte, ift nach Unsicht der Gutachter und auch von fremden Raufleuten, die im chinesischen Geschäft tätig sind, ohne ernstliche und dauernde Schädigung des fremden Handels zu bewerkstelligen. wird dabei daran erinnert, daß jene Bölle, welche nach der ursprünglichen Absicht durchschnittlich 5 Prozent vom Werte der Ware betragen sollten, heutzutage infolge des gesunkenen Silberwertes und anderer Umftande nur noch 21/2 bis 31/2 Prozent vom wirklichen Werte ausmachen. Dieser lettere Zollfat bliebe allerdings hinter den Zollfäten, welche beifpiels= halber in dem benachbarten Japan zu entrichten sind, ganz erheblich zurud. Db, wie von einzelnen Gutachtern empfohlen wird, neben bem Seezolle noch andere verwandte Einnahmequellen, 3. B. die Erträge einiger Dichunkenzollstellen, der Tributreisämter, die Berwaltung des Salzmonopols oder ein Salzzoll und etwa der städtische Oftroi in Beking herangezogen werden können, wird noch genauer zu prüfen sein. bie von manchen Seiten in diesem Zusammenhange empfohlene gleich= zeitige Abschaffung der unter dem Namen Lifin bekannten chinesischen Binnenzölle anbelangt, so halten wir die Verguickung dieser Magnahme mit der Entschädigung für immerhin bedenklich. Man würde wohl an Erfat denken muffen und so zu tieferen Gingriffen in innere chinefische Berhältnisse getrieben werden, was nach unserer Auffassung gerade zu vermeiden ift. Jedenfalls ift bis heute eine befriedigende und zugleich schnelle Lösung des Likinproblems noch von keiner Seite proponiert worden. Dafür, daß durch das neue finanzielle Arrangement die Befitzer von Titres der bestehenden chinesischen Unleihen nicht geschädigt werden, wird selbstverständlich Vorkehrung zu treffen sein.

Die Gesandtenkonferenz in Peking hat am 16. Februar beschloffen, bezüglich der Kriegskoften die Regierungen um Instruktion zu bitten über nachstehende Fragen:

- 1. Ob über die Art der Feststellung der Kriegskosten die Regierungen einig sind?
- 2. Ob bei Aufstellung derfelben die Regierungen nach gemeinsam verabredeten Regeln ober nach eigener Schätzung verfahren werden?
- 3. Db gemeinsam eine Gesamtsumme verlangt oder die Forderungen getrennt vorgebracht werden sollen?
- 4. Der italienische und österreichische Vertreter warfen die Frage auf, ob in die Ariegskostenentschädigung auch Entschädigungen für die während der Belagerung der Gesandtschaften getöteten oder verwundeten Militärs aufgenommen werden, oder ob diese in Peking von den Vertretern vorzubringen sind. Auch bezüglich des Admirals Seymour wurde die gleiche Frage gestreift.

Unsere Ansichten über diese Fragen habe ich in einem Erlaß an den Kaiserlichen Botschafter in London niedergelegt, welcher lautet:

"Nachdem die Bestrasungsfrage jetzt im wesentlichen geregelt, und auch betreffs der Frage der Sicherung der Gesandtschaften gegen eine Wiederholung der Vorfälle vom letzten Sommer eine in Peking tagende Sachverständigenkommission über die erforderslichen Maßnahmen schlüssig geworden ist, können sich die Regierungen der ungesäumten Beantwortung der obigen vier Fragen nicht länger entziehen. Frage 4 würde nach unserer vorläusigen Auffassung wohl dahin zu beantworten sein, daß die offenbar von Italien und Oesterreichsungarn dringend gewünschte Entschädigung für die in Peking und ebenso bei der Kolonne des Admirals Seymour getöteten oder verwundeten Militärs an sich zur Kriegsentschädigung gehört, daß aber wosmöglich durch die Vertreter in Peking eine Vorabbesriedigung bieser Ansprüche zu erwirken wäre.

"Zu Frage 3 scheint es uns an sich richtig und der bisherigen Gemeinsamkeit der Aktion entsprechend, gemeinsam eine Gesamts summe zu verlangen.

"Zu Frage 2, hinsichtlich der Entschädigung Privater, scheint uns ein Vorschlag der italienischen Regierung annehmbar, die Regelung dieser Ansprüche nach gleichen Prinzipien durch eine gemischte Kommission in China vornehmen zu lassen. Für die staatliche Kriegsentschädigung wird dagegen der Versuch, bestimmte

Regeln zu vereinbaren, als aussichtslos zu betrachten sein. Es wird daher nur übrig bleiben, daß jeder Staat seine effektiven Kosten so genau als möglich angibt und auch den übrigen Regierungen mitteilt.

"Die Feststellung der Gesamthöhe der an China zu stellenden Forderungen auf diese Weise dürfte die nächste Aufgabe sein. Ist dies geschehen, so wird es demnächst Sache der chinesischen Regierung sein, sich darüber zu äußern, wie sie jene Summe aufzubringen gedenkt. Wenn China, wie vorauszusehen von sich aus keine annehmbaren Vorschläge macht, so werden die Mächte ihm ihren inzwischen schon immer zu vereinbarenden Finanzplan zu oktropieren haben."

Was nun die Frage angeht, wie lange unsere Truppen noch in Petschili zu bleiben haben werden, so hängt das natürlich zunächst ab von der weiteren Gestaltung der Dinge in Petschili und in China, von der weiteren Entwickelung der militärischen und politischen Verhältnisse, aber ganz besonders auch von dem Verhalten der Chinesen. Bon der Loyalität, mit welcher die Chinesen bestrebt sein werden, die von ihnen angenommenen Friedensbedingungen zu erfüllen, wird die Dauer der Ottupation von Petschili ganz wesentlich abhängen. Mit der bloßen Unnahme der Friedensbedingungen ist es natürlich nicht getan

(hört! hört!),

auch nicht mit bloßen Versprechungen, und auch nicht mit den schönsten Noten des Herrn Li-Hung-Tschang, sondern es muß ein tatsächlicher und ernster Beginn mit der Erfüllung der Friedensbedingungen gemacht werden. Dahin gehören vor allem die Garantien für die Zahlung der zu leistenden Entschädigung. Wenn wir diese Garantien erhalten, so werden wir das Groß unserer Truppen aus Petschili zurückziehen. Vergnügen macht es uns gar nicht, in Petschili zu bleiben.

(Hört! hört!)

Die Okkuption von Petschili ist für uns lediglich eine Pflicht, der wir uns aber nicht entziehen können und nicht entziehen dürfen, solange nicht für die Durchführung der von den Chinesen angenommenen und ihnen oktropierten Friedensbedingungen ernstliche Bürgschaften vorliegen. Liegen solche Bürgschaften vor, so werden wir Petschili verlassen; wir werden es verlassen mit dem aufrichtigen und lebhaften Bunsche, Petschili solange als möglich nicht wiederzusehen

(sehr gut! und große Heiterkeit),

wenigstens nicht in Gestalt unserer Soldaten, sondern nur mit unseren Kaufleuten und mit unseren Missionaren. Also, wir bleiben in Petschilfi nicht länger, als dies durch den Zwang der Umstände geboten ist. Wir lassen uns aber auch nicht durch chinesische Winkelzüge und chinesische Spiegelsechtereien vorzeitig aus Petschili hinauskomplimentieren.

(Sehr richtig!)

Ebenso steht es mit der Frage des Oberkommandos. Wir werden das Oberkommando nicht einen Tag länger aufrechterhalten, als dieses den Notwendigkeiten der Lage und als es den Wünschen der Mächteentspricht. Solange aber diese beiden Voraussetzungen zutreffen, wird der Feldmarschall Graf Waldersee wie bisher mit Sicherheit und mit allgemein anerkanntem Takt und mit ebenso gutem militärischen Erfolg sein Amt verwalten.

Meine Herren, ich möchte endlich noch einige Worte hinzufügen über die gegenwärtige diplomatische Lage in China. Alle Mächte find beftrebt, die Verhältniffe in China zu konfolidieren, und alle Mächte wünschen einen baldigen Abschluß der internationalen Intervention in China herbeis zuführen. Nichtsdestoweniger bestehen, wie ich schon vorhin andeutete, zwischen den Mächten quoad China gewisse in der Natur der Dinge begründete Divergenzen. Es gibt Mächte, beren Interessen in China wesentlich wirtschaftlicher Natur sind, und es gibt andere Mächte, die bort mehr politische Ziele verfolgen. Wir gehören nach meiner Auffassung in die erstere Kategorie. Deshalb auch haben wir — ich glaube, es war am 16. Oktober vorigen Jahres - das deutschenglische Abkommen 1) abgeschlossen, dessen Tendenz ich damals dahin zusammenfassen konnte. einerseits die Integrität von China solange als möglich aufrechtzuerhalten, andererseits uns in China nur so weit zu engagieren, als dies für unseren Sandel geboten ift. - Auf die Mandschurei bezieht fich bas deutscheenglische Abtommen nicht.

(Hört! hört! und lebhafte Bewegung.)

Das geht schon aus dem Wortlaut des Abkommens hervor. Daß dies Abkommen keinerlei geheime Abmachungen noch Klauseln enthält, das habe ich schon bei der ersten Lesung des Etats erklärt, wo ich auch sagte, daß wir sosort dies Abkommen in extenso der Deffentlichkeit übergeben hätten. Ich kann heute hinzusügen, daß wir auch bei den Berhandlungen, die zum Abschluß dieses Abkommens führten, keinen Zweisel darüber gelassen haben, daß wir dasselbe nicht auf die Mandschurei bezögen. In der

<sup>4)</sup> Bgl. oben G. 133.

Mandschurei bestehen gar keine nennenswerten deutschen Interessen. Deutsche Missionare wirken dort nicht; deutsche Kausseute und Handelsleute und sonstige Deutsche sind in den Handelsplätzen der Mandschurei nur sporadisch anzutressen. Was aus der Mandschurei wird — ja, meine Herren, ich wüßte wirklich nicht, was uns gleichgültiger sein könnte.

### (Zustimmung rechts.)

Auf der andern Seite aber haben wir ein Interesse daran, daß China im gegenwärtigen Augenblick, und solange seine Verpflichtungen gegenüber den Mächten nicht reguliert sind, sein Staatsvermögen nicht ungebührlich verringert.

### (Sehr richtig!)

China ift in diesem Augenblick Schuldner der Mächte bis zu einem recht erheblichen Betrage; China befindet sich augenblicklich in der Lage eines Schuldners, der mit seinen Gläubigern verhandelt, aber noch nicht zu einem Aktord gelangt ist. In einem solchen Falle haben die Gläubiger ein Interesse daran, daß der Schuldner, bis er seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, nicht zu viel weggibt in fraudem ereditorum.

### (Seiterkeit.)

Deshalb haben wir, wie auch andere Mächte, der chinesischen Regierung auf eine Anfrage erwidert, daß wir im jezigen Moment, und solange China die ihm in der Kollektivnote der Mächte auserlegten Bedingungen nicht erfüllt hat, Abmachungen bedauern würden, welche China, gleichviel mit wem, abschließen sollte, sosern seine finanzielle Leistungsfähigkeit das durch sehr wesentlich beeinträchtigt werden sollte. Diese Antwort konnte uns von keiner anderen Regierung verübelt werden, einmal weil, wer berechtigte Interessen vertritt, keinem anderen zu nahe tritt, und dann, weil alle Mächte seierliche Erklärungen dahin abgegeben haben, daß sie in China keinerlei Sonderzwecke versolgten.

Mitbestimmend für unsere Antwort war auch der Umstand, daß neuerdings Privatgesellschaften angesangen haben, die gegenwärtige Lage von China zu benußen, um der chinesischen Regierung allerlei Konzessionen abzuzwacken. Wenn das so weiter ginge, wenn das ohne Zaum und Zügel so weiter ginge, so würde China, der chinesische Schuldner, einer ausgequetschten Zitrone gleichen, eine ausgequetschte Zitrone sein, ehe wir zu unserem Saste gelangt sind. Deshalb haben wir unseren Standpunkt in dieser zur Zeit strittigen Frage dahin zusammengesaßt, daß wir in erster Linie bei der chinesischen Regierung die schleunige und völlige Erstüllung der von ihr angenommenen Friedensbedingungen urgierten, im übrigen aber die chinesische Regierung mit ihren Anträgen, Wünschen und

Beschwerben an die diplomatische Konserenz in Peting verwiesen, welche das Konzert der Mächte repräsentiert. Ich nehme keinen Anstand, das Telegramm zu verlesen, welches ich vor einigen Tagen über diese Materie an unsere größeren Missionen gerichtet habe. Dieses Telegramm lautet:

Der Wortlaut einer Erklärung, welche schriftlich dem chinesischen Gesandten in Washington ausgehändigt worden ist, wurde mir durch den amerikanischen Botschafter übergeben. China wird in derselben der dringende Rat erteilt, wie bisher so auch fernerhin mit dem Konzert der Mächte zu verhandeln und Verseinbarungen, welche die Aufgabe von Gebiet oder finanzielle Verpslichtungen in sich schließen, nicht mit einer einzelnen Macht zu treffen. Mit den Worten "improper, inexpedient and extremely dangerous"

— also: unpassend, ungehörig und sehr gefährlich — für die Interessen Chinas wird letztere Art der Geschäftsbehands lung bezeichnet.

Diese amerikanische Erklärung scheint die Erwiderung auf eine chinesische Anregung darzustellen. Auch der hiesige chinesische Gesandte teilte gestern hier auftragsgemäß mit, daß China von Rußland energisch gedrängt werde, den Mandschureisvertrag zu ratifizieren. Durchaus sei die chinesische Regierung abgeneigt, einen Vertrag zu ratifizieren, der die Abtretung weiter Gebiete involviere; indessen fühle sie sich in ihrer Existenz bedroht, falls sie die Katifizierung ablehne, und frage deshalb die Mächte um Rat.

Darauf erhielt der chinesische Gesandte die Antwort, daß seit dem Beginn der Wirren in China im vorigen Sommer die deutsche Regierung außnahmsloß an dem Grundsate sestgehalten hat, disweilen sogar unter Ausopferung eigener Gesichtspunkte, durch daß Konzert der Mächte, und zwar nicht von Kabinett zu Kabinett, sondern durch die Konsernz der Vertreter in Peking, alle China betreffenden Angelegenheiten entscheiden zu lassen. Daß die schwierigen Fragen, welche ihrer Lösung vor sechs Monaten harrten, einer Erledigung wesentlich näher gerückt und die friedslichen Beziehungen der Mächte zu einander ungestört geblieben sind, ist dieser Form des Geschäftsverkehrs mit zu verdanken. Deshalb beabsichtigt die Regierung Seiner Majestät des Deutschen Kaisers nicht, eine andere Art der Behandlung bei der durch den chinessischen Gesandten angeregten Frage eintreten zu lassen und

sich dem Konzert der Mächte zu substitutieren. Daher stellt sie der chinesischen Regierung anheim, sich mit allen Anträgen an die diplomatische Konserenz in Peking zu wenden, umsomehr, als die Angaben des chinesischen Gesandten in direktem Widersspruch mit anderen von glaubwürdiger Seite der deutschen Regierung zugegangenen Angaben stehen.

(Hört! hört!)

Welche Wirkung diese von uns an die chinesische Regierung gerichtete Empfehlung haben wird, ist eine andere Frage. Das können wir aber ruhig abwarten.

Meine Herren, man hat von einer Folierung Deutschlands in China gesprochen, und man hat gesagt, daß wir in China diese oder jene fremde Macht als Stüße brauchten. Das eine ist so unzutreffend wie das andere. Von einer Folierung Deutschlands in China kann schon deshalb nicht die Rede sein, weil wir mit Erfolg unsere Anstrengungen darauf gerichtet haben, das Konzert der Mächte zusammenzuhalten. Einer besonderen Stüße, einer besonderen Anlehnung bedürsen wir deshalb nicht, weil wir zu keiner Zeit in China Sonderansprüche geltend gemacht haben.

Man hat auch gesagt, daß durch die chinesischen Borgänge unsere Beziehungen zu Rußland alteriert worden seien. Auch das ist unzutreffend. (Hört!)

Deutschland verfolgt, wie ich schon gesagt habe, in China wesentlich und ganz überwiegend Zwecke wirtschaftlicher und kultureller Natur. Rußland verfolgt in China auch Zwecke kultureller Natur, nebenbei aber auch gewisse politische Ziele, namentlich im Norden von China. Diese beiderseitigen Zwecke, die deutschen und die russischen, können aber sehr wohl nebeneinander bestehen.

(Sehr richtig! rechts.)

Von einem schärferen oder gar unversöhnlichen Gegens satzwischen und und Rußland ist in China so wenig die Rede, wie irgendwo sonst.

(Hört! hört!)

Wohl aber bringt diese Verschiedenheit der Aspirationen es mit sich, daß wir in China disweilen auch mit anderen Mächten mit Ruten zusammen arbeiten können. Das war zum Beispiel der Fall bei dem von mir erwähnten Fangtseabkommen, zu dem wir durch die Gleichartigkeit unserer Handelsinteressen in China mit den dortigen englischen Handelsinteressen geführt worden sind; auch Deutschland und England besitzen in China mancherlei wichtige Interessen, die durch gemeinsame Behandlung gefördert

werben können. Dieses Jangtseabkommen konnte aber der russischen Regierung gar keinen Grund zu Mißtrauen geben und bieten; denn die drei Artikel desselben, die drei einzigen Artikel desselben legen uns in keiner Weise irgend eine Verpklichtung zu irgend einer Aktion gegen irgend eine andere Macht auf. Auch an der für uns sehr wichtigen Frage der Kriegsentschädigung ist Rußland infolge seiner besonderen Stellung zu China weniger interessert. Diese Frage gehört auch zu den Fragen, wo wir veranlaßt sind, uns mit anderen Mächten zu verständigen, deren Interessen mit den unseren mehr analog sind.

Ebenso gut wie unsere Beziehungen zu Rußland und England ist unser Verhältnis zu Amerika, zu Frankreich und Japan. Amerika beteiligt sich mit Eifer an der Behandlung der politischen Fragen in China und legt namentlich, wie Sie eben gehört haben, das lebhafteste Interesse an den Tag für die Erhaltung der chinesischen Integrität. Zwischen uns und Frankreich bestehen, wie an vielen, wie an den meisten Punkten der Erde, auch in China keine sachlichen Gegensätze

(sehr richtig! rechts);

und was Japan angeht, so erkennen wir gern die Großmachtstellung an, welche sich dieses hochbegabte Bolk durch seine Waffenersolge wie durch seine Intelligenz im fernen Often errungen hat.

Daß wir endlich von unseren beiden Berbündeten Desterreich-Ungarn wie Italien auch in China in der loyalsten Beise unterstützt worden sind, und daß wir mit diesen unseren beiden Berbündeten auch in China Hand in Hand und Seite an Seite gegangen sind, versteht sich von selbst bei dem völlig unerschütterten Bestand des Dreibundes.

#### (Bravo! rechts.)

Unsere Aufgabe ist es, zwischen den Ansprüchen der verschiedenen Mächte unsere Reutralität, unsere Selbständigkeit, unsern Frieden, also die großen und dauernden Interessen des Reichs zu wahren; uns kommt es nur darauf an, in China baldmöglichst wieder friedliche Zustände herzustellen für die Sicherung unseres dortigen Besitzstandes und für die Wahrung unserer legitimen Handelsinteressen. Das ist nur möglich durch Einigkeit der Mächte, und deshalb haben wir unsere Bemühungen darauf gerichtet und wir richten weiter unsere Bemühungen darauf, durch eine gerechte und versöhnliche Haltung die vorhandenen Gegensätze zu mildern und durch gemeinsames Zusammenwirken die gemeinsamen Ziele zu erereichen: gerechte Sühne für die begangenen Verbechen, angemessene Entsichstigung für die uns aufgezwungenen, durch grobe Verletzung des Bölferrechts aufgezwungenen Expeditionskosten, dauernde Bürgschaft für

die Wiederherstellung von Sicherheit und Ordnung im Interesse einer ungestörten Entfaltung unseres Handels und der ungestörten Tätigkeit unserer Missionare. Das sind die Ziele, die wir schon im vergangenen Iuli aufgestellt haben, die jetzt ihren Ausdruck gefunden haben in der gemeinsamen Note der Mächte, die nach wie vor unsere Richtschnur bilden, und für deren Erreichung im Rahmen der von mir dargelegten Politik ich die Unterstützung dieses hohen Hauses erbitte.

(Bravo!)

Im weiteren Berlauf der Debatte ergreift der Reichskanzler noch einmal das Wort, um mehrere Einwände, die von Abgeordneten erhoben worden sind, zu widerlegen.

Reichstanzler Graf von Bülow1):

Meine Herren, nachdem ich mich über die Lage der Dinge in China eingehender ausgelassen habe, glaube ich mich jest um so kürzer fassen zu können, als die von dem Herrn Abgeordneten Bebel gegen unsere Chinaexpedition vorgebrachten Bedenken von dem Herrn Abgeordneten Dr. Bachem, von dem Herrn Abgeordneten Bassern und von dem Herrn Abgeordneten Schrader in, wie mir schien, überzeugender Weise widerlegt worden sind. Ich wende mich deshalb nur zu einigen wenigen Punkten, die im Lause der Debatte gestreift worden sind.

Der Herr Abgeordnete Bebel hat die Expeditionen getadelt, die in der Proving Betschili unternommen worden sind. Diese Expeditionen sind aber das einzige Mittel, um die Rube und Ordnung in Betschili, also das, was wir mit unserer Aftion in China in erster Linie erstreben, wiederherzustellen; und je rascher und nachdrücklicher die Ruhe und Ordnung in Betschili wiederhergestellt wird, umsomehr Aussicht ift vorhanden, daß, wenn wir, wie wir lebhaft wünschen, Betschili räumen, dann unsere Landsleute und alle sonst in China angesessenen Fremden nicht wieder in Gefahr geraten. Die chinesische Regierung war nicht stark genug, um Petschili selbst von den Borerbanden und den vielfach zu ihnen übergegangenen chinesischen Soldaten zu reinigen, und da mußten sich die Offupationstruppen der mühsamen und schwierigen, aber nüglichen und notwendigen Aufgabe unterziehen, das Land von diesem Gesindel zu räumen. Damit haben die Offupationstruppen nicht nur die aufrührerische Bewegung in der Proving Petschili zurückgedrängt, sondern auch einen allgemeinen Ausbruch der Fremdenfeindlichkeit in ganz China verhindert.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., ebd., S. 1882 f.

Nun hat der Herr Abgeordnete Bebel gemeint, wir dienten in China englischen Interessen. Dieser Vorwurf hat mich einigermaßen in Verwunderung gesetzt von seiten des Herrn Abgeordneten Bebel, der doch ein Freund guter Beziehungen zu England ist. Das bin ich auch; ich bin auch ein Freund bester Beziehungen zu England, aber nur im Rahmen unserer vollen Selbständigkeit; und deshalb betone ich mit großem Nachdruck, daß wir in China nur deutsche Interessen wahrnehmen und es den Engländern überlassen, ihre Interessen dort selbst zu vertreten.

Der Herr Abgeordnete Richter hat an mich die Frage gerichtet, was eigentlich in dem sogenannten Mandschureiabkommen stünde. Ja, meine Herren, wenn ich das wüßte!

## (Heiterkeit.)

Das weiß ich nicht; das wissen sogar gewisse Regierungen nicht, die an dem Mandschureiabkommen direkter interessiert sind als wir, und es würde nicht den diplomatischen Gepflogenheiten entsprechen, und, ich glaube, es würde nicht den deutschen Interessen entsprechen, wenn ich in dieser Beziehung der russischen oder der englischen Regierung gegenüber zu große Neugierde oder irgendwelche Ungeduld durchblicken ließe. Wenn ich aber, ohne irgendwelche Pression auf eine fremde Regierung auszuüben, auf ganz natürliche und ungezwungene Weise etwas erfahre über den Inhalt des angeblichen Mandschureiabkommens, so werde ich es mit großem Vergnügen dem Herrn Abgeordneten Richter mitteilen.

#### (Beiterfeit.)

Der Herr Abgeordnete Richter hat weiter sich berufen auf ein Telegramm der Telegraphenagentur Laffan. Diese Agentur Laffan ist, soviel ich weiß, eine recht verdächtige Agentur.

## (Sehr richtig! rechts.)

Das ist eine Telegraphenagentur, die in der Entenzucht eine mahre Virstuosität besitzt

## (Heiterkeit),

und deshalb bin ich geneigt, zu glauben, daß, was die Agentur Laffan berichtet hat, Schwindel war; und ich bin überzeugt, daß unser Gesandter in Pefing, Herr von Mumm, niemals gesagt hat, daß wir jett in China eine annexionistische Politik treiben wollen. Iedenfalls kann ich in dieser Beziehung nur wiederholen, was ich bei der Beratung der ersten Chinavorlage im November erklärt habe, nämlich, daß wir nicht wünschten, die Grenzen und den Rahmen des deutschschinesischen Verstrages von 1898 zu überschreiten.

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Richter hat ferner gefragt, warum unsere Schlachtflotte noch in China bliebe. Wir lassen unsere Schlachtflotte noch in China einmal wegen des moralischen Sindrucks auf die Chinesen. Auch die Chinesen sind nicht unempfänglich für Imponderabilien, und die Anwesenheit unserer Schlachtflotte macht sie gesügiger für die Friedensverhandlungen. Dann aber lassen wir die Schlachtflotte dort, weil für die immerhin beträchtliche Landmacht, die wir in Ostasien haben, die Deckung und Unterstützung durch die Flotte in hohem Grade nützlich ist. Und endlich hat die Anwesenheit unserer Flotte auch wesentlich beigetragen zu dem ruhigen Verhalten der verschiedenen Vizekönige in China. Das ist auch die Anslicht sowohl unseres Gesandten in China als des Generalseldmarschalls Grasen Waldersee. Ich habe hier ein Telegramm unseres Gesandten in Peking, den ich, vielleicht in Vorahnung der Ansrage des Herrn Abgeordneten Kichter

## (Seiterfeit),

vor einigen Tagen gefragt hatte, ob wir die Flotte nicht zurückziehen könnten; und da antwortet mir unser Gesandter:

Graf Waldersee würde ein vorzeitiges Zurückziehen des Geschwaders bedauern, da er an der Auffassung sesthält, daß die ausgezeichneten Dienste, die dasselbe durch seine Anwesenheit im Jangtse geleistet hat, bei der Auseinandersetzung über die Entschädigungen in erhöhtem Maße zur Geltung kommen werden.

Auch ich bin der Ueberzeugung, daß die vorläufige Beslassung desselben in Oftasien vorteilhaft für den weiteren Gang der Verhandlungen und die Annahme der Garantie für die Erstüllung unserer Forderungen, sowie für das fernere Wohlverhalten der Jangtse-Gouverneure sein wird.

Der Herr Abgeordnete Richter hat ferner gesprochen von einem plöglichen Abzug der russischen Truppen aus Petschili. Gine solche plögliche und für uns überraschende Zurückziehung der russischen Truppen hat nicht stattgefunden. Die russische Regierung hat uns in loyaler Weise rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, daß sie einen Teil dieser Truppen in der Mandschurei brauche, und das war schon im Hinblick auf die langgestreckte russische dienessische Grenze sehr begreiflich. Die russische Regierung betonte gleichzeitig, daß sie nach wie vor sich nicht vom Konzert der Mächte zu trennen beabsichtige, und daß sie hohes Gewicht lege auf ein freundschaftliches Zusammengehen mit uns auch in Oftasien.

Nun hat der Herr Abgeordnete Richter weiter gemeint, daß ich mich in zu allgemeinen Wendungen bewegt hätte, und eine ähnliche Kritif habe Bengler, Graf Bulows Reben 2c.

ich auch neulich vernommen bei der zweiten Beratung des Etats des Auswärtigen Amts. Meine Herren, da möchte ich doch konstatieren, daß in keinem anderen Parlamente, weder in Paris, noch in Rom, noch in London, irgend ein anderer Minister des Neußern speziell über die Chinafrage so detaillierte Mitteilungen gemacht hat, wie ich mich beehrt habe sie heute zu machen. Mit neuen Enthüllungen kann ich unmöglich immer auswarten, und ich will mich lieber der Kritik aussehen, daß ich zu wenig sagte, als mit Recht den Borwurf verdienen, daß ich Dinge sagte, welche die Interessen des Landes schädigen könnten. Ich bin schließlich doch kein arabischer Märchenerzähler

## (Seiterkeit),

sondern ich bin der verantwortliche Leiter unserer auswärtigen Politik. Der Herr Abgeordnete Richter hat schließlich gemeint, und der Herr Abgeordnete Bebel hat es wiederholt, daß die Chinapolitik das deutsche Bolt immer mehr mit Migtrauen gegen die Beltpolitik erfüllen und das deutsche Volk mehr und mehr von der Weltpolitik abbringen würde. Wir follten uns doch einmal darüber verständigen, mas wir eigentlich unter Beltvolitit verfteben. Gin Begriff muß doch bei bem Worte sein! Wenn der Herr Abgeordnete Richter unter Beltpolitik irgendwelche Tendenz versteht, uns in Dinge zu mischen, die uns nichts angehen, so bin ich der allerentschiedenste Gegner einer solchen Weltpolitik. Daß wir aber durch die Entwickelung unserer Berhältniffe große überseische Interessen auch in Oftasien, und namentlich in Oftafien, erworben haben, und daß es für uns eine Lebensfrage ift, biefe Intereffen zu fordern und zu entwickeln, das ist eine historisch gewordene Tatsache, von der wir als vernünftige Leute nicht abstrahieren können. In diesem Sinne habe ich vor drei Jahren gesagt, daß wir auch unjern Plat an der Sonne beanspruchen, und in diesem Sinne wiederhole ich heute, daß wir diesen Plat behaupten und uns nicht in den Schatten brängen laffen wollen.

## (Bravo!)

Nach dem Reichstanzler sprach noch der Abgeordnete von Tiedemann für die Borlage, dann wurde diese an die Budgetkommission verwiesen.

# 43. Politische Polizei. — Chinafrage.

Sitzung bes Reichstages vom 19. März 1901.

Bei der dritten Beratung des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1901 bringt der Albg. Fischer=Berlin (Sozd.) zur Sprache, daß ein Beamter der politischen Bolizei in Berlin einen Parteigenossen des Redners durch Geldversprechungen zu bestimmen versucht habe, die Beschlüsse, Handlungen und Beratungen aus den sozialdemostratischen Fraktionssymmen der politischen Polizei in Berlin mitzuteilen. Da nun, wie der Redner annimmt, für die Dienste der politischen Polizei aus dem allgemeinen Fonds des Reichs Mittel zur Bersügung gestellt werden, fragt er den Reichstanzler, ob die Reichsregierung "mit einer solchen Tätigkeit der Berliner politischen Polizei einverstanden ist, und ob vielleicht sogar die Mittel, die hier verlangt und vom Reichstag der Reichseregierung zur Bersügung gestellt werden, die Mittel für geheime Fonds, dazu verwendet werden, daß einzelne gewissenlose Beamte sogar unsere Beschlüsse und Handelungen als Mitglieder der Bolksvertretung überwachen und bespitzeln lassen, daß wir also Gesahr lausen, auf die Denunziation eines anonymen Lumpazi hin in den Polizeislisten zu sigurieren".

Reichstanzler Graf von Bülow1):

Auf die Anfrage des Herrn Abgeordneten Fischer erwidere ich, daß mir von den Vorgängen, die er zur Sprache gebracht hat, nicht das Allermindeste bekannt ist; schon deshalb bin ich nicht in der Lage, auf diese Materie hier näher einzugehen. Ich möchte doch aber auch gleichzeitig darauf hinweisen, daß es sich hier um eine rein preußische Anzelegenheit handelt. Wenn diese Angelegenheit im preußischen Landtag zur Sprache gebracht werden sollte, so wird der Herr Minister des Innern gewiß nicht versehlen, die nötigen Aufklärungen zu geben.

(Lebhafte Zurufe bei den Sozialdemokraten.)

Der weitere Verlauf der Debatte brachte eine Außeinandersetung des Reichskanzlers mit dem Abgeordneten Fürst von Bismarck. Dieser knüpfte an einen im letten Sat der vorigen Rede des Reichskanzlers gebrauchten Ausdruck an und führte zunächst aus:

"Der Heichstanzler sprach da von einer Lebensfrage, die die ostsassischen Interessen sir uns bedeuteten. Dieses scheint mir doch ein etwas weit gehender Ausdruck. Sine Lebensfrage für das Deutsche Reich ist eine solche, für die es seine gesamten Machtmittel und seine Existenz einzusepen hat, für die eskämpsen muß auf Leben und Tod. Es gibt solche Lebensfragen in Europa und auch innerhalb Deutschlands. Ich glaube aber nicht, daß sie gegenwärtig in Ostsassien vorliegen. Die Erpachtung von Kiautschou vor einigen Jahren kann eine

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 71. Sitzung, S. 1985.

Lebensfrage nicht geschaffen haben; denn selbst wenn sie unterblieben wäre, so würde die Machtstellung Deutschlands in der Welt dadurch wohl nicht gelitten haben. (Sehr richtig!) Meine Herren, das Wort von der Lebensfrage hat mich deshalb zur Wortmeldung veranlaßt, weil es geeignet sein könnte, den ruhigen Bürger zu erschrecken. Gerade mit Kücksicht auf die Reden, die wir am Freitag von der linken Seite des Hauses hörten, habe ich es für meine Pflicht gehalten, diese Aeuherung des Herrn Reichskanzlers, wie ich voraussehe, mit seine verständis, auf ihren richtigen Wert zurückzusühren."

Im übrigen sprach sich Fürst Bismarck im wesentlichen zustimmend zu den Aeußerungen des Reichskanzlers über die Chinapolitik aus, soweit er "ohne Uktenskenntnis" darüber glaubte urteilen zu können,

Reichstangler Graf von Bulow2):

Ich danke dem Herrn Vorredner für die wohlwollende Art und Weise, in welcher er meine Tätigkeit im allgemeinen —

(Lachen links)

— gewiß, meine Herren, der Herr Vorredner hat in sehr wohlwollender Weise meine Tätigkeit im allgemeinen, sowie speziell meine nicht ganz leichte Stellung in der Chinafrage beurteilt, und dafür spreche ich ihm meinen Dank aus. Ich glaube aber doch, daß der Herr Vorredner, mich neulich in einem Punkte nicht ganz richtig verstanden hat, wenn er einen gewissen Widerspruch gefunden hat 3) zwischen meinem hier verlesenen Zirkulartelegramm, zwischen dem Telegramm, welches ich an unsere wichtigeren Missionen gerichtet habe, und der Wendung, die ich gebrauchte, daß China sein Staatsvermögen nicht erheblich vermindern möge in fraudem ereditorum, sowie einer analogen Antwort, welche der Herr Staatssekretär des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage dem chinesischen Gesanden erteilt

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 1987.

<sup>3)</sup> Fürst Bismarck hatte gesagt: "Wenn wir hiervon (nämlich von den "guten und vortrefslichen Beziehungen Deutschlands zu sämtlichen auswärtigen Mächten") gern Akt genommen haben, so war die Besriedigung vielleicht noch eine größere über die Spezialäußerung in Bezug auf die Mandschurei, von der der Herr Reichskauzler mit Nachdruck sagte, er wüßte nichts, was ihm gleichgültiger wäre, als diese Mandschurei. Einige Zeitungen haben versucht, die Sache so darzustellen, als ob der Herr Reichskauzler durch seine hübsche Redewendung in fraudem creditorum jene mit Beisald beigrüßte Feststellung hätte abschwächen wollen. Ich meine mit Unrecht. Ich halte mich in diesem Falle nicht so sehr an die Worte, obgseich alle Worte des Herrn Reichskauzlers in seiner amtsichen Stellung die schwerwiegendste Bedeutung haben. Aber noch mehr wert als ein Redepassius ist das geschriedene Wort, und der Zirkularerlaß, den der Herr Reichskanzler und zu verlesen die Wüte hatte, der also vermutsich den auswärtigen Regierungen mitgeteilt ist, ist vollständig korrekt und in Uebereinstimmung mit dem, was der Herr Reichskanzler über den Mangel des Interesses an der Manbschurei sagte."

hat. Ich habe, glaube ich, nicht den mindesten Zweifel darüber gelassen, daß in der Mandschurei keine politischen deutschen Interessen existieren, daß ferner das Jangtse-Abkommen sich in keinem seiner drei einzigen Artikel auf die Mandschurei bezieht.

#### (Hört! hört!)

Aber ich habe gleichzeitig gesagt, wir müßten natürlich wünschen, daß China seine Fähigkeit, die berechtigten Entschädigungsforderungen der Mächte zu erfüllen, nicht zu sehr verringert. Da der Herr Vorredner dieses Thema angeschnitten hat, so freue ich mich, übrigens mitteilen zu können, daß ich vor zwei Stunden ein Telegramm unseres Botschafters in St. Petersburg erhalten habe, nach welchem der russische Herr Minister des Aeußern dem Grafen Alvensleben seine Genugtuung mit meinen neulichen Ausführungen über China ausgesprochen hat.

#### (Sehr gut!)

Nun hat der Herr Abgeordnete Fürst Bismarck sich weiter bezogen auf den Herrn Abgeordneten Richter ). Da nehme auch ich gar keinen Anstand, zu sagen, daß auch ich das von dem Herrn Abgeordneten Richter neulich aufgestellte Programm: redde legiones nostras und bringe uns auch unsere Millionen wieder! — ein ganz vortreffliches Programm finde.

# (Sehr gut! und Heiterkeit.)

Es freut mich übrigens, daß sich bei dieser Gelegenheit der Herr Abgeordnete Fürst Bismarck mit dem Herrn Abgeordneten Richter begegnet hat; es freut mich das doppelt, nachdem der Abgeordnete Richter sich schon neulich auf den verewigten großen Fürsten Bismarck bezogen hat. Das beweist, daß der Berg und Muhamed sich doch noch irgendwo einmal begegnen.

## (Große Heiterkeit.)

Nun hat der Herr Abgeordnete Fürst Bismarck weiter gemeint, ich hätte durch meine Wendung, daß für uns in Ostasien Lebensfragen auf dem Spiel stünden, den ruhigen Staatsbürger erschreckt. Das würde mir aufrichtig leid tun, wenn das wirklich der Fall wäre. Das kann ich aber vorläufig wirklich nicht glauben; von einem solchen Schrecken habe ich nicht das Allermindeste bemerkt. Ich habe auch neulich, scheint mir, sowohl in meinen einzelnen Wendungen wie im ganzen Tenor meiner Reden es nicht im Zweisel gelassen, daß ich Ostasien nicht als Angelpunkt

<sup>4)</sup> Die betreffenden Worte des Fürsten Bismarck lauteten: "Die kurzen Worte des Herrn Abgeordneten Richter "wir wollen unser Geld wieder haben" waren wirklich le ori du ooeur; es war damit die Stimmung des ganzen Reichstags ausgesprochen."

und Drehpunkt unserer Politik betrachte. Allerdings habe ich aber darauf hingewiesen, daß wir in Oftasien große und wichtige Handelsinteressen haben. Unser Handel nach Oftasien repräsentiert ungefähr 80 Millionen Mark, ich glaube sogar, daß diese Summe eher noch zu niedrig gegriffen ist, weil manches nicht darin eingerechnet ist, was über Belgien, Holland, England geht. Dann haben wir in Schantung, wenn ich nicht irre, hundert Millionen Mark investiert. Das ist doch schließlich auch kein Pappenstiel.

(Sehr richtig! Heiterkeit.)

Wir haben ein eminentes Interesse, daß der chinesische Handel nicht die Beute einer einzelnen Macht oder mehrerer Mächte ohne uns werde, sondern daß wir auch Einfluß auf diesen chinesischen Handel behalten. Das ist sogar von einer Seite anerkannt worden, von einem Schriftsteller — ich erinnere mich deshalb daran, weil bei der Debatte über die erste Chinavorlage der Herr Abgeordnete Bassermann den Ausspruch zitierte —, also ein der äußersten Linken angehörender Schriftsteller, Herr Bernstein, hat zugegeben, daß Deutschland ein großes Interesse daran hätte, daß der chinesische Handel ihm nicht aus den Händen gleite.

Also, meine Herren, ich darf mit der Bemerkung schließen, daß wir — das hat der Herr Abgeordnete Fürst Bismarck mit vollem Recht hervorgehoben — den Schwerpunkt unserer Politik nach wie vor in Europa suchen und diesen Schwerpunkt nicht verrücken lassen werden. Wir werden aber auch unsere Interessen und Rechte in Ostasien, die sehr wichtige Interessen und sehr legitime Rechte sind, schüpen. Und wir werden auch unsere Shre schüpen, die dadurch angegriffen worden ist, daß unser Gesandter in China in völkerrechtswidrigster Weise massakriert worden ist, und diese Ehre des deutschen Volkes betrachte ich allerdings als eine Lebensfrage.

(Lebhafter Beifall.)

Auf diese Darlegung antwortete der Abgeordnete Fürft von Bismard:

"Meine Herren, ich habe nur zwei kleme Richtigstellungen vorzunehmen gegensiber den Ausschützungen des Herrn Reichskanzlers. Er hat mich in einer meiner Aeußerungen miswerstanden. Ich habe den Herrn gerade in Schutzgenommen gegen die Auslegungen Dritter in Bezug auf die angebliche Abschwächung feiner Aeußerung betreffs der Mandschurei durch die Wendung von der fraus creditorum. Wahrscheinlich hat der Herr Reichskanzler bei den wichtigeren Dingen, die er zu lesen hatte, meine Worte nicht hören können. Über ich war etwas erstaunt, wie der Herr Reichskanzler sich gegen mich wandte, nachdem ich mir bewußt war, ihm beigesprungen zu sein und ihn gelobt zu haben

für das schön redigierte und korrekte Zirkular. Der Hern Reichskanzler wird nunmehr gewiß zugeben, daß er mich mißverstanden hat, und daß ich keine Berichtigung, sondern seine Zustimmung zu meiner Unterstützung seines Standpunktes verdient habe, den ich, wie ich wiederholt erkläre, für richtig halte.

"Zweitens liegt eine kleine Berichiebung vor am Schlusse der Rebe des Herrn Reichskanzlers in Bezug auf die Lebensfrage, also des Wortes, welches mich, wie ich vorhin sagte, heute hier zum Reden veranlaßte. Der Herr Reichskanzler hat heute sestgestellt, daß es für uns Lebensfrage wäre, sür die Ermordung unseres Gesandten eine ausreichende Sihne mit allen Mitteln zu verlangen. Meine Herren, das ist niemals und von keiner Seite bestritten worden; ich habe es im Gegenteil für so selbstwerständlich gehalten, daß ich in meinen Ausführungen diesen Bunkt gar nicht weiter berührt habe. Das alte Dichterwort: "Richtswürdig ist die Nation, die nicht ihr alles setzt an ihre Ehret, ist uns allen aus dem Herzen gesprochen. Also, in diesem Bunkte wird keiner der Abgeordneten des Reichstags sich von dem Herrn Reichskanzler aus der Schanze schlagen lassen. Wir teilen durchaus die Ausschlagen, daß, sobald die nationale Ehre engagiert ist, alles daran gesetzt werden muß bis zum letzten Strohhalm. Aber der Herr Reichskanzler hat hiervon nicht gesprochen am Schluß der zweiten Freitagsrede, auf welche ich erwidert habe. . . ."

Darauf erklärte ber

Reichstanzler Graf von Bulow5):

Ich nehme gerne davon Akt, daß ich den Herrn Borredner in zwei Punkten mißverstanden habe, und es bleibt mir nur übrig, dem Herrn Fürsten Bismarck zu danken für die wohlwollende und erfolgreiche Weise, in welcher er mir bei meiner chinesischen Mensur sekundierte.

(Seiterfeit).

# 44. Vorstellung im herrenhause. — Landwirtschaftlicher Schutzoll.

Sitzung des preußischen Herrenhauses vom 28. März 1901.

Zum erstenmal wohnt Graf von Bülow als Neichskanzler und Präsibent des preußischen Staatsministeriums einer Sitzung des Herrenhauses an. Auf der Tagesordnung steht die Beratung des Staatshaushaltsetats. Bor dem Eintritt in die Tagesordnung erhält das Wort der

Präsident des Staatsministeriums, Reichskanzler Graf von Bülow<sup>1</sup>): Meine Herren, ich habe das Wort erbeten nicht zu längeren Außführungen, sondern weil ich die erste Gelegenheit ergreifen wollte, die sich

<sup>5)</sup> A. a. D. S. 1990.

<sup>1)</sup> Berhandlungen des Herrenhauses 1901, 5. Sitzung, Sten. Ber. S. 55.

mir bietet, um mich diesem hoben Sause an der Spite des Königlichen Staatsministeriums vorzustellen. Ich sage, daß ich das Wort nicht zu langer Darlegung ergriffen habe. Bor einer Stunde habe ich allerdings in verschiedenen Morgenzeitungen gelesen, daß ich hier ein ausführliches Programm entwickeln wurde, und ich habe mich gefragt, ob ich diesem Lockruf Folge leiften follte. Manches sprach ja dafür, und insbesondere die Bersuchung, vor dieser hoben Bersammlung zu reden. Unter den Gegengründen aber, meine Herren, überwog namentlich ein Argument, Ich habe lange in Ländern mit rein parlamentarischer Regierungsform gelebt. Manches habe ich da nicht übel gefunden; aber unter den Dingen, die mir nicht gefielen, war, daß sich dort jede neue Regierung und jeder neue Minister mit einem neuen, an Verheißungen und Versprechungen reichen Programm vorzustellen pflegt. Wenn nun Gott hinterher den Schaden besieht, das heißt, wenn die betreffende Regierung und der betreffende Minister nicht mehr im Amte ift, so pflegt von den Verheißungen und Versprechungen meistens nicht alles erfüllt zu fein. Darum, meine Herren, will ich mich lieber darauf beschränken, durch mein tatsächliches Berhalten mir nach und nach das Vertrauen dieses Sauses zu verdienen.

(Bravo!)

Das aber, meine Herren, möchte ich sagen, daß ich es mir zur Ehre rechne, als Präsident des Staatsministeriums in geschäftliche Beziehung und in dienstliche Berbindung mit diesem Hause zu treten. Die gegen-wärtige Session bringt wichtige Borlagen. Ich bin überzeugt, daß diese Bersammlung, in der soviel Erfahrung und soviel Einsicht vertreten sind, mit stets bewährtem Patriotismus und in immer gleicher Hingebung und Treue für Seine Majestät den König die Königliche Staatsregierung unterstüßen wird in ihrem Bestreben, gemeinsam mit der verkassungs mäßigen Landesvertretung das Bohl der Monarchie zu fördern. In diesem Sinne erbitte ich für gemeinsame Arbeit Ihre vertrauensvolle Mitwirtung und Ihren wohlwollenden Kat.

(Lebhaftes Bravo.)

Darauf erstattet Graf von Königsmark den Generalbericht über die Beratungen der Kommission für den Staatshaushaltsetat. Bei der Besprechung des Etats des Ministeriums für Landwirtschaft erwähnt er, daß diese Kommission in Anbetracht der Notlage der deutschen Landwirtschaft geglaubt hat, sich der Resolution anschließen zu sollen, die in dem andern Hause bei Gelegenheit der Besprechung des Landwirtschaftlichen Stats gesaßt worden ist. Die Resolution, die von der Kommission zur Annahme empsohlen wird, lautet:

"Die Königliche Staatsregierung aufzusordern, mit größter Entschiedenheit darauf hinzuwirken, daß bei der bevorstehenden Neuordnung unserer handels= politischen Verhältnisse der Landwirtschaft ein wesentlich gesteigerter Zollschutz zu teil werde, und in diesem Sinne dasür zu sorgen, daß baldigst die Vorlage des in Vorbereitung begriffenen Zolltariss an den Neichstag ersolge."2)

Präfident des Staatsminifteriums, Reichstanzler Graf von Bulow3):

Meine Herren, der Herr Berichterstatter hat im Lause seiner Ausstührungen die Resolution berührt, durch welche die Königliche Staatsregierung aufgefordert wird, darauf hinzuwirken, daß bei der bevorstehenden Neuordnung unserer handelspolitischen Verhältnisse der Landwirtschaft ein wesentlich umfangreicherer Zollschuß zu teil werde, und in diesem Sinne dafür zu sorgen, daß baldigst die Vorlage des in Vorbereitung begriffenen Zolltariss an den Reichstag erfolge.

Bas den Schluß dieser Resolution betrifft, so möchte ich fonstatieren. daß von meiner Seite wie von seiten der mir unterstellten Refforts alles geschehen ift, um die Einbringung der Bolltarifvorlage zu beschleunigen. In diefer Hinficht ift von allen beteiligten Stellen maxima diligentia präftiert worden. Ich weiß mich aber in Einflang sowohl mit dem Herrn Grafen von Königsmarck wie mit diesem hohen Sause, wenn ich fage, daß die Beschleunigung der Einbringung der Zolltarifvorlage nicht erfolgen darf auf Roften einer gründlichen und gewissenhaften Brüfung einer so tief einschneibenden und so schwer wiegenden Materie. Sobald die in Frage kommenden Ressorts ihre Arbeit beendigt haben, wird die Rolltarifvorlage an den Bundesrat gehen. Ich bin gewiß, daß der Bundesrat die Zolltarifvorlage so rasch als möglich verabschieden wird. Andererseits glaube ich auch hierin auf das volle Einverständnis dieses Hauses rechnen zu dürfen, wenn ich sage, daß es mir fernliegen wird und fernliegen muß, in diefer Beziehung irgendwelchen Druck auf den Bundes= rat auszuüben, der in Widerspruch stehen wurde mit unserer aller Achtung vor der Bürde und der Selbständigfeit der Bundesstaaten.

Ich kann mich also dahin resumieren, daß die Einbringung der Zollstarisvorlage in jeder Weise beschleunigt werden wird, daß ich einen bestimmten Termin für die Einbringung an den Neichstag aber nicht nennen kann, und daß allen beteiligten Faktoren Zeit zu gründlicher Arbeit geslassen werden muß.

Was nun, meine Herren, den Eingang der erwähnten Resolution angeht, so habe ich sowohl im Abgeordnetenhause 2), wie im Reichstage

<sup>2)</sup> Bgl. oben, S. 183.

<sup>3)</sup> A. a., S. 57.

feinen Zweifel darüber gelassen, daß ich es als die Aufgabe und als die Pflicht der Königlichen Regierung betrachte, die Interessen unserer Land-wirtschaft mit Nachdruck und allem Gifer zu fördern.

(Bravo!)

Ich habe, meine Herren, gleichzeitig erklärt, daß ich eine ans gemeffene Erhöhung der landwirtschaftlichen Zölle für unbedingt geboten erachte.

(Lebhaftes Bravo.)

Die Königliche Staatsregierung wird bei der Vorbereitung der Zollstarifvorlage an diesem von mir dargelegten Gesichtspunkte festhalten.

(Lebhaftes Bravo.)

In namentlicher Abstimmung wurde die Resolution mit 104 gegen 28 Stimmen angenommen.

# 45. Eisenbahn von Dar-es-Salam nach Mrogoro.

Sitzung des Reichstages vom 24. April 1901.

Auf der Tagesordnung steht die erste Beratung des Gesetzentwurfes betreffend die Nebernahme einer Garantie des Reiches für eine Eisenbahn von Dar-es-Salam nach Mrogoro. Danach soll der für den Bau und den Betrieb dieser Eisenbahn zu bildenden Ostafrikanischen Eisenbahngesellschaft, bezw. den Anteilsbesitzern, das Reich solgendes garantieren: 1. Die Berzinsung eines in diesem Unternehmen anzulegenden Kapitals von höchstens 24 Millionen Mark mit drei Prozent vom Tage der Einzahlung an; 2. die Zahlung des um 20 Prozent erhöhten Nennbetrages der jeweilig gelosten Anteilscheine.

Reichstanzler Graf von Bülow1):

Meine Herren, ich habe das Wort nur zu einigen kurzen Aus- führungen erbeten.

Indem die verbündeten Regierungen die Zustimmung dieses hohen Hauses zu dem vorliegenden Geschentwurf erbitten, gehen sie dabei von der Voraussetzung, gehen sie von der Ansicht aus, daß die Frage, ob die Eisenbahn von Darses-Salam nach Mrogoro auf Reichskosten gebaut werden soll, oder mit Hülfe von Privatkapital, erst in zweiter Linie steht, und daß es heute einzig und allein darauf ankommt, daß die Bahn über-haupt gebaut wird, und daß der Ansang damit um kein weiteres Jahr

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 81. Sigung, S. 2331 f.

hinausgeschoben wird. Wenn es der deutschen Verwaltung in langer und in angeftrengter Arbeit gelungen ift, in dem Schutgebiet von Deutsch= Dftafrika Rube und Ordnung berzustellen, jo fteht ber wirtichaftlichen Erschließung des Schutgebietes der völlige Mangel an Verkehrsmitteln hemmend und störend im Bege. Diesem Mangel kann aus klimatischen und technischen Rücksichten durch Anlegung von Strafen nicht abgeholfen werden. Die einzige Möglichkeit der Berkehrserleichterung für Deutsch-Dftafrika und damit der wirtschaftlichen Entwickelung - und ich glaube ohne Uebertreibung fagen zu können: ber wirtschaftlichen Rettung - von Deutsch-Oftafrika liegt in dem Bau von Gifenbahnen. Damit ist auch das einzige Mittel gegeben, das Schutgebiet finanziell allmählich auf eigene Füße zu ftellen. Dazu kommt, daß, wenn an Stelle des bisherigen Trägerinstems nicht ein anderes, konkurrengfähigeres Berkehrsmittel tritt. ber Sandel der Seediftrifte, der bisher seinen Weg durch Deutsch-Oftafrifa nimmt, auf die englische Ugandabahn im Norden, und im Guden auf die Myaffasee-Route abgelenkt werden wird. Wenn wir mit dem Bau einer Eisenbahn noch länger warten, jo werden die Häfen von Deutsch-Oftafrika bem Stillstand, bem Rückgang verfallen, mahrend fich im Norden in Britisch-Oftafrifa und im Guden auf portugiefischem Gebiet blühende Sandelspläte entwickeln. Die verbündeten Regierungen feben unter diefen Umftänden in dem Bau von Gifenbahnen ein unabweisliches Bedürfnis des Schutgebietes. Die verbündeten Regierungen find aber weit entfernt, fich beute schon mit weitergebenden Blänen binfichtlich des Baues großer, das gange Schutgebiet durchquerender Gifenbahnlinien gu tragen. Der Gesetzentwurf, der Ihnen vorliegt, hat nur den Zweck, den Bau ber furgen, nur 230 Kilometer langen Strecke von Dar-es-Salam nach Mrogoro zu sichern, um einerseits das nicht allzuweit von der Rüste gelegene Gebiet von Uluguru, das ein aussichtsvolles Plantagengebiet ift, mit der Rufte zu verbinden, und andererseits das dazwischen liegende fruchtbare Terrain wirtschaftlich zu erschließen. Für die Notwendigseit und für die Müglichkeit dieser Bahnstrecke können sich die verbündeten Regierungen auf die Autorität aller Renner des Landes berufen, auch derjenigen, die fich gegen weitergebende Bahnprojekte ausgesprochen haben.

Es wird der Bau dieser verhältnismäßig kurzen Bahnstrecke auch den Borteil haben, eine Klärung des Urteils herbeizusühren über die jett noch umstrittene Frage der Rentabilität von Bahnbauten im Schutzgebiet und über die Frage, ob etwa und in welcher Richtung die Bahn später einmal weiterzusühren sein wird. Ich betone aber ausdrücklich, daß der Reichstag mit der Annahme dieser Vorlage keine anderen Vers

bindlichkeiten übernimmt als diejenigen, die in dem Gesetzentwurf zum Ausdruck gelangt sind.

Was nun, meine Herren, die Abmachung mit den Banken angeht, welche diesem Gesetzentwurf beigefügt worden ist, so sind die verbündeten Regierungen der Ansicht, daß es gelungen ist, einen angemessenen Außegleich zu sinden zwischen den Interessen und Verpflichtungen des Reichs und zwischen der Notwendigkeit einer finanziellen Unterstützung des geplanten Bahnbaues, und daß jedenfalls diese Abmachung eine Unterlage bietet für weitere parlamentarische Behandlung der Angelegenheit.

Die verbündeten Regierungen geben sich der Hoffnung hin, daß dieses hohe Haus durch die Annahme der Borlage die wirtschaftliche Erschließung und Zukunft unseres oftafrikanischen Schutzgebietes sicherstellen wird.

(Bravo!)

Die Borlage fand keine wohlwollende Aufnahme; sie wurde vorläufig der Budget= kommission überwiesen und war im Frühjahr 1903 beim Schluß der zehnten Legislatur= periode des Reichstages noch immer nicht erledigt.

# 46. Abbruch der Beratungen über die zweite Kanalvorlage.

Sitzung der vereinigten beiden Häufer des Landtages vom 3. Mai 1901.

In den Tagen vom 4. dis 7. Februar hatte im Abgeordnetenhause die erste Beratung der wasserwirtschaftlichen Vorlage stattgesunden und mit der Verweisung an eine Kommission geendet. Hier nahmen die Beratungen einen derartigen Verlaus, daß die Ablehnung der Borlage mit Sicherheit vorauszuschehen war. Diesem Ausgang kam die Regierung durch Abbruch der Verhandlungen zuvor: der Landtag wurde, ehe noch die Kommission ihre fruchtlose Arbeit beendet hatte, geschlossen, aber nicht, ohne daß der Ministerpräsident nachdrücklich auf den Grund dieses ungewöhnlichen Sessionsesschlusses hinwies. Nach Verlesung der Allerhöchsten Botschaft über den Schluß des Landtages suhr

Ministerpräsident Reichstanzler Graf von Bulow fort 1):

Meine Herren, in der Thronrede, mit welcher ich im Auftrage Seiner Majestät des Königs am 8. Januar d. J. den Landtag der Monarchie eröffnet habe, nahm unter den angekündigten Gesetzentwürfen die wasserwirtschaftliche Gesetzendege eine hervorragende Stelle ein.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. über die Berhandl. d. H. d. Abg., 19. Leg.-Ber., III. Seffion 1901, S. 4126.

Bei Beginn der Etatsdebatte habe ich darauf hingewiesen, daß dieser Gesetzentwurf neben dem Etat den Hauptgegenstand Ihrer diesjährigen Beratungen bilden würde. Ich habe gleichzeitig betont, daß die geplanten Bauten dem Often wie dem Westen, der Industrie wie der Landwirtschaft zu gute kommen sollten; daß sie den gesamten Güteraustausch nach allen Richtungen zu fördern bestimmt seien; daß dieser Gesetzentwurf im Zeichen wirtschaftlich ausgleichender Gerechtigkeit stehe. 2) Aus diesem Grunde muß die Königliche Staatsregierung die eingebrachte erweiterte Kanalvorlage als ein Ganzes betrachten, aus welchem wesentliche Bestandteile ohne Beeinträchtigung wichtiger wirtschaftlicher Interessen nicht auszegeschaltet werden können.

Nach dem Gange, welchen die Beratungen in der Kommission des Hauses der Abgeordneten genommen haben, hat die Königliche Staatszegierung zu ihrem Bedauern die Ueberzeugung gewinnen müssen, daß die erwartete Verständigung über die Kanalvorlage zur Zeit ausgeschlossen ist. Von der Fortsetzung einer zwecklosen Veratung dieser Vorlage kann sich die Königliche Staatsregierung keinen Erfolg versprechen und daher zu einer solchen die Hand nicht bieten.

Auf Grund des mir erteilten Allerhöchsten Auftrages erkläre ich die Situngen des Landtags für geschlossen.

# 47. Bollpolitische Konferenz.

Am 4. und 6. Juni 1901.

Zur Vorbereitung des neuen Zolltarifs traten auf Einladung des Reichskanzlers am 4. Juni 1901 die zuftändigen Minister der größeren deutschen Bundesstaaten 1) in Berlin zu Beratungen zusammen. Sie wurden vom Reichskanzler eröffnet und geleitet. Beim Beginn hielt er eine kurze Ansprache, in der er etwa solgendes ausstührte.

Reichstanzler Graf von Bülow2):

Bevor er die Konferenz eröffne, möchte er vor allem seiner lebhaften und aufrichtigen Genugtuung darüber Ausdruck geben, die Herren Chefs der zuständigen Verwaltungen aus den größeren Bundesstaaten in Berlin

0

<sup>2)</sup> Bgl. die Rede vom 9. Januar 1901, oben S. 177 ff.

<sup>1)</sup> Außer Bertretern des Reiches waren zugegen Bevollmächtigte von Preußen, Bahern, Sachsen, Bürttemberg, Baben und Hessen.

<sup>2)</sup> Nach der "Nordd. Allg. Ztg.".

versammelt zu sehen. Mit Freude begrüße er die geehrten Herren, einsmal weil er wisse, daß das ganze Werk des neuen Zolltarifs nur geswinnen könne durch Nücksprache mit so ersahrenen und so sachverständigen Herren; dann aber auch weil er in dem Erscheinen der Herren einen Beweis erblicke für das so wünschenswerte und notwendige gute Einsvernehmen unter den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten. Je vollständigere Uebereinstimmung hinsichtlich der wichtigsten Grundzüge der Zolltarisvorlage in ihren Besprechungen erreicht werde, umsomehr werde diese den wahren Interessen des deutschen Bolkes dienen. Er sei überzeugt, daß diese Uebereinstimmung erreicht werden und daß auf diese Weise die Konferenz das Wohl des Keiches und aller seiner Glieder fördern werde.

Nach Beendigung der Beratungen sagt der Reichstanzler den Erschienenen Dank für ihre Mitwirkung. Im Sinne des großen ersten Kanzlers seien alle Teilnehmer an der Konferenz bestrebt gewesen, in enger Fühlung und den Blick nur auf das Ganze gerichtet, das Bohl der Gesamtheit zu fördern. Diese gemeinsame Wirksamkeit werde nicht nur der bedeutungsvollen Tarisvorlage zu gute kommen, sondern dem Deutschen Keich, das begründet sei auf dem gegenseitigen Vertrauen unter den Bundesstaaten, auf der regen Mitwirkung der Bundesstaaten an den Reichsgeschäften, auf der Achtung vor den Pflichten wie vor den Rechten der einzelnen Bundesglieder.

# 48. Enthüllung des Bismarck-Nationaldenkmals in Berlin.

Am 16. Juni 1901.

Am 16. Juni 1901 wurde vor dem Reichstagsgebäude in Berlin in Gegenwart des Kaiserpaares, der Spißen der Behörden, des Fürsten Herbert Bismarck, der Boltsevertreter und zahlreicher anderer Teilnehmer das von Begas geschaffene Bismarck-Nationaldenkmal enthüllt. Nach einer Ansprache des Borsißenden des Denkmalsausschusses Birklichen Geheimen Rates Excellenz Dr. von Levehow hielt die Festrede der Reichskanzler:

Guere Majestäten! Guere Excelleng! Meine Herren!

Am Abend seines Lebens hat Fürst Bismarck geäußert, er sei Gott dankbar dasur, daß es ihm vergönnt gewesen sei, seinen Namen dauernd in die Rinde der deutschen Eiche einzuschneiden. Heute, wo wir sein

Nationalbenkmal in der Reichshauptftadt enthüllen, ift unter benen, die mich hier umgeben, ift im ganzen deutschen Bolke niemand, der nicht fühlte und wüßte, daß die Spur der Erdentage des eifernen Ranglers nicht untergeben, daß die Bewunderung und Dankbarkeit für ihn nicht aufhören werden, solange ein deutsches Herz schlagen, ein deutscher Mund reden, eine deutsche Fauft sich ballen wird. Dieses Bewuftsein ift heute noch ftärker, lebendiger und flarer, als in den Tagen, wo Fürft Bismarck unter und weilte. Denn Fürst Bismarck war nicht, wie sein gleich unvergeklicher Nebenmann, der Feldmarschall Moltke, der ftill im reinen Alether unperfönlicher Betrachtung freisende Mar. Er mar eine Löwen = natur, er stand auf ber Erde im Staube bes Rampfes, er hat bis zulett nicht aufgehört, mit Leidenschaft zu fämpfen, und der Rampf bringt berechtigte Gegnerschaft und unberechtigte Verkennung, ehrliche Feindschaft und blinden Saf. Der Saf aber, hat vor zweitausend Sahren Berifles gefagt am Grabe ber für ihre Altare gefallenen Athener, ift von furzer Dauer, unvergänglich jedoch der Ruhm. Nachdem sich der Staub des Kampfes verzogen hat, leuchtet uns nur die Erinnerung an unerreichte Taten und an eine unvergleichliche Perfonlichkeit. Go wird ber gigantifche Schatten bes Fürsten Bismard machfen, je weiter der Lebenstag des deutschen Boltes vorrückt und je mehr bas nationale Urteil ausreift.

Auf märfischer Scholle, im Bergen Breugens geboren, ift Otto von Bismarck in den Mauern der Stadt Berlin aufgewachsen. Den Garten ber Plamannschen Erziehungsanstalt, einft dort am unteren Ende der Bilhelmstraße gelegen, hat er nachmals ben Geburtsort seiner Luftschlöffer Sinter dem Bretterzaun dieses Gartens zeigte dem Anaben Die Phantafie die gange bunte Erde mit ihren Balbern und Burgen und allen den Erlebniffen, die feiner warteten, die gange weite Welt, die diefer Anabe bereinst umgestalten sollte, als er nach einem Menschenalter in die Wilhelmstraße zurückfehrte und die größte Epoche der deutschen Geschichte begann. Rachdem er unter und mit Raifer Wilhelm dem Großen in gewaltiger Energie das Reich aufgerichtet hatte, sicherte er diesem und ber Belt in ebenjo feltener Mäßigung und Selbstbeschränfung den Frieden. Er hat, um mit Sichte gu reben, bas beutiche Bolf aus bem Gröbften herausgehauen. Er hat, um mit feinen eigenen Worten au reden, bas beutsche Bolf in ben Sattel gehoben, mas por ihm keinem geglückt mar. Er hat ausgeführt und vollendet, mas feit Jahrhunderten das Sehnen unseres Bolfes und das Streben unserer edelsten Geister gewesen war, was die Ottonen und Salier und Hoben-

staufen vergeblich angestrebt hatten, was 1813 den Kämpfenden als damals nicht erreichter Siegespreis vorschwebte, wofür eine lange Reihe Märtyrer ber beutschen Ibee gefämpft und gelitten hatten. Und er ift gleichzeitig ber Ausgangspunkt und Bahnbrecher einer neuen Zeit für das deutsche Bolt geworden. In jeder Sinsicht stehen wir auf feinen Schultern. Richt in dem Sinne, als ob es vaterländische Pflicht wäre, alles zu billigen, was er gesagt und getan hat. Nur Toren ober Fanatifer werden behaupten wollen, daß Fürst Bismarck niemals geirrt habe. Auch nicht in dem Sinne, als ob er Maximen aufgestellt hatte, die nun unter allen Umftänden, in jedem Falle und in jeder Lage blind= lings anzuwenden wären. Starre Dogmen gibt es weder im politischen noch im wirtschaftlichen Leben, und gerade Fürst Bismarck hat von der Doftrin nicht viel gehalten. Aber mas uns Fürst Bismarck ge= lehrt hat, ift, daß nicht perfonliche Liebhabereien, nicht populäre Augenblicksftrömungen, noch graue Theorie, fondern immer nur bas wirkliche und dauernde Interesse ber Bolfsgemeinschaft. die salus publica, die Richtschnur einer vernünftigen und fittlich berechtigten Politik fein darf. Bas uns fein ganges Wirken zeigt, ift, daß der Mensch das Schiff lenken kann, das auf dem Strome fährt, nicht aber ben Strom felbst; daß wir, wie Fürst Bismarck fich ausgedrückt hat, die großen Dinge nicht machen, aber den natürlichen Lauf der Dinge beobachten und das, was diefer Lauf zur Reife gebracht hat, sichern können. Mit anderen Worten, daß es in der Politik darauf ankommt, in jedem Augenblick die Grenzen des Erreichbaren deutlich zu erkennen, an die Erreichung des zu Rutz und Frommen des Landes Erreichbaren alles zu setzen.

Reine Partei darf den Fürsten Bismarck für sich allein mit Beschlag belegen, aber jede kann und soll trot der Gegensätze in dieser oder jener Frage vor diesem Toten den Degen senken. Er gehört keiner Koterie, er gehört der ganzen Nation, er ist ein nationales Eigenstum. Er ist auf politischem Gebiet und im Reiche der Tat für uns geworden, was Goethe im Reiche der Geister, auf dem Gebiete der Kunst und Kultur für uns gewesen war. Auch er hat, wie Schiller von Goethe sagte, die Schlange erdrückt, die unsern Genius umschnürte. Goethe hat uns auf dem Gebiete der Bildung geeinigt, Bismarck uns politisch denken und handeln gelehrt. Und wie Goethe für immer als Stern an unserm geistigen Himmel steht, so ist Bismarck uns die Gewähr dasür, daß die Nation ihre Gleichberechtigung mit anderen Völkern, ihr Recht auf Einheit, Selbständigkeit und Macht niemals ausgeben kann. Er hat uns das

Beispiel gegeben, nie zu verzagen, auch in schwierigen und verworrenen Zeiten nicht. Er lehrte uns, uns selbst treu zu bleiben. Er gab uns Selbstbewußtsein, Unternehmungsgeist und Leben. In ihm kann sich wie in einem Spiegel die Nation selbst beschauen, denn er war vor allem ein Deutscher im vollsten Sinne des Wortes. Er ist nur auf deutschem Boden denkbar, nur für den Deutschen ganz verständlich.

Dort vor uns liegt die Siegesallee. Wenn diese stolze Straße von den Askaniern und von den Nürnberger Burggrafen bis zum großen Deutschen Kaiser führt, so verdanken wir es in erster Linie dem Genie des Mannes, dessen Bild von Erz sich jetzt vor unseren Blicken enthüllen soll, seiner Ausdauer, seinem heldenhaften Mut, seiner Alugheit, seiner Arbeit für die Dynastie, die aus dem Süden Deutschlands zu uns kam, um von hier aus Nord und Süd für immer zu verbinden. Sein Werk ist so beschaffen, daß es ihn überleben kann. In der Mitte von Europa gelegen, sind wir darauf hingewiesen, immer en vodette zu sein, aber stark genug, unsere Unabhängigkeit nach jeder Seite zu behaupten. Bon Gegensäßen durchzogen in politischer, wirtschaftlicher und konsessioneller Beziehung, wird es uns nie an inneren Kämpfen sehlen, aber sie werden nicht mehr im stande sein, den Reif zu sprengen, der vor dreißig Jahren geschmiedet wurde. Exegit monumentum aere perennius.

So möge denn des großen Mannes Namen als Feuersäule vor unserem Bolke herziehen in guten und in schweren Tagen. Möge sein Geift für immer mit uns sein, mit uns und unserer Fahnen Flug. Möge unser Deutsches Bolk seiner großen Zukunft in Frieden und Freiheit, in Wohlkahrt und Stärke entgegengehen unter der Führung des glorreichen Hohenzollernhauses, auf dessen Schultern die Zukunft der Nation ruht. In solcher Hoffnung und in solcher Gesinnung wollen wir vor diesem Standbild, das ich im Namen des Reiches hiermit übernehme, einstimmen in den Rus: Seine Majestät der Deutsche Kaiser, die Deutschen Fürsten und unser geliebtes Deutsches Vaterland, sie leben hoch, und nochmals hoch, und immerdar hoch!

# 49. Sestmahl des Pinneberger Kreistages.

Um 21. September 1901.

Am 21. September veranstaltete der in Altona tagende Pinneberger Kreistag in dem an der Straße nach Blankenese, nahe bei Kleinslottbek gelegenen Parkhotel ein Festmahl. Kleinslottbek ist der Geburtsort des Graßen von Bülow; hier brachte er bei seinem Better Kücker-Jenisch einen Teil seines Sommerurlaubes zu; ihm galt denn auch dieses Fest. Un dreißig Kreistagsabgeordnete hatten sich dazu eingesunden, darunter der Klosterpropst Graß von Woltke, Emil Prinz Carolath auf Haseldorf, die Bertreter von Elmshorn, Untersee und anderen Städten des Kreises und eine Anzahl ländlicher Hosbesitzer und Gemeindevorsteher.

Der Landrat des Kreises Dr. Schleiff brachte ein begeistert aufgenommenes Hoch auf den Kaiser aus und gab der Freude der Kreistagsabgeordneten Ausdruck darüber, den Reichskanzler in ihrer Witte zu sehen.

Reichskanzler Graf von Bulow antwortete aus bem Stegreif und sagte u. a.:

er hoffe, daß seine engeren Landsleute durch ihre Unhänglichkeit an ihn auch fernerhin beweisen würden, wie das Wort von dem Propheten, der nichts in seinem Vaterlande gelte, auf die Holsteiner-Pinneberger nicht zutreffe. Er lobte den Landrat, daß er das eigentliche politische Gebiet nicht berührt habe. Wenn er auch nicht behaupten wolle, daß die Politk unbedingt den Charakter verderbe, was für ihn und seine politischen Berufsgenossen zu betrübend sein würde, so trinke man in gegenwärtiger Zeit sein Glas Wein doch in größerer Ruhe, wenn man die Politik zu Hause lasse.

Der Reichskanzler fügte aber doch hinzu, er sei überzeugt, auch in allen wesentlichen politischen Punkten sich mit seinen Tischgenossen zu verstehen. Im Pinneberger Kreise wären die drei großen Zweige des heimischen Erwerdslebens vertreten: die Landwirtschaft, welche sich vielsach in besträngter Lage befinde "und der wir. helsen müssen und wollen und werden"; die Industrie, die jetzt leider eine Zeit der Depression durchmache, und deren Interessen die ernsteste und gewissenhafteste Berücksichtigung verstienten; unser weltumspannender Handel, dessen Hauptverkehrsader an dem Pinneberger Kreise vorübersließe. Darum werde gerade dieser Kreise Verständnis für die wirtschaftliche Politik der Regierung Seiner Majestät des Kaisers haben, welche jedem das Seine geben wolle, getreu dem alten Hohenzollernschen Wahlspruch: Suum onique.

# 50. Die Einbringung des Bolltarifgesekes.

Sigung bes Reichstages vom 2. Dezember 1901.

Auf der Tagesordnung steht die erste Beratung des Zolltarifgesets, auf dessen Sinzelheiten einzugehen hier zu weit führen würde. Das Wesentliche ergibt sich aus den hier folgenden Reden selbst.

Der erfte Redner ift Reichstangler Graf von Bulow1):

Ich habe die Ehre, meine Herren, im Namen der verbündeten Regierungen diesem hohen Hause den Entwurf eines Zolltarifgesetzes zu unterbreiten. Ich werde die Einbringung dieses Gesetzentwurfs nur mit einigen kurzen Ausführungen begleiten.

Der vorliegende Tarifentwurf, der wichtigste und bedeutenbste Gegenstand, welcher in dieser Seision den Reichstag beschäftigen wird, ist das Ergebnis mehrjähriger umfassender und sorgfältiger Borarbeiten. Nach gründlicher Ermittelung der bestehenden Produktions- und Absahrenhältnisse für Landwirtschaft und Industrie haben die im Wirtschaftlichen Ausschuß vereinigten Bertreter und die unter ihrer Mitwirkung herangezogenen und unter ihrem Beistand vernommenen zahlreichen Sachverständigen aus den verschiedenen Erwerbszweigen ein umfangreiches und
wertvolles Material zusammengestellt. Auf Grund dieses Materials haben
die zuständigen Reichsbehörden unter gewissenhafter Abwägung der einander
vielsach entgegenstehenden Interessen den Tarisentwurf ausgebaut.

Mit Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers ist dieser Tarisentwurf den Beratungen des Bundesrats zu Grunde gelegt worden. Nachdem bereits im Juni durch mündliche Rücksprache unter den leitenden Ministern der größeren Bundesstaaten?) über die wesentlichsten Punkte des Tariss Sinvernehmen erzielt worden war, hat nunmehr der Bundesrat nach eingehenden Beratungen dem Entwurf in seiner vorliegenden Gestalt seine Zustimmung erteilt.

Der Entwurf, hervorgegangen aus den Bedürfniffen des deutschen Wirtschaftslebens, will unter möglichst gleichmäßiger Berücksichtigung aller berechtigten Interessen in erster Linie den Wünschen nach Erhöhung des Schutzes Rechnung tragen, welche von der Landwirtschaft erhoben worden sind, und deren Berechtigung innerhalb der durch die nötige Rücksicht auf das Gemeinwohl gezogenen Schranken nicht bestritten werden kann. Der Entwurf will aber auch der Industrie Abhülfe derjenigen Mängel

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 102. Sitzung, S. 2883.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 221 f.

gewähren, welche sich bei der Handhabung des geltenden Tarifs im Laufe der Zeit herausgestellt haben. Und endlich will dieser Entwurf für fünstige Handelsvertragsunterhandlungen mit anderen Staaten eine bessere Waffe liesern. Dieser Entwurf bedeutet somit nicht die Ub-wendung von der Politik der Tarifverträge

(Widerspruch links)

— warten Sie doch ab, meine Herren, wie der Hase weiter läuft! —; jedenfalls besteht auf Seiten der verbündeten Regierungen die feste Absicht, im Interesse der deutschen Ausschhrindustrie diese Politik auch in Zukunft weiter zu verfolgen, selbstwerständlich unter Wahrung unseres guten Rechts, über die Grenzen desjenigen, was wir ohne Preissegebung vitaler deutscher Interessen gewähren können, nach eigenem Ersmessen zu entscheiden.

#### (Lebhafter Beifall.)

Mit der sorgsamen Vorbereitung dieses Entwurfs haben die vers bündeten Regierungen das Ihrige für das Zustandesommen der seit langem in Aussicht genommenen Resorm unseres Zolltarifs getan. An diesem hohen Hause ist es nunmehr, seinerseits einzutreten in die Prüfung der Vorlage und dieselbe in gemeinsamer Arbeit mit den verbündeten Regierungen zum Gesetz zu gestalten.

Meine Herren, bei der Einbringung dieses Entwurfs sind sich die verbündeten Regierungen sowohl der weitreichenden Bedeutung einer solchen Aufgabe für das wirtschaftliche Leben der Nation wie der ungewöhnlichen Schwierigkeiten ihrer Lösung wohl bewußt. Welche Fülle, welches Wirrsal widerstreitender Interessen ringt bei der Neuordnung unseres Zollsustems nach Befriedigung! In fast allen wichtigen Fragen streiten die verschiedenen Richtungen untereinander und gegeneinander, in der Wissenschaft wie im praktischen Leben.

Wenn die verbündeten Regierungen somit auf heiße Kämpse auch in diesem hohen Hause gefaßt sein müssen, so glauben sie doch, daß mit diesem Tarif eine Grundlage gegeben ist, auf welcher sich für die Bedürsnisse der Landwirtschaft, der Industrie und des Handels eine gute Schutzwehr und ein billiger Ausgleich schaffen läßt, wenn uns die Volksvertretung ihre Hülse nicht versagt.

Ich habe, meine Herren, wiederum die Landwirtschaft an erster Stelle genannt, weil ich mit den verbündeten Regierungen davon überzeugt bin, daß sie sich lange in vielen Teilen des Reichs in besonders schwieriger Lage besunden hat

(sehr mahr! rechts),

während sich Industrie und Handel in den letzten Jahrzehnten vershältnismäßig günstiger entwickelten, und daß ihr daher bei der hohen Bedeutung, welche ihr für die Wehrkraft und Nährkraft der Nation zukommt

(lebhafter Beifall rechts und in der Mitte; Lachen bei den Sozialdemokraten),

jedes mit den Grundbedingungen unseres wirtschaftlichen Lebens vereinbarte Maß von Schutz und Hülfe gewährt werden soll.

(Bravo! rechts.)

Und ich habe von einem billigen Ausgleich gesprochen, weil, wer angesichts so vieler schwer vereinbarer Forderungen mehr in Aussicht stellen wollte, entweder über Zauberkräfte versügen müßte, die den verdündeten Regierungen nicht zu Gebote stehen, oder in frivoler Weise Allusionen erwecken würde, die zu realisieren er selbst nicht im stande wäre. Deutschland ist weder ein Industriestaat noch ein reiner Agrarstaat, sondern beides zugleich; und für die Millionen fleißiger Hände, die in Fabrisen und im Versehr zu Wasser und zu Lande ihre Beschäftigung sinden, müssen wir darauf bedacht sein, unseren Anteil am internationalen Güteraustausch zu sichern und zu erleichtern. Es wird das ernste Bestreben jedes verantwortlichen Staatsmannes sein müssen, in Verhandlungen mit dem Auslande unter annehmbaren Bedingungen zu Handelsverträgen zu gelangen. Durch eine solche Politif glauben die verbündeten Regierungen die Arbeit für die breiten Massen in Stadt und Land und damit das Volkswohl zu fördern.

Meine Herren, wir werden unsere Beratungen und damit den häußelichen Streit, an dem es ja nicht sehlen wird, vor fremden Ohren, vor den Ohren des Auslandes zu führen haben. Lassen Sie uns in allem Kampf der Einzelinteressen, in allem Zwiespalt der Doktrinen und Parteimeinungen einerseits bewußt bleiben, daß wir hier über unsere eigenen Angelegensheiten

(sehr gut! rechts)

mit jenem nationalen Egoismus verhandeln (lebhaftes Bravo rechts, in der Mitte und bei den Nationalliberalen),

der unser gutes Recht ist, und andererseits nicht vers gessen, daß wir dem Auslande gegenüber nur dann ges schlossen und nur dann stark auftreten können, wenn aus Reben und Beschlüssen dieses hohen Hauses immer und überall der Gedanke an das Gesamtwohl, der nationale Gedanke hervorleuchtet.

(Lebhafter Beifall rechts, in der Mitte und bei den Nationalliberalen.)

# 51. Verteidigung des Bolltarifgesekes.

Sitzung des Reichstages vom 3. Dezember 1901.

Am Schluß des zweiten Beratungstages ergriff der Reichskanzler wieder das Wort. Er wandte sich in erster Linie gegen Ausführungen des Abgeordneten Richter.

Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Richter hat sich darüber bestlagt, daß ich gestern nicht mehr gesagt hätte. Der Herr Abgeordnete Richter sollte mir eigentlich dankbar sein, daß ich bei der Einleitung einer voraussichtlich langen Debatte mich der Kürze besleißigt habe. Wir werden noch lange Reden genug zu hören bekommen.

#### (Beiterfeit.)

Im übrigen möge der Herr Abgeordnete Richter mir gestatten, ihm zu sagen, daß er zwar einige sehr gute Wiße gemacht hat — einige wirklich recht gute Wiße —

## (Heiterkeit),

aber daß er doch nicht allzu viel Neues gesagt hat, was ich nicht schon im Laufe des Sommers in mancher ihm nahestehenden Zeitung geslesen hätte.

### (Sehr richtig! rechts; Unruhe links.)

Nun hat der Herr Abgeordnete Richter sich bemüht, einen Gegensatzu konstruieren zwischen der Tarisvorlage der verbündeten Regierungen mit der Erhöhung der Getreidezölle und jener Weltpolitik, die ich mehr als einmal von dieser Stelle aus vertreten habe, und deren überzeugter und entschiedener Anhänger ich, wie Sie alle wissen, bin. Sin solcher Gegensatzbeitht aber nicht. Denn die Basis einer gesunden und vernünftigen Weltpolitik ist eben eine kräftige nationale Heimatspolitik.

(Sehr richtig! und Bravo! rechts.)

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., 10. Leg.=Ber., II. Seffion, 103. Sipung, S. 6039 ff.

Das eine schließt das andere nicht aus, sondern das eine ist die Boraussetzung des anderen.

(Sehr richtig! rechts.)

Eine Weltpolitik, welche die heimische Arbeit ohne Schut lassen würde, die sich insbesondere nicht um die Land= wirtschaft kümmern würde, wäre eine phantastische, un= gesunde und chimärische Politik.

(Bravo! rechts.)

Für eine solche Weltpolitik danke ich, für eine solche Welt= politik werde ich nie zu haben sein.

(Bravo! rechts.)

Der Herr Abgeordnete Richter hat auch die Kanalfrage berührt. Diese Frage gehört ja eigentlich nicht vor das Forum dieses hohen Hauses, sondern vor ein anderes hohes Haus, das zur Zeit geschlossen ist. Ich nehme aber keinen Anstand, mich auch über diese Frage, die ja von allgemeinem Interesse ist, hier zu äußern. Der Herr Abgeordnete Richter hat mir in der Kanalfrage Nachgiebigkeit vorgeworfen. Ich hätte den Herrn Abgeordneten Richter eigentlich für konstitutioneller gehalten.

(Sehr gut! rechts.)

Warum nimmt es der Herr Abgeordnete mir denn übel, wenn ich gegenüber einer parlamentarischen Körperschaft, in diesem Falle dem preußischen Abgeordnetenhause, nicht sofort das ganze schwere Geschütz aufgesahren habe, das einer Regierung zu Gebote steht? Ist denn das Ideal des Herrn Abgeordneten Richter für das Verhältnis zwischen der Regierung und der Volksvertretung dassenige von Reiter und Roß: der eine führt, der andere pariert?

(Sehr gut! rechts.)

Das würde für mich als Minister in gewisser Hinsicht ganz nett zu hören sein.

(Heiterkeit.)

Ich traue aber dem Herrn Abgeordneten Richter in dieser Beziehung nicht ganz.

(Beiterkeit.)

Ich fürchte, daß es dem Herrn Abgeordneten doch weniger darauf ankommt, die Autorität der Regierung zu besestigen, als darauf, einen Zwiespalt herbeizuführen zwischen der Regierung und großen Parteien des Landes, einen Streit, bei dem er den tertius gaudens abgeben würde.

(Heiterkeit.)

Daß ich dazu nicht die Hand bieten will, daß ich dem Herrn Absgeordneten Richter nicht das Streichhölzchen liefern will, um den Brand anzuzünden, an dem er seinen Parteitopf kochen kann

# (große Heiterkeit),

beshalb zürnt mir der Herr Abgeordnete Richter. Nun din ich ja immer gern bereit, ihm eine Freude zu machen, es darf nur nicht auf Kosten des Staatswohles sein. Das Staatswohl verlangte, daß die Kanalfrage im vergangenen Frühjahre mit Ruhe behandelt wurde, im Hinblick auf das allgemeine Interesse, und nicht vom Standpunkte dieser oder jener Fraktion. Das schließt natürlich nicht aus, daß die Regierung an ihren versehrspolitischen Zielen unbedingt festhält.

(Hört! hört! bei den Nationalliberalen.)

Bon einem Fallenlassen ber großen Wasserstraßenpläne ist feine Rede!

## (Sehr gut!)

Von einem endgültigen Scheitern der Kanalvorlage kann schon deshalb nicht gesprochen werden, weil das eine tiefgehende Schädigung bedeuten würde nicht nur für diesen oder jenen Gebietsteil, sondern für den allgemeinen Wohlstand des Landes. Die Königlich preußische Staatseregierung ist der festen Ueberzeugung, daß ein Projekt, das nicht nur einzelnen Erwerbszweigen, sondern dem allgemeinen Volkswohl und der gesamten Wonarchie zu gute kommt, mit der Zeit realisiert werden wird

## (Lachen links),

und wenn der Herr Abgeordnete Richter uns dabei unterstützt, so kann uns das nur recht sein. Es muß aber in sachlicher Weise geschehen.

Nun hat der Herr Abgeordnete weiter moniert, daß ich gestern gesagt habe, man möge doch einmal abwarten, wie der Hase weiter liese; und er hat gemeint, ich spiele in der ganzen Tarisfrage keine führende Rolle. Meine Herren, es kann doch nicht die Ausgabe des Reichskanzlers sein, seine Ansichten den verbündeten Regierungen zu oktropieren. Das würde nicht nur im Widerspruch stehen mit dem Geist der Reichsversassung, sondern auch mit der Ansicht, die ich persönlich von den Rechten, von der Selbständigkeit und der Würde der Bundesstaaten habe. Ich kann auch nicht ohne weiteres meine Ansichten diesem hohen Hause oktropieren. Wir alle wissen doch, daß das konstitutionelle Leben auf dem Prinzip der gegenseitigen Verständigung beruht, auf dem wechselseitigen Entgegenskommen und hier und da auch auf Kompromissen. Ich konstatiere mit

Befriedigung, daß es mir gelungen ist, zwischen den verbündeten Resierungen ein Einvernehmen herbeizuführen, und ich denke, es wird auch gelingen, eine Berständigung über die Tarisvorlage zwischen den versbündeten Regierungen und diesem hohen Hause herzustellen.

## (Bravo!)

Febenfalls habe ich in dieser Beziehung meine Pflicht erfüllt, und wie König Philipp von Spanien kann ich zu Ihnen sagen: "Ich habe das Meinige getan — Herr Kardinal, tun Sie das Ihrige!"

#### (Große Beiterkeit)

Ich sage also, ich hoffe, es wird zu einer Verständigung kommen zwischen den verdündeten Regierungen und diesem hohen Hause trotz des Herrn Abgeordneten Richter, der, wie ich hoffe, diese Verständigung nicht wird hintertreiben können, sondern dabeistehen wird als der Geist, der oft verneint, aber schließlich überstimmt wird — Mephisto unterliegt und die Engel triumphieren.

## (Große' Heiterkeit.)

Der Herr Abgeordnete Richter hat auch weiter angedeutet, daß ich als Staatsfefretar des Aeußern handelspolitischen Anfichten gehuldigt hätte, die im Biderspruch ständen mit dieser Tarifvorlage. Demgegenüber erkläre ich, daß zwischen allen Reichsrefforts und allen preußischen Ministerien für diese Vorlage volle Uebereinstimmung besteht. Sch muß für alle Refforts in der Vergangenheit wie in der Gegenwart das Vertrauen in Anspruch nehmen, daß fie sich gleichmäßig der Pflicht bewußt find, die uns die Pflege und der Schutz der nationalen Wohlfahrt auferlegt, und daß sie die gewaltigen wirtschaftlichen Interessen, die für uns in diesen Fragen auf dem Spiele stehen, mit Umficht und mit Besonnenheit, aber auch mit aller Festigfeit mahren. Bon Gegenfägen, von Biberfprüchen, von ftarfen Ungleichheiten fann übrigens schon beshalb nicht Die Rede sein, weil die Leitung der ganzen Aftion ja nur von einer Stelle ausgehen fann, nämlich von bem Ihnen bekannten einzig verant= wortlichen Beamten im Reiche. Also mit einer Zweiseelentheorie ist es nichts!

### (Große Heiterkeit.)

Meine Herren, ein großer Teil der Ausführungen des Herrn Absgeordneten Richter galt der Frage der Handelsverträge. Ich habe nie einen Zweifel darüber gelassen, daß ich die Erneuerung der Handelsverträge, und zwar langfristiger Handels» verträge, für durchaus wünschenss und erstrebenswert

halte. Ich habe schon im vorigen Jahre — es muß im Februar oder März gewesen sein — von dieser Stelle aus gesagt, daß es unser Wunsch und unsere Absicht sei, auf für uns annehmbarer Basis wieder zu Handelsverträgen zu gelangen. Ich sage: auf für uns annehmbarer Basis; denn allerdings bin ich nicht der Ansicht, daß Deutschland sich in einer Zwangslage befinde, die uns nötigte, um jeden Preis und unter jeden Bedingung mit anderen Staaten Handelssverträge abzuschließen.

(Sehr mahr! rechts.)

Ich bin der Unsicht, daß für die Staaten, mit denen wir gegenwärtig Handelsverträge haben, genau dasselbe Intersesse wie für uns besteht, daß die Handelsvertragspolitik fortgeset wird.

(Sehr richtig! rechts.)

Ich bin auch der Ansicht, daß neue Handelsverträge nur möglich sind auf der Basis voller Gegenseitigkeit, und ich bin endlich der Ansicht, daß im Hindlick auf die kommens den Handelsvertragsverhandlungen wir unsere Wünsche mit derselben Freiheit zur Sprache bringen können wie andere. Wir brauchennicht schüchterner zu sein als andere.

(Heiterkeit.)

Was nun die tadelnden Auslassungen fremder Blätter über unsere Tarisvorlage angeht, so werden sich die verbündeten Regierungen dadurch natürlich nicht um eines Haares Breite von dem Wege abdrängen lassen, den uns unser Recht und unsere Interessen vorschreiben.

(Bravo! rechts.)

Ich gestehe übrigens, meine Herren, daß mich diese Angriffe der fremden Presse gegen die Tarisvorlage gar nicht weiter betrüben; im Gegenteil, wenn der Taris von allen Ecken und Enden des Auslandes beifällig besprochen würde, so müßte mich das eher nache benklich stimmen!

(Sehr wahr! rechts.)

Die fremde Aritik lobt den Tarif. Wir sind Herren im eigenen Hause und tun nur, was wir im Interesse der wirtschaftlichen Entwickelung Deutschlands für nötig und nützlich halten.

(Bravo! rechts.)

Ich möchte noch eins hinzufügen: fern sei mir der Gedanke, auch nur einen Augenblick den Patriotismus des Herrn Abgeordneten Richter

oder irgend eines Vertreters in diesem hohen Hause in Zweisel zu ziehen; aber, meine Herren, das ewige Drohen mit dem Zorn des Auselandes, wie es seit einiger Zeit in einem Teil unserer Presse im Schwange ist, die geradezu denunziatorische Weise, wie die Regierung des eigenen Landes angeschwärzt wird bei der Regierung fremder Länder, das ist würdelos

#### (lebhaftes Bravo rechts),

abgesehen von der — ich will einmal sagen —: politischen Naivetät, die darin liegt, immer dieses oder jenes fremde Land als von uns bedroht hinzustellen, oder auch immer zu drohen mit dem fremden "Anecht Rupprecht". Ich muß sagen: ich beneide meine Freunde und Kollegen, die fremden Minister des Aeußeren, um den Eiser, mit dem ihnen die Besorgung ihrer Geschäfte von deutscher Seite erleichtert wird.

### (Bravo! rechts.)

Unter diesen Umständen ist es wirklich nicht schwer, Politik zu machen. Bom deutschen Standpunkt aber ist es unpatriotisch und kurzsichtig, derart das fremde Selbstgefühl zu steigern, das ohnehin hier und da zuweilen nicht gering ist. Wir wünschen mit allen anderen Mächten politisch wie wirtschaftlich in den allerbesten Beziehungen zu bleiben; aber wir lassen uns durch fremden Tadel, durch fremde Angriffe und durch fremde Drohungen nicht ins Bockshorn jagen.

## (Bravo! rechts.)

Das vorausgesetzt, betone ich, daß auch wir selbstverständlich, wie das ja auch in den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Spahn zu meiner Freude zur Geltung gekommen ist, den Wert der Handelsverträge für uns rückhaltlos anerkennen, und daß wir von dem Wunsche erfüllt sind, solche Handelsverträge wieder zu erneuern. Ich glaube auch, daß Handelsverträge, und zwar langfristige Handelsverträge, nicht nur der Industrie und dem Handel, sondern auch der Landwirtschaft zu nutzen kommen, denn auch diese hat ein Interesse an stetigen Zuständen, an ruhigen und gleichmäßigen Verhältnissen.

## (Sehr wahr!)

Jedenfalls ift die Erhaltung und die fortschreitende Erweiterung des Abstatgebietes unserer Industrieprodukte für unsere gesamte wirtschaftliche Entwickelung eine soziale und ökonomische Notwendigkeit, der sich die versbündeten Regierungen nicht im entserntesten verschließen.

(Lebhafter Beifall.)

Nun, meine Herren, möchte ich noch bemerken: es hat mich gewiß gefreut, daß der Herr Abgeordnete Richter so warm eingetreten ist für den monarchischen Gedanken.

(Heiterfeit rechts.)

Ich glaube aber mit den verbündeten Regierungen, meine Herren, daß durch diese Tarisvorlage der monarchische Gedanke gefördert wird

(Heiterfeit links);

denn aus dieser Tarifvorlage kann die Bevölkerung ersehen, wie sehr die Monarchie darauf bedacht ist, ehrliche und tüchtige Arbeit zu schützen.

(Bravo rechts. Wiederspruch links.)

Wenn ich also gewiß dem Abgeordneten Richter für seine Sorge um die Erhaltung der Monarchie dankbar bin, so weiß ich doch nicht, ob ich das Interesse der Monarchie fördern, ob ich ihre Zukunft noch mehr sicherstellen würde, wenn ich mich gar zu sehr dem Standpunkte des Herrn Abgeordneten Richter nähern wollte.

(Sehr gut! rechts.)

Meine Herren, auf die mancherlei Einzelfragen und mancherlei Gebanken, die gestern der Herr Abgeordnete Graf Schwerin und heute der Herr Abgeordnete Dr. Spahn geltend gemacht hat — von einem Picken habe ich übrigens beim Herrn Grafen v. Schwerin gar nichts bemerkt — (Heiterkeit),

heute einzugehen, enthalte ich mich; darüber uns auszusprechen, und wie ich hoffe, auch zu verständigen, wird die Aufabe der Kommissionsberatungen sein. Es ist eine alte Erfahrung, daß schließlich nichts versöhnlicher wirkt, als gemeinsame Arbeit an großen gemeinsamen Aufgaben. Die verbündeten Regierungen hoffen, daß diese Ersahrung sich auch diesmal bestätigen, daß sich bei den Beratungen herausstellen wird, daß manche Gegensäße nicht in der Schroffheit bestehen, wie es gegenwärtig hüben und drüben scheint. Sie hoffen jedensalls, daß diese Beratungen zu einer Milderung der Gegensäße beitragen werden, und daß es gelingen wird, ein Tarifgesetz zustandezubringen der Landwirtschaft zu Rutz und der Industrie nicht zu Trutz, ein Tarifgesetz, mit dem das Land zusrieden sein kann.

(Lebhaftes Bravo rechts.)

## 52. Wreschen.

Sitzung des Reichstages vom 10. Dezember 1901.

Am 1. April 1901 wurde auch in der katholischen Gemeindeschuse in Weeschen für den Religionsunterricht die deutsche Sprache eingeführt. Aus Veranlassung der Eltern weigerten sich die polnischen Schüler, den Lehrern auf deutsche Fragen zu antworten; sie wurden dasür bestraft. Am 20. Mai kam es zu ernsten Ausschreitungen: die Leute drangen gewaltsam in die Schulräume ein, ließen sich zu schweren Schmähungen der Lehrer hinreißen, und mit Hüsse der Polizei mußte die widersetzliche Wenge aus dem Schulhause entsernt und zerstreut werden. Bom Landgericht in Posen wurden die Schuldigen wegen Lands und Haussriedensbruches zu empsindlichen Strasen verurteilt. Insolge polnischer Ugitation kam es hinterher zu deutschseindlichen Demonstrationen in Barschau, wo von dem deutschen Konsulatsgebäude das Schild abgerissen und demoliert wurde, und ebenso in Lemberg, sowohl in den Straßen, wie im galizischen Landtage.

Aus diesen Borkomnissen nahm die polnische Fraktion des Reichstages, untersstützt von zahlreichen Mitgliedern des Zentrums, Beranlassung, eine Interpellation einzubringen. Sie hatte folgenden Bortlaut:

- 1. Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt, daß die Borgänge in Breschen nicht nur bei uns, sondern auch im Auslande ein Aussehen erregt haben, welches geeignet ist, dem Ansehen des Deutschen Reichs Abbruch zu tun?
- 2. Welche Stellung nimmt der Hern Reichskanzler dieser Angelegenheit gegen= über ein?

Die Interpellation wurde vom Abgeordneten Fürst Radziwill begründet. Er stellte das Berschulden der Berurteilten in möglichst milder Beise dar, schob die wirfsliche Schuld dem ungeschickten Borgehen der Schulbehörde zu und machte den preußischen Behörden den Borwurf, durch ihr Berhalten das Ansehen des Deutschen Reiches im Auslande herabgesetz zu haben. Eben deswegen müsse sich der Reichstag mit der Ungelegenheit beschäftigen. In aussiührlicher Beise versuchte er außerdem einen Nachweis dasür zu erbringen, daß die jetzige Haltung der preußischen Regierung mit den Erklärungen und Zusicherungen früherer Zeiten in Widerspruch stehe.

## Reichstanzler Graf von Bülow 1):

Der Herr Antragsteller hat selbst, wenn auch mehr implicite, anserkannt, daß ich versasssungsrechtlich nicht in der Lage bin, hier auf die Vorgänge in Wreschen einzugehen. Es handelt sich um die innere Ansgelegenheit eines Bundesstaates. Das Verhalten der preußischen Unterstanen polnischer Junge zur preußischen Staatsregierung ist eine rein preußische Angelegenheit. Wenn diese Angelegenheit im preußischen Landstage zur Sprache gebracht werden sollte, so werde ich dort an zuständiger

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seision, 109. Sitzung, S. 3087 f.

Stelle Rebe und Antwort stehen. An einer Erörterung jener Borgange in biesem hohen Hause vermag ich mich jedoch nicht zu beteiligen

(hört! hört! und sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen), und ich muß es ablehnen, die von dem Herrn Antragsteller zur Sprache gebrachten Einzelheiten meinerseits zu diskutieren, und darauf verzichten, dieselben hier richtigzustellen.

#### (Bravo!)

Als Neichskanzler habe ich einerseits die Pflicht, alle verfassungsmäßigen Rechte des Reichs und seiner Organe nach außen wie nach innen in ihrem vollen Umfang zu wahren. Ich habe aber ebenso sehr die Aufgabe, das Eingreisen von Institutionen des Reichs in die durch die Verfassung den Einzelstaaten vorbehaltene Zuständigkeit zu verhindern. Ich würde genau denselben Standpunkt einnehmen, wenn es sich statt um eine preußische etwa um eine bayerische, württembergische oder anshaltische Landesangelegenheit handelte.

(Sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Wie das Reich das Recht hat, von den Bundesgliedern die loyale Ersfüllung der den Bundesstaaten gegenüber dem Reich obliegenden Verspslichtungen zu fordern — die es auch bisher niemals vergebens gefordert hat —, so haben umgekehrt die Bundesstaaten Anspruch auf unbedingte Achtung der ihnen versassungsmäßig zustehenden Besugnisse.

(Sehr richtig! rechts und bei ben Nationalliberalen.)

Diese Befugnisse darf ich nicht beeinträchtigen lassen, und ich muß gegen jeden Versuch, an dem bundesstaatlichen Charakter des Reichs und an den Rechten des Bundesfürsten zu rütteln, entschiedene Verwahrung einlegen.

(Lebhaftes Bravo rechts und bei den Nationalliberalen.)

Da aber der Herr Antragsteller, dem ich für seine ruhige Begründung der Interpellation um so dankbarer bin, je größer der Abstand ist zwischen seiner Mäßigung und der von der polnischen Presse gesührten Sprache, auch Bezug genommen hat auf unsere Beziehungen zum Auslande, so erkläre ich noch das Nachstehende:

Davon, daß durch die Vorgänge in Wreschen dem Ansfehen des Deutschen Reiches irgendwie Abbruch geschehen wäre, ist mir nicht das mindeste bekannt.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen. Lachen bei den Sozialdemokraten.) Den Anftiftern jener Exzesse in Galizien und in Warschau, die, wie ich glaube, der Herr Antragsteller doch zu milde beurteilt hat, mag ja die Absicht vorgeschwebt haben, durch derartige Arawalle ein Moment der Beunruhigung hineinzutragen in unsere Beziehungen zu unseren beiden Nachbarmächten, zu Desterreich-Ungarn und zu Rußland. Wenn aber irgendwelche Befürchtung bestehen sollte, daß unsere Beziehungen zu Desterreich-Ungarn und zu Rußland sich infolge jener Vorgänge neuers dings irgendwie ungünstiger gestaltet hätten, so kann ich auch diese Bessorgnisse vollkommen zerstreuen.

(Bravo rechts! und bei den Nationalliberalen.)

Die Haltung sowohl der öfterreichisch-ungarischen wie der ruffischen Regierung hat unseren berechtigten Erwartungen entsprochen, und wir haben keinen Grund zu Beschwerden gehabt. Ich freue mich, barauf binweisen zu können, daß die Kaiserlich ruffische Regierung nach den am 4. d. Mts. gegen das Raiferliche Generalkonfulat in Barichau verübten Ausschreitungen jofort und nach jeder Richtung bin befriedigende Remedur hat eintreten laffen. Der ruffische Minister des Auswärtigen, Graf Lamsdorff, hat den Raiserlichen Botschafter in Betersburg sogleich gebeten, der Raiferlichen Regierung fein Bedauern über das beflagenswerte Borfommnis zum Ausbruck zu bringen. Gleichzeitig ließ Graf Lamsdorff bem Botschafter feinen Zweifel barüber, daß die deutsche Regierung gu ber ruffischen das volle Vertrauen haben könne, daß lettere aus freien Stücken alle notwendigen Magnahmen fofort und im vollen Umfange ergreifen werde. Das ift denn auch bereits geschehen und hat uns jedes weiteren diplomatischen Schrittes gegenüber der Raiserlich ruffischen Regierung in dankenswerter Beije enthoben. Der Generalgouverneur von Warschau und die Spigen der dortigen Zivil- und Militärbehörden unter diesen insbesondere, wegen der Beteiligung von Studenten, der Rurator des Warschauer Lehrbezirks und der Direktor des Warschauer Polytechnifums - haben dem Raiferlichen Generalkonful offizielle Besuche gemacht, um ihm ihr lebhaftes Bedauern über ben Borfall auszusprechen. Ferner hat die ruffische Regierung strenge Untersuchung und nachdrückliche Bestrafung der Schuldigen angeordnet. Das zerstörte Konsulatsschild ift von der russischen Regierung durch ein neues ersetzt und wird in feier= licher Weise, vermutlich heute, wieder angelegt werden.

Die Solidarität, meine Herren, welche seit länger als einem Jahrshundert auf Grund der bestehenden Berträge und des gegenwärtigen status quo Preußen und Rußland verbindet gegenüber Tendenzen, die am letzen Ende darauf abzielen, den Gang der Geschichte rückläufig zu

machen und den status quo anto 1772 wiederherzustellen, diese Solidarität ift nicht so leicht zu erschüttern, wie manche Leute glauben.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Ebenso hat die österreichisch-ungarische Regierung in selbstverständslicher Betätigung bundesfreundlicher Gesinnungen sofort nach den Lemberger Borfällen am 29. November Maßnahmen zum Schuße des dortigen Kaiserlichen Konsulats ergriffen. Diese Maßnahmen haben sich indessen leider nicht als ausreichend erwiesen, um die nach Enthüllung eines Denkmals eines polnischen Schriftstellers vorgestern vor dem Konsulat erneut und umfangreich stattgehabten Demonstrationen zu verhindern. Wie nach den Novembervorfällen der Statthalter von Galizien gegenüber dem Kaiserlichen Konsul in Lemberg, so hat nach den vorgestrigen groben Ausschreitungen der österreichisch-ungarische Minister des Neußeren unserem Botschafter in Wien sein tieses Bedauern ausgesprochen. Graf Goluchowski hat zugesichert, daß die Erzedenten energisch bestraft und die Behörden zur Berantwortung gezogen werden würden, sowie sich wegen der weiter zu treffenden Anordnungen sofort mit dem österreichischen Ministerspräsidenten in Berbindung gesetzt.

Endlich erhalte ich in diesem Augenblick nachstehendes Telegramm von dem Kaiserlichen Konsul in Lemberg:

Soeben empfing ich den Besuch des Vizepräsidenten der Statthalterei, der den abwesenden Statthalter vertritt. Derselbe drückte mir sein Bedauern aus und erklärte, daß keine Maßenahmen zum Schutze des Konsulats unterlassen werden würden.

Ich kann aber nicht schließen, meine Herren, ohne meinem Erstaunen darüber Ausdruck zu geben, daß der Herr Antragsteller auch nur einen Augenblick hat annehmen können, wir würden uns durch aussländische Beurteilung inländischer Vorgänge und Verhältnisse irgendwie impressionieren lassen.

## (Lebhafter Beifall.)

Ausländische Stimmungen, Strömungen und Demonstrationen können weder den Gang unserer inneren Politik noch die Haltung des leitenden Ministers im Reiche bestimmen.

## (Lebhafter Beifall.)

Für mich fann nichts anderes maßgebend sein als die Staatsraison dieses Landes und meine Pflicht gegenüber bem Deutschtum.

(Wiederholter lebhafter Beifall.)

Dieser meiner Pflicht werbe ich eingebenk bleiben, und ich werbe angesichts ber Gesahr, der ernsten Gesahr, die nach meiner lleberzeugung unserem Bolkstum von polnischer Seite droht, auch serner tun, was meines Amtes ist, damit der Deutsche im Osten nicht unter die Räder kommt.

(Lebhafter Beifall auf ber Rechten und bei den Nationalliberalen. Zischen bei den Polen.)

# 53. Minister Chamberlain und das deutsche Heer. — Der Dreibund.

Sitzung bes Reichstages vom 8. Januar 1902.

Am 25. Oktober 1901 hatte ber englische Kolonialminister Chamberlain in Edinburgh in einer öffentlichen Rede mit Bezug auf den südafrikanischen Krieg erklärt:

Jest komme die Zeit, wo es notwendig sei, strengere Maßregeln zu ergreisen, um die ausständischen Guerillabanden zu bekämpsen. Wenn die Zeit gekommen, werde die Regierung Präzedenzsälle für alles, was sie tun werde, im Vorgehen jener Nationen sinden, die diese "Barbarei und Grausamkeit" verurteilten. Aber sie werde sich nie dem nähern, was diese Nationen in Polen, im Rausasus, in Bosnien, in Tonking und im Kriege von 1870 taten.

Bei der ersten Beratung des Neichshaushaltsetats für das Nechnungsjahr 1902 fam im Reichstage der Abgeordnete Graf zu Stolberg=Bernigerode auf diese Neußerungen zu sprechen. Er sagte:

".. vom Auslande her hat man die schwersten und, wie ich glaube, die un= gerechtesten Beschuldigungen gegen unsere Truppen erhoben. Dieselben bezogen sich zwar nicht auf das ostasiatische Korps, sondern sie griffen auf eine frühere Reit zurück. Der Minister eines fremden Landes, mit dem wir in Frieden und Freundschaft leben, hat es für nütlich gehalten, gegen das Berhalten unserer Truppen in den Jahren 1870/71 die schwersten Beschuldigungen zu erheben. Im ganzen deutschen Bolte, in allen Schichten und in allen Barteien desielben, haben diese Beschuldigungen, die völlig unmotiviert waren, die tieffte Entrüftung hervorgerufen. (Gehr richtig! auf verschiedenen Seiten.) Dag diese Ent= rüftung gerade in Deutschland in dieser Beise zum Ausdruck gekommen ift, ift gang natürlich: denn in keinem Lande der Welt sind die Armee und das Bolk so innig mit einander verbunden als bei und. Wenn wir die Armee als das deutsche Bolf in Waffen bezeichnen, so ift das feine leere Redensart, sondern es entspricht den Tatsachen (fehr richtig! rechts), und daraus folgt mit Notwendig= feit, daß, wer das deutsche Heer beleidigt, auch das deutsche Bolk beleidigt." (Sehr richtig! rechts.)

Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Heußerung berührt, welche vor einiger Zeit ein englischer Minister über das Verhalten unseres Heeres im deutsch-französischen Kriege gemacht hat. Ich glaube, wir werden alle darüber einig sein, und ich meine, es werden auch alle verständigen Leute in England mit uns darüber einig sein, daß, wenn ein Minister sich gezwungen sieht, seine Politik zu rechtsfertigen — das kann ja vorkommen

(Heiterkeit)

—, daß er dann wohl daran tut, das Ausland aus dem Spiel zu lassen. (Sehr richtig!)

Will er aber doch fremdländische Beispiele heranziehen, so empfiehlt es sich, das mit großer Vorsicht zu tun

(fehr richtig!);

fonst läuft man Gefahr, nicht nur mißverstanden zu werden, sondern auch, ohne es zu wollen — wie ich im vorliegenden Fall annehmen will, und wie ich annehmen muß nach dem, was mir von der anderen Seite verssichert wird —, fremde Gesühle zu verletzen. Das ist aber um so des dauerlicher, wenn es einem Minister gegenüber einem Lande passiert, das mit dem seinigen, wie Graf Stolberg soeben hervorgehoben hat, stets gute und freundschaftliche Beziehungen unterhalten hat, deren ungetrübte Forts dauer gleichmäßig dem Interesse beider Teile entspricht.

(Sehr wahr!)

Es war durchaus begreiflich, wenn in einem Volke, das mit seinem ruhmreichen Heere so innig verwachsen ist wie das deutsche Volk — auch das
hat mit mit großem Recht der Herr Vorredner betont —, das allgemeine Gefühl sich auslehnte gegen den Versuch und gegen den Schein, den
hervischen Charakter und die sittliche Grundlage unsrer nationalen Ginheitskämpse zu entstellen. Das deutsche Heer steht aber viel zu hoch und
sein Wappenschild ist zu blank, als daß es durch schiefe Urteile berührt
werden könnte!

(Bravo!)

Von so etwas gilt, was Friedrich der Große einmal sagte, als man ihm davon sprach, daß jemand ihn und die preußische Armee angegriffen hätte: "Laßt den Mann gewähren," sagte der große König, "und regt euch nicht auf, er beißt auf Granit."

(Beiterkeit. Sehr gut!)

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Ber., II. Seffion, 112. Sipung, S. 3209 f.

Meine Herren, nun hat der Herr Vorredner auch vom Dreibund gesprochen. Er hat mit Recht hervorgehoben, daß es immer gewisse Leute gegeben hat, die erfüllt waren von dem Wunsche, den Dreibund zu begraben. Es hat auch immer Leute gegeben, die von Zeit zu Zeit sich gedrungen fühlten, den Dreibund tot zu sagen. Nun erfreut sich der Dreibund aber noch immer des besten Wohlseins, und ich denke und hoffe, es wird ihm gehen wie solchen Personen, die fälschlich tot gesagt werden und nun erst recht lange seben.

Ueber die Natur und das Wesen des Dreibundes bestehen ja vielsach nicht zutreffende Vorstellungen. Der Dreibund ist nicht eine Erwerbs=genossenschaft, sondern er ist eine Versicherungsgesellschaft.

(Sehr gut!)

Er ist nicht offensiv, sondern defensiv; er ist nicht aggressiv, sondern er ift in hohem Grade friedlich. Der Herr Graf Stolberg hat eben gesagt, der Dreibund beruhe nicht auf einer fünstlichen Kombination. Dies ift vollkommen richtig. Hiftorisch gesprochen stellt der Dreibund die Berföhnung dar zwischen den nationalen Errungenschaften, die aus den Kämpfen der sechziger und siebziger Jahre hervorgegangen find, und jenen Prinzipien ber Stabilität, die nach Beendigung der napoleonischen Rriegsfturme auf der Basis der Wiener Vertrage Europa mahrend eines halben Jahrhunderts den Frieden gesichert haben. Der Dreibund verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart und sichert die Zukunft. Der Dreibund schlieft auch aute Beziehungen seiner Teilnehmer zu anderen Mächten nicht aus, und ich wurde es nicht für richtig halten, wenn ein wenn auch nur kleiner Teil ber beutschen Breffe wegen der frangofisch= italienischen Abmachungen eine gewisse Unruhe an den Tag legen würde. In einer glücklichen Che muß ber Batte auch nicht gleich einen roten Ropf friegen, wenn feine Frau einmal mit einem anderen eine unschuldige Extratour tangt.

(Große Heiterkeit.)

Die Hauptsache ist, daß sie ihm nicht durchgeht, und sie wird ihm nicht durchgehen, wenn sie es bei ihm am besten hat.

(Sehr gut!)

Der Dreibund legt übrigens seinen Teilnehmern keinerlei lästige Verpflichtungen auf. Insbesondere wird durch den Dreibund — vor wenigen Augenblicken las ich hier in den vor mir liegenden Preßsausschnitten, daß das schon einmal in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" hervorgehoben worden ist — keiner der Teilnehmer verpflichtet, seine Lands oder Seestreitkräfte auf einer bestimmten Höhe zu halten.

Es steht jedem Teilnehmer am Dreibunde frei, seine militärischen und maritimen Streitfrafte zu reduzieren, wann er will und wie er will. Ich möchte sogar annehmen, daß ohne den Dreibund dieser oder iener feiner Teilnehmer zu stärkeren militärischen Unftrengungen und größeren militärischen Aufwendungen genötigt sein würde als jest

(sehr wahr! rechts),

wo er Mitglied einer ftarken Gruppe ift.

Die frangofifcheitalienischen Abmachungen über ge= wiffe Mittelmeerfragen geben gar nicht gegen ben Drei= bund.

Im übrigen können wir die weitere Entwickelung der Dinge mit um so größerer Ruhe betrachten, als die Lage heute doch eine wesentlich andere ift als im Jahre 1879, als Kürft Bismarck mit Graf Andraffy im deutsch-öfterreichischen Bertrag die Grundlage des Dreibundvertrags legte. Bu jener Zeit trieben wir nur europäische Politik. Die Kombinationen aingen nicht über das Mittelmeerbecken hinaus. Heute umspannt die Politik aller großen Mächte ben ganzen Erdball. Ich glaube, daß es, seit es eine Geschichte gibt, wohl nie eine Zeit gegeben hat, wo gleichzeitig fo viele mächtige Reiche existierten. Daraus entwickelt sich, wenn ich mich so ausdrücken barf, ein Snftem ber Wegengewichte, welches natur= gemäß auch ohne besondere Berabredung hinwirft auf die Erhaltung des Weltfriedens. Denn es gibt feine Macht, die, wenn sie in Europa nach der einen Seite Rrieg führen wollte, fich nicht fagen mußte: was geschieht aber inzwischen hinter meinem Rücken? Denn überall kann man die Augen schließlich nicht haben. Im Jahre 1879 waren unfer großer Staatsmann Fürft Bismarck und unfer großer Feldherr Graf Moltke darüber einig, daß Deutschland sich einrichten muffe auf die Gefahr, die vielleicht nabe Gefahr eines großen europäischen Krieges. Seute ift die Situation eine weniger gespannte. Das hat verschiedene Ursachen. Zunächst hat es entschieden beruhigend gewirkt, daß Deutschland seit 20 Jahren eine stetige Friedenspolitik getrieben hat. Noch vor zwei Jahrzehnten war die Anficht ziemlich verbreitet, daß das Deutsche Reich, welches in großen Kriegen zusammengeschweißt worden war, eine kriegerische Politik treiben würde, ähnlich wie sie das napoleonische Kaiserreich zweimal gemacht hatte. In diesem Argwohn lag infofern eine gewiffe Gefahr, als fich die unverföhnlichen unter unseren Gegnern des Arguments bedienen konnten und wohl auch ab und zu bedient haben, zu fagen: Wenn wir nicht einen uns paffenden Augenblick benuten, um das Deutsche Reich anzugreifen, jegen wir uns der Gefahr aus, daß dieses in einem ihm genehmen

Momente über uns herfällt. Dieses Argument läßt sich heute nicht mehr anwenden. Denn an Gelegenheit, einen mehr oder weniger vorteilhaften Krieg, noch dazu in ganz guter Gesellschaft, zu führen, daran hat es uns seit 30 Jahren nicht gesehlt. Wenn heute irgendwer von einer angriffs = und kriegslustigen Absicht des Deutschen Reichs oder des Deutschen Kaisers spräche, so würde eine solche Verleumdung platt zu Boden fallen.

(Sehr richtig! rechts.)

Teber, der sich mit Politik beschäftigt, weiß, daß wir absolut friedlich sind. Dann aber erstrecken sich die Ziele der heutigen, der Weltpolitik auf Gegenden und Objekte, die weit entsernt von Deutschlands Grenzen liegen. Ich nenne in dieser Beziehung beispielsweise die Nordküste von Afrika, Persien, Ostasien. Wenn somit für uns der Dreibund nicht mehr eine absolute Notwendigkeit ist, so bleibt er doch im höchsten Grade wertvoll als verstärkte Garantie für den Frieden und den status quo, auch abgesehen davon, daß er ein sehr nüßliches Vindemittel ist für die Staaten, die durch ihre geographische Lage und ihre historischen Traditionen darauf angewiesen sind, gute Nachbarschaft zu halten. Was uns angeht — und damit will ich schließen —, so müssen wir Deutschland auch weiter so stark erhalten, daß, wie jetzt, unsere Freundschaft für jeden wertvoll, unsere Feindschaft für niemanden aleichaültig ist.

(Bravo!)

# 54. Noch einmal Mr. Chamberlain.

Sitzung des Reichstages vom 10. Januar 1902.

Die weitere Debatte brachte eine in ihrem Hauptteil gegen den englische Kolonialminister, die englische Politik und die englische Kriegführung gerichtete Rede des Abgeordneten Liebermann von Sonnenberg. Sie veranlaßte den Reichskanzler, zu diesen Fragen nochmals das Wort zu ergreifen.

Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Herren, nachdem der Herr Präsident die parlamentarische Censur verhängt hat über eine Aeußerung des Herrn Vorredners, gehe

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 114. Sitzung, S. 3279 f.

ich auf die von dieser Rüge getroffene Bemerkung des Herrn Vorredners nicht weiter ein. Ich will nur sagen, daß ich glaube, ich befinde mich Einklang mit der großen, mit der sehr großen Mehrheit dieses hohen Hauses, wenn ich der Hoffnung Ausdruck gebe, daß sich nicht die Gewohnheit einbürgern möge, von der Tribüne des deutschen Reichstags aus fremde Minister zu beschimpfen.

#### (Lebhaftes Bravo.)

Es würde das weder den Gepflogenheiten des deutschen Volkes, welches ein gesittetes Volk ist, entsprechen

(lebhaftes Bravo.)

noch den Interessen unserer Politik.

(Sehr richtig!)

Ich muß gleichfalls mein tiefes Bedauern aussprechen über die Art und Weise, wie sich der Herr Vorredner ausgesprochen hat über das Heer eines Volkes, mit dem wir in Frieden und Freundschaft leben.

(Sehr gut!)

Wenn wir empfindlich sind für jeden Angriff gegen die Ehre unseres eigenen Heeres, so dürfen wir auch nicht fremde Heere insultieren, in denen es auch Leute gibt, die zu sterben verstehen.

## (Lebhaftes Bravo.)

Nun hat der Herr Abgeordnete Baffermann, wie ich höre, seinem Befremden darüber Ausdruck gegeben, daß nicht irgend eine autorisierte Stimme, z. B. die "Norddeutsche Allgemeine Zeitung", früher das Wort ergriffen hat, gewissermaßen um unserer öffentlichen Meinug und unserer Presse die Wege zu weisen. Unsere Presse und unsere öffentliche Meinung müßten auf einer niedrigen Stufe stehen, wenn sie in Fragen der nationalen Shre des Leitmotivs, der Parole von oben bedürften. Der Wert einer großen Presse und einer nationalen öffentlichen Meinung besteht in der Freiheit ihrer Bewegung. Das Korrelat dieser Freiheit ist aber das Gefühl der Berantwortlichkeit — und das habe ich soeben bei dem Herrn Vorredner vermißt.

#### (Sehr gut!)

Ich habe vor einigen Tagen 2) feinen Zweifel darüber gelassen, daß es durchaus berechtigt war, wenn unsere öffentliche Meinung den Versuch und auch nur den Schein, als ob die Ehre unserer Armee irgendwie ans

<sup>2)</sup> Bgl. die unmittelbar vorangehende Rede vom 8. Januar S. 242.

getastet werden könnte, mit Entschiedenheit zurückgewiesen hat. Wenn aber diese Zurückweisung nur ein Vorwand sein sollte, um uns eine andere Haltung aufzunötigen gegenüber dem südafrikanischen Kriege, oder ein Prätext, um unfreundliche, seindliche Beziehungen herbeizusühren zwischen unserem Volke und einem Volke, dem wir nie feindlich gegenübersgestanden haben, und mit dem uns zahlreiche und schwerwiegende Interessen verbinden, so will ich nicht den mindesten Zweisel darüber lassen, daß ich so etwas nicht mit mache.

#### (Bravo!)

Durch Reden, Resolutionen und Volksversammlungen können wir uns die Richtung der auswärtigen Politik nicht vorschreiben lassen.

#### (Sehr gut!)

Die wird lediglich bestimmt durch das reale und dauernde Interesse des Landes, und dies weist uns darauf hin, unter voller Aufrechterhaltung unserer Selbständigkeit, unter voller Wahrung unserer Würde und Ehre mit England friedliche und freundliche Beziehungen zu pflegen.

#### (Sehr richtig!)

Dies und nichts anderes hat auch der Kaiserliche Botschafter in London sagen wollen. 3) Zwischen dem, was er gesagt hat, und dem, was ich neulich hier gesagt habe, besteht kein Gegensaß. Daß uns die Aufrechterhaltung freundlicher Beziehungen mit England nicht gerade erleichtert worden ist durch den Borfall, der uns seit einigen Tagen beschäftigt, werden mit mir alle einsichtigen Kreise nicht nur in Deutschland, sondern auch in England bedauern. Ich kann nur die Hoffnung aussprechen, daß uns durch allseitige Besonnenheit in der Zukunst solche Zwischenfälle erspart werden mögen, welche uns eine Haltung erschweren, die ebenso sehr dem englischen und dem deutschen Interesse entspricht wie demjenigen der Aufrechterhaltung und Sicherstellung des Weltfriedens.

Ich kann aber nicht schließen, ohne auch noch meinem Bedauern Ausdruck zu geben über die Art und Weise, wie der Herr Vorredner sich über innerösterreichische Verhältnisse ausgesprochen hat. Wenn wir es nicht gern haben, wenn wir es unter Umständen uns sehr ernstlich verbitten, daß man sich in unsere inneren Angelegenheiten einmischt, dann

<sup>3)</sup> In einer in Hamburg bei einem Abschiedsmahle gehaltenen Rede, wo er von exaltierten Geistern gesprochen hatte, "die da meinen, daß die althergebrachten Beziehungen zwischen Deutschland und England nicht weiter sortgeführt zu werden brauchen".

mussen wir auch die inneren Angelegenheiten anderer Länder mit demjenigen Takt behandeln, der nach wie vor die beste Grundlage für korrekte internationale Beziehungen ist.

(Lebhafter Beifall auf allen Seiten des Saufes.)

# 55. Weltpolitik. - Deutschland in China.

Sipung des Reichstages vom 11. Januar 1902.

Die Tagesordnung ist noch dieselbe, wie bei den Reben des Reichstanzlers vom 8. und 10. Januar. Heute wendet er sich gegen den Abgeordneten Bebel. Der Inhalt der einzelnen vom Reichskanzler bekämpsten Aeußerungen ergibt sich aus der Rede selbst.

Reichskanzler Graf von Bülow 1):

Meine Herren, der Herr Vorredner hat Bezug genommen auf eine Rede, welche Seine Majestät der Kaiser im vergangenen Frühjahr in Kuxhaven gehalten hat. 2) Wenn Sie diese Rede nachlesen werden — ich habe sie nicht hier, sonst würde ich gern den betreffenden Passus vorslesen —, so werden Sie sehen, daß dieser Rede jeder Gedanke der Ersoberung, alles, was irgendwie nach annexionistischen Tendenzen aussähe, vollkommen fern gelegen hat. Diese Rede war eine Friedenskunds gebung im Sinne friedlicher Ausdehnung deutscher Arbeit.

Nun hat der Herr Borredner sich auch bemüht, einen Gegensatz zu konstruieren zwischen jener Rede Seiner Majestät und unserer wirtschaftslichen Politik. Ich habe schon bei der Taristdebatte darauf hingewiesen, daß zwischen einer vernünftigen Weltpolitik — und nur eine vernünftige Weltpolitik werden wir treiben — und einer vernünftigen Heimats-

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 115. Situng, S. 3317 ff.

<sup>2)</sup> Die Stelle ber kaiserlichen Rede vom 18. Juni an Bord ber Dampfjacht "Prinzessin Luise Biktoria" lautete wörtlich: "Ich erblicke in den Ereignissen, die sich in China abgespielt haben und in der jetigen heimkehr der Truppen ihre Beendigung sinden, eine Gewähr dasiir, daß der europäische Friede auf lange Jahre gesichert ist, denn die Leistungen der einzelnen Kontingente haben eine auf gegenseitiger Hochachtung und Kameradschaftlichkeit basierende Beurteilung hervorgerusen, die nur zum Bestande des Friedens beitragen kann. In diesem Frieden werden aber, so hoffe Ich, unsere Hansaktäte blühen, und unste neue Hansa wird ihre Bahnen ziehen und ihre neuen Absagebiete erkämpfen und erwerben."

politik — benn wir werden auch nur eine vernünftige Heimatspolitik machen — —

# (Lachen bei den Sozialdemokraten),

— gewiß, meine Herren, es gibt auch eine unvernünftige Heimatspolitik, das gebe ich Ihnen vollständig zu, die werden wir aber nicht machen, und ich hoffe, die Mehrheit dieses hohen Hauses wird sie auch nicht machen wollen —

## (sehr gut! rechts)

also ich sage: zwischen einer vernünftigen Weltpolitik und einer versnünftigen Heimatspolitik besteht kein Gegensat, wie ich mir schon vor einiger Zeit erlaubt habe nachzuweisen.

Nebrigens finde ich es pikant, daß gerade der Herr Abgeordnete Bebel, der, ich will nicht sagen, ein fanatischer, aber doch ein entschiedener Gegner der Weltpolitik ist, im Namen der Weltpolitik gegen unsere Heimatspolitik polemissiert. Wenn das der Herr Abgeordnete Rickert tun würde, den ich zu meiner Freude, wie ich glaube, heute wieder in diesem hohen Hause erblickt habe, so würde ich das dis zu einem gewissen Grade begreislich sinden. Wenn das der Herr Abgeordnete Barth täte, der diesem hohen Hause jett wieder angehört, so würde ich das allenfalls verstehen. Aber der Herr Abgeordnete Bebel darf sich diesen Luzus nicht gestatten.

#### (Heiterkeit.)

Das Roß der Weltpolitik darf er uns gegenüber nicht tummeln, es sei denn, daß er vorher mindestens für drei Flottenvorlagen gestimmt hätte.

#### (Große Heiterkeit.)

Nun, meine Herren, hat der Abgeordnete Bebel auch gesagt, daß bei unseren Dreibundverbündeten Mißtrauen gegen uns bestünde. Ich möchte wirklich den Herren Abgeordneten Bebel bitten, mir zu sagen, worauf sich diese seine Ansicht gründet. Ich kann ihm versichern — und ich spreche in diesem Augenblick durchaus nicht als Diplomat in dem Sinne, wie der Diplomat dem Herrn Abgeordneten Bebel vorzuschweben scheint, ich spreche mit voller Offenheit, ich bin viel ehrlicher, als der Herr Absaerdnete Bebel annimmt

#### (Seiterkeit)

— also ich sage, daß bei unseren Verbündeten kein Mißtrauen gegen uns besteht. Ich habe gestern die Freude gehabt, ein Telegramm aus Rom zu erhalten, in dem gesagt wurde, daß mein verehrter Freund, der

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 230 f.

italienische Minister des Aeußern, Herr Prinetti, unserem Botschafter gesagt hätte, in der Rede, die ich hier vor einigen Tagen über auswärtige Fragen zu halten die Ehre hatte, wäre kein Wort, das er nicht untersschriebe.

## (Hört! hört!)

Und wenn der Herr Abgeordnete Bebel einen Blick auf die Wiener Presse wersen will, so wird er sich davon überzeugen, daß auch diese meine damaligen Ausstührungen ungefähr in derselben Weise beurteilt. Also ich kann Herrn Bebel nur bitten, auch in der Hinsicht, was unsere internationalen Beziehungen angeht, sich nicht allzu viele Bären ausbinden zu lassen.

## (Beiterkeit und Zurufe.)

Meine Herren, die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Bebel über unsere chinesische Politik waren mir wieder ein Beweis dafür, daß es in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern Politiker gibt, und hervorragende Politiker, und ganze Parteien gibt, die Fragen der auswärtigen Politik mehr vom Standpunkt ihrer subjektiven Empfindungen beurteilen, mehr von ihrem Parteistandpunkt aus, vom Standpunkt ihrer mehr oder weniger, nach meiner Ansicht gar nicht berechtigten Abneigung gegen die eigene Regierung, als auf Grund des ruhig und klar erwogenen Staatsinteresses. Wenn der Herr Abgeordnete Bebel im Sommer 1900 Minister des Acusern gewesen wäre

#### (Beiterfeit),

so würde er auch nicht geduldet haben, daß die Chinesen die Deutschen aus China vertreiben, daß sie ums ihre Häsen versperren, daß sie die beutschen Waren in China nicht mehr zulassen wollten. Und er würde als Minister namentlich nicht geduldet haben, daß die Chinesen unsern Gesandten — der, wie ich gegenüber der Kritik des Herrn Abgeordneten Bebel hervorheben will, in mutiger, ritterlicher Weise gestorben ist, wie ein Soldat auf dem Schlachtselbe

## (Bravo!)

— also der Herr Abgeordnete Bebel würde als Minister die schmähliche Ermordung unseres Gesandten auch nicht ruhig hingenommen, er würde sie auch nicht geduldet haben. Und wenn er sie geduldet hätte, so würde das deutsche Volk ihn als Minister nicht lange geduldet haben.

(Sehr gut! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Unsere Interessen in China waren und sind viel zu groß, als daß wir dieselben einsach als quantits négligeable hätten betrachten und bei der ersten auftauchenden Schwierigkeit kleinmütig preisgeben können.

Die Darlegungen des Herrn Abgeordneten Bebel waren ein recht schlagender Beweis dafür, daß er und seine Freunde in der chinesischen Angelegenheit vom ersten bis zum letzten Tage einen Standpunkt einsgenommen haben, den die große Mehrheit des deutschen Volks weder teilt noch begreift.

(Dho! bei ben Sozialbemofraten.)

— Gewiß, meine Herren! weder teilt noch versteht. —

(Sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Ich möchte nur einmal erleben, wie es wirken würde, wenn in Paris ober in London ein Abgeordneter über die Politik des eigenen Landes, über das eigene Herr so sprechen würde, wie heute hier der Abgeordnete Bebel.

(Sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen.

Burufe links.)

Ich bestreite ja gar nicht, daß es Engländer und Franzosen geben mag, die es ganz gern sehen würden, wenn die Ansicht, die der Abgeordnete Bebel hegt über überseeische Politik, über Kolonialpolitik, über alle Wehrsfragen, alle Macht- und nationale Fragen, bei uns die herrschenden würden. Aber wenn es sich darum handeln würde, diese Ansichten geltend zu machen in England oder Frankreich, da würde es heißen: ja, Bauer, das ist ganz was anderes.

Nun hat der Herr Abgeordnete Bebel auch gesprochen von Exzessen unserer Truppen. Ich darf es dem Herrn Ariegsminister überlassen, hierauf eingehender und im einzelnen zu antworten. Dach meiner Anssicht kann kein Zweisel darüber bestehen, daß alles, was in der Presse gesagt worden ist über Grausamkeiten unserer Truppen, entweder maßlos übertrieben oder schlankweg ersunden war

(fehr richtig!),

und daß namentlich die sogenannten hunnenbriefe entweder Schnurrs pfeifereien waren oder blaffe Renommage.

(Sehr richtig!)

Soweit diese Hunnenbriefe nicht doch bestellte Arbeit waren, so schwebte über ihnen der Geist des seligen Münchhausen.

(Heiterkeit.)

Der wird im Himmel seine Freude an diesen Hunnenbriesen gehabt haben. Alle authentischen Nachrichten aus China stimmen darin überein, daß unsere Truppen sich, wie immer, so auch jetzt in China ausgezeichnet

<sup>4)</sup> Das geschah unmittelbar nach der Rede des Reichskanzlers.

haben durch Bravour und durch Humanität. Und wenn der französische, der englische oder der italienische Kriegsminister seit lange schon in ihren Parlamenten erklärt haben, daß sich die französischen, die englischen oder die italienischen Truppen nichts Unwürdiges hätten zu schulden kommen lassen, so erkläre ich das mindestens mit derselben Entschiedenheit für den beutschen Soldaten.

#### (Lebhaftes Bravo.)

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Bebel hat auch Bezug genommen auf ein Urteil des Bischofs Anzer über die voraussichtliche weitere Entwickelung der Verhältnisse in China. Ich habe eine ausgezeichnete Meinung von dem Herrn Bischof Anzer. Ich glaube aber doch, daß im vorliegenden Falle die Anschauung des von mir hochverehrten Bischofs Anzer, falls er sie wirklich in dieser Weise ausgedrückt hat, ein wenig zu pessimistisch war. Iedenfalls sind gegen die Wiedersehr solcher Vortommnisse, wie wir sie vor einem Jahre in China erlebt haben, von den Mächten so weit Vorkehrungen getroffen worden, als dies möglich war in Hindlick auf die inneren chinesischen Verhältnisse und auf die ungeheure Ausdehnung des chinesischen Reichs. Ich glaube auch, daß die Ereignisse der letzten anderthalb Jahre an den Chinesen, Regierung wie Volk, nicht spurlos vorübergegangen sind. Es ist den Chinesen in einer für sie recht empfindlichen Weise klar gemacht worden, daß sie sich nicht ungestraft gegen Europäer vergehen.

(Burufe bei ben Sozialdemokraten.)

Es ift ihnen auch kein Zweifel darüber gelaffen worden, daß, wenn es sich um die Befämpfung der Barbarei handelt, die europäischen Mächte einig sind und einig bleiben werden. Gewiß werden die chinesischen Behörden in der nächsten Zeit noch manchen Rampf mit den Borerhorden auszufechten haben. Es wird speziell im Norden von China auch nicht an lokalen Unruhen fehlen. Die Ansicht unserer Bertreter in China geht aber doch überwiegend dahin, daß große und schwere fremdenfeindliche Bewegungen nach menschlicher Boraussicht in China in absehbarer Zeit nicht zu erwarten find. Es ift eine alte Erfahrung, daß, wenn orientalische Reiche in Berührung treten mit der europäischen Zivilisation, dies zunächst zu sozialen und wirtschaftlichen Krifen führt. Solche Rrifen, meine Berren, muffen überwunden werden, wie man ein Gewitter oder eine Springflut überwindet. Wir geben uns aber ber Soffnung bin, daß die Erschließung von China fur die europäische Rultur von jest an ohne Störung, ohne atute Zwischenfälle verlaufen wird. Und jedenfalls haben die Mächte in dieser Beziehung in vollem Ginvernehmen unter einander alle diejenigen

Vorkehrungen getroffen, die im Bereiche der Möglichkeit und im Bereiche der Vernunft lagen.

Bas wir, meine Herren, in China erreichen wollten, darüber habe ich mich vor diesem hohen Hause wiederholt ausgesprochen, und das habe ich auch schon bei Beginn unserer chinesischen Aftion in dem Rundschreiben bargelegt, welches ich damals an die Bundesregierungen richtete. 5) Sch habe damals gefagt, daß wir Genugtuung verlangen mußten für die Ermordung unseres Gesandten und für die sonstigen Verstöße der Chinesen gegen das Bölkerrecht. Ich habe aber gleichzeitig betont, daß wir in China keinerlei Eroberungszwecke verfolgten, daß wir China nicht aufteilen wollten, daß unsere Interessen in China wesentlich wirtschaftlicher Natur waren. Ich habe ferner gefagt, daß wir angemeffene Entschädigung verlangen müßten für unsere Auslagen und Rosten und möglichste Sicherung gegen die Wiederkehr folcher Vorkommnisse. Ich habe gesagt, daß wir nicht einen Tag fürzer, aber auch nicht eine Stunde länger mit dem Gros unseres Expeditionsforps in China bleiben murden, als dies absolut geboten ware. Und ich habe endlich gesagt, daß wir das Ginvernehmen unter den Mächten, soviel an uns läge, aufrecht erhalten würden, daß wir, soweit es im Rahmen unserer Rechte und Interessen uns irgendwie möglich ware, gemeinsam mit den anderen Mächten vorgeben wollten.

Wenn Sie sich an dieses Programm erinnern wollen, so werden Sie billigerweise zugeben müssen, daß dasselbe in allen wesentlichen Punkten durchgeführt worden ist. Deutschland hat sich seine Stellung im sernen Osten als große Weltmacht gesichert. Wir haben uns friedlich, maß-voll und besonnen gezeigt, aber auch keinen Zweisel darüber gelassen, daß, wenn wir fremde Nechte achten, wir auch die unstigen geachtet wissen wollen. Wir haben unsere Position in Schantung behauptet und besestigt. Wir haben uns am Peiho und Jangtsetiang Gleichberechtigung gesichert. Deutschland geht aus den chinesischen Wirren mit ungeschwächten Kräften und in vollen Ehren hervor.

## (Bravo! rechts.)

Und nun, meine Herren, hat der Herr Abgeordnete Bebel endlich noch Bezug genommen auf die Haltung unserer Truppen im deutsch-französischen Kriege. Wir alle wissen, meine Herren, daß der Krieg ein grausames Handwerk ift, und daß es nie einen

<sup>5)</sup> Bgl. Anhang.

Krieg gegeben hat, in dem nicht beklagenswerte Ausschreitungen vorgekommen sind. Die Frage ist aber die, ob nicht auch im deutschsfranzösischen Kriege unser Heer, was Menschlichkeit anlangt, in allererster Linie gestanden hat

(sehr richtig! rechts),

und diese Frage bejahe ich auf das allerbestimmteste.

(Bravo!)

Weiter werbe ich auf diese Aeußerungen des Herrn Abgeordneten Bebel nicht eingehen. Wenn unser Heer vom Auslande angegriffen wird, so halte ich es für meine Pflicht, dagegen Front zu machen. Aber über die Angriffe, die von der Tribüne dieses hohen Hauses aus deutschem Munde gegen das Verhalten deutscher Krieger im Jahre 1870 gerichtet werden, überlasse ich das Urteil dem deutschen Volke und der deutschen öffentlichen Meinung.

(Lebhaftes Bravo.)

# 56. Die Polenfrage.

Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 13. Januar 1902.

Auf der Tagesordnung stehen zwei Interpellationen über die Bershältnisse in den Ostmarken: eine nationalliberale über die Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums im Osten, eine polnische, vom Zentrum unterstützte, die, ausgehend von dem Breschener Schulkrawall, auf die Sprache des Religionsunterrichtes sich bezieht. Da das haus damit einverstanden ist, werden beide Interpellationen zussammen behandelt.

Die Interpellation der Abgeordneten hobrecht, v. Ennern und Genoffen lautete:

"Belche Maßregeln beabsichtigt die Königliche Staatsregierung zu ergreifen, um den Borten der Thronrede gemäß .in den östlichen Provinzen dem Deutschtum die politische und wirtschaftliche Stellung zu erhalten, auf welche es durch seine lange, unter der weisen Führung der Hohenzollernschen Fürsten geleistete Kulturarbeit gerechten Anspruch erworben hat, das Deutschtum zu pslegen, staatsfeindliche Bestrebungen abzuwehren und das Jurückbrängen deutscher Sprache und Sitte zu verhüten"?"

Diese Interpellation wurde begründet vom Abgeordneten hobrecht. Er schloft mit folgenden Borten:

"Ich will nicht auf einzelne Maßnahmen eingehen, die nun getroffen werden könnten. Es sind mir viele Wünsche ausgesprochen worden; ich möchte aber nicht zu weitläufig werden und die Sache nicht mit Einzelheiten belasten. Es genügt mir, wenn diese Interpellation den Ersolg hat, daß wir von der Staatsregierung eine offene, freudige Zusicherung bekommen; ja, wir wollen in dem Bestreben für die Hebung der Wohlsahrt und für die Hebung der Produktion in den ösklichen Provinzen unsere Fürsorge sortsetzen, wir wollen sie steigern. Meine Herren, unsere Zukunst — ich spreche von Preußen, von unserer inneren Entwickelung — liegt dort im Osten, sie liegt in der krastvollen Wiederausnahme, in der energischen Fortsetzung der uralten deutschen Kulturarbeit in den Ostmarken, und ich din überzeugt, daß wir damit auch unseren polnischen Mitbürgern sür ihre Wohlsahrt das Beste leisten, was wir können." (Bravo! rechts und links.)

Die zweite Interpellation, die der Abgeordneten Dr. v. Jazbzewski, Dr. Szuman, Stuchel und Genoffen, lautete:

Wir richten an die Königliche Staatsregierung die Frage, ob dieselbe in Anbetracht der bekannten Schulvorgänge in Wreschen und im öffentlichen Interesse überhaupt es nicht sür geboten erachtet, die auf dem Gebiete des Religionsunterrichts in den Volksschulen der sprachlich gemischen Landesteile gestroffenen Anordnungen einer Abänderung zu unterwersen."

Ihr Bertreter war der polnische Abgeordnete Dr. v. Jaźdzewsti. Auch für seine Aussiührungen ist der Schluß charafteristisch. Er zitiert aus Bluntschlis Staatsrecht den Sat: "Bird eine Nation in ihrer sittlichen und geistigen Existenz von der Staatsgewalt angegriffen, so sind ihre Genossen zum zähesten Biderstand dagegen veranlaßt. Es gibt keine gerechtere Ursache zur Auslehnung wider die Thrannei, als die Berzteidigung der Nationalität. Die Legalität kann dabei Schaden leiden, das Recht wird nicht verletzt" und fährt dann sort:

"Meine Herren, wir befinden uns in diefer Lage, daß wir uns verteibigen muffen. Unfere Nationalität, unfere Sprache, selbst die Grundfate unferer Kirche werden von der Regierung nicht beachtet. Und da wundert man sich noch und beschwert sich, daß die Bevölkerung unzufrieden ist, und daß eine so große Un= ruhe in unseren Heimatprovinzen herrscht. Es ist menschlich genommen ganz undenkbar, daß es bei einer folchen Sachlage anders fein könnte. Wir verlangen von der Regierung nichts weiter, als daß sie unter Aufrechterhaltung ihrer gewiß berechtigten staatlichen Anforderungen und Verwaltungsgrundsätze auch die Rechte einer Nationalität, die sie einmal in ihren Bereich aufgenommen hat, respektiert. Das erheischen die Gebote der humanität, das verlangen die Gebote der Ge= rechtigkeit, und wenn man uns mit humanität und Gerechtigkeit behandelt, wie es sich ziemt, dann werden wir uns auf dem staatlichen Gebiete, dem wir an= gehören, friedlich gebaren und werden das, was Gottes Fügung über uns hat fommen lassen, mit Geduld und Ergebung tragen; wir werden die Pflichten als Staatsangehörige in vollem Mage erfüllen und nie voller fie erfüllen, wie es die staatliche Ordnung einmal mit sich bringt, wie wir das aber auch stets getan haben mit unserem Gut und Blut. Wir verlangen von niemandem irgendwelche Gnadenbezeugungen und Vorzüge, weder auf dem Wege des Rechts noch auf bem der Berwaltung. Bir verlangen einfach, aber auch voll Gerechtigkeit, und haben das Recht sie zu verlangen, sowohl von der Staatsgewalt, wie von unseren Mitbürgern. (Lebhaftes Bravo bei den Polen.) Justitia fundamentum regnorum!" (Lebhafter Beifall bei den Bolen und im Rentrum.)

Ministerpräsident Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Herren, ich bin diesem hohen Hause dankbar, daß es die beiden Interpellationen, welche soeben entwickelt worden sind, zusammensgelegt und mir dadurch die Möglichkeit geboten hat, mich über den Gegensstand, welcher diesen Interpellationen zu Grunde liegt, im weiteren Nahmen auszusprechen. Ich darf es dem Herrn Kultusminister überlassen, Ihnen über die Borgänge in Wreschen eingehende Aufklärungen zu geben. Was ich aber meinerseits sofort feststellen möchte, ist, wie maßlos der Wreschener Borfall nicht nur von der polnischen Presse, sondern zu meinem Bedauern auch von dem Herrn Abgeordneten Dr. v. Jasdzewski übertrieben und ausgebauscht worden ist.

(Hört, hört! rechts; Widerspruch bei den Polen.)

Man hat diese Borgänge nicht nur zum Gegenstand politischer Demonstrationen in der Presse und in Versammlungen gemacht, sondern man hat sogar versucht — glücklicherweise völlig vergebens versucht —, diese Vorfälle auszubeuten, um uns internationale Schwierigkeiten zu bereiten.

(Hört, hört! rechts und im Zentrum.)

Nun wird aber der Herr Kultusminister nachweisen, daß das Vorgehen unserer Schulverwaltung in Breschen in keiner Hinsche ein novum entshielt. In den Schulen der Stadt Wreschen sind nur diejenigen Bestimmungen über die Unterrichtssprache bei der Erteilung des Religionssunterrichtes in Anwendung gebracht worden, die in den gemischtsprachigen Provinzen seit dreißig Jahren generell bestehen.

(Hört, hört!)

Bon der ihnen gesetzlich zustehenden Befugnis haben die Regierungen in Posen und Bromberg einen sehr vorsichtigen und sehr allmählichen Gestrauch gemacht. Wenn insbesondere die Regierung in Posen die Kinder der katholischen Stadtschule in Wreschen in der Kenntnis der deutschen Sprache für so weit gefördert hielt, daß sie dem Unterricht in dieser Sprache mit vollem Verständnis folgen könnten, so bewegte sie sich bei der Einführung der deutschen Unterrichtssprache in den Religionsunterricht durchaus innerhalb der bestehenden Bestimmungen und hat ihre Zuständigkeit in keiner Weise überschritten. Wenn es trotzem in Wreschen zu jenen bedauerlichen Vorgängen gesommen ist, die zum Landfriedensbruch und zur Bestrafung einer Anzahl Einwohner dieser Stadt geführt haben,

<sup>1)</sup> Sten. Ber. über die Berh. d. Abg.-H., 19. Leg.-Per., IV. Seision, 3. Sitzung, S. 67 ff.

so lag die Schuld nicht an den Organen der Königlichen Staatsregierung, sondern sie lag an einer planmäßigen Agitation

(sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen), welche darauf abzielte, die Kinder gegen ihre Lehrer, die Eltern gegen ihre Obrigkeit aufzuheßen.

(Zustimmung rechts, Widerspruch bei den Polen.) Meine Herren, die preußische Schulverwaltung ist von Grausamkeit gerade so weit entfernt, wie die deutsche Rechtspflege

(Bravo!),

und wenn es — was ich tief bedaure — in Breschen Opfer gegeben hat, so waren es Opfer jener Agitation, die sich nicht damit abfinden kann, daß die ehemaligen polnischen Landes teile, Posen und Bestpreußen, unwiderruflich deutscher Boden geworden sind.

#### (Bravo! rechts.)

Auch die Lehrer in Wreschen haben sich, wie dies die gerichtlichen Verhandlungen ergeben haben, in den Grenzen des dem Lehrer zusstehenden Züchtigungsrechts gehalten. Trozdem will ich seinen Anstand nehmen, zu sagen, daß gerade im vorliegenden Fall, im Religionsuntersricht, die Anwendung körperlicher Strasen, auch wenn sie, wie dies hier tatsächlich der Fall war, in zulässigen und in unschuldigen Grenzen gesblieben ist

## (Widerspruch bei ben Polen),

nicht wünschenswert erscheint. Es ist dafür Fürsorge getroffen worden, daß körperliche Strafen als Disziplinarschulmittel im Religionsunterricht nicht mehr zur Anwendung gelangen sollen.

# (Bravo! rechts und im Zentrum.)

Die Schulverwaltung in Posen, die ich vollständig in Schutz nehmen muß gegen die Angriffe, die Herr v. Jasdzewski soeben gegen sie gerichtet hat, und deren Haltung unter schwierigen Verhältnissen hohe Anerkennung verdient, besitzt auch andere und nicht minder wirksame Mittel, um renitente Schüler zur Ordnung und zum Gehorsam anzuhalten.

Nun hat Herr v. Jasdzewski weiter behauptet, daß unsere Schuls politik im Often im Widerspruch stände mit der Versfassung. Meine Herren, in Wirklichkeit befinden wir uns durchaus auf verfassungsmäßigem Boden. Art. 24 der preußischen Verfassungsurkunde stellt die beiden nachstehenden Leitsätze auf:

Bei der Einrichtung der öffentlichen Volksschule sind die konfessionellen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen.

Den religiösen Unterricht in der Bolksschule leiten die betreffenden Religionsgesellschaften.

Wenn darauf gehalten wird, daß den Kindern polnischer Zunge der Religionsunterricht mit Ausnahme der Unterstuse in den westpreußischen und oberschlesischen Schulen grundsäglich, in den Schulen der Provinz Bosen, soweit das Verständnis der Kinder dies gestattet, in deutscher Sprache erteilt wird, so liegt darin keine Verletzung der Verfassung. Denn die Verfassung enthält über die Sprache, in welcher der Unterricht in der Volksschule erteilt werden soll, überhaupt keine Vestimmung, und wir haben nicht das Recht, in die Verfassung hineinzutragen, hineinzuinterpretieren, was nicht in der Verfassung steht.

(Sehr richtig! rechts.)

Nun hat der Herr Abgeordnete v. Jaźdzewski weiter erklärt, daß die Königliche Staatsregierung den Polen ihre Muttersprache rauben wolle. Das ist eine unbegründete Beschuldigung, die ich mit Entschiedens heit zurückweise. Die preußischen Staatsbürger polnischer Zunge bedienen sich ihrer Muttersprache in der Familie, bei ihren geselligen Zusammenskünsten, im Verkehr unter einander.

## (Widerspruch bei den Polen.)

Doch, meine Herren, kein Mensch hindert sie daran, zu reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Aber die preußischen Staatsbürger polnischer Junge sollen auch die deutsche Sprache kennen lernen, weil sie im Berkehr mit den Behörden, weil sie für den Dienst im Heer, weil sie für den geschäftlichen Berkehr der deutschen Sprache mächtig sein müssen. Die preußischen Untertanen polnischer Junge sollen in den Stand versetzt werden, an den deutschen kulturellen Einrichtungen teilzunehmen.

## (Zwischenruf des Abgeordneten v. Jakdzewski.)

Herr v. Jasdzewski, ich habe Sie, während Sie rebeten, das werden Sie mir selbst bezeugen müssen, nicht mit einer Silbe unterbrochen, weder durch Heiterkeit, noch durch Murren, oder sonst irgendwie. So würde ich Ihnen auch sehr dankbar sein, wenn Sie mich ausreden lassen wollten.

# (Bravo! rechts.)

— Ich sage also, daß die europäischen Untertanen polnischer Zunge in den Stand versetzt werden sollen, teilzunehmen an den Wohltaten der deutsichen kulturellen Einrichtungen. Deshalb wird ihnen der Unterricht in der Volksschule in deutscher Sprache erteilt.

Der Religionsunterricht soll nicht ein Mittel der Germanisierung sein. Dazu ist der Religionsunterricht auch nach meiner Ansicht nicht

bestimmt, und der beste Beweis dafür, daß uns dabei nicht der Zweck der Germanisierung leitet, ist, daß in vielen Schulen der Provinz Posen der Religionsunterricht noch in polnischer Sprache erteilt wird. Die Bedeutung der Erteilung des Religionsunterrichtes in deutscher Sprache, wo dies zulässig ist, liegt darin, daß dadurch der Schule ein einheitlich deutscher Charakter gewahrt wird, und daß insbesondere die Schulsbehörden der Notwendigkeit enthoben werden, den gesamten Unterricht polnischen Lehrern anzuvertrauen, deren Zuverlässigkeit leider oft zu wünschen übrig läßt.

## (Sehr richtig! rechts.)

Wir werden diese Grundsätze, die mit der Verfassung im Einklang stehen, und die sich in einer langen Praxis bewährt haben, auch sernerhin durchsführen, ohne Kleinlichkeit und ohne überflüssige Härte, aber auch ohne Zögern und ohne Schwanken.

#### (Bravo!)

Wir werden insbesondere nicht dulden, daß der Religions = unterricht mißbraucht wird

(Bravo!),

um deutsche katholische Kinder zu polonisieren.
(Bravo!)

Es ift unsere Pflicht, die deutsche katholische Minderheit im Often gegen die Polonisierung zu schützen.

(Bravo!)

Das ist für uns ein Gebot der Gerechtigkeit ebenso wie ein Gebot der deutschen Staatsraison, dem wir uns nicht entziehen werden.

#### (Bravo!)

Meine Herren, man liebt es auf polnischer Seite, polnisch mit tatholisch und deutsch mit protestantisch zu indentifizieren. Darin liegt eine Irrestührung der öffentlichen Meinung, und damit werden der Königlichen Staatsregierung Tendenzen untergeschoben, welche ihr in Wirklichseit völlig sern liegen. Die Königliche Staatsregierung verlangt und kann verlangen und sie muß verlangen, daß sich die Geistelichseit fernhalte der nationalspolnischen Agitation, welche ihre Spize gegen den preußischen Staat und gegen das Deutsche Keich richtet. Aber die Königliche Staatsregierung denkt nicht daran, den Kechten der katholischen Kirche und den Empfindungen der katholischen Staatsbürger im Osten irgendwie zu nahe treten zu wollen. Die Königliche Staatsregierung wird diese Rechte

und diese Empfindungen auf bas gewissenhafteste respektieren. Rach ein = feitigen tonfessionellen Gesichtspunften werde ich Ihnen bie Politif biefes Landes niemals gurechtschneiben. 3ch werde Ihnen ebensowenig eine protestantisch-konfessionelle oder eine katholischkonfessionelle Politik machen, wie ich Ihnen eine liberale oder konservative Parteipolitik machen kann und will. Für mich als Ministerpräsident und Reichskanzler gibt es weder ein katholisches noch ein protestantisches. weder ein liberales noch ein konservatives Preußen und Deutschland, fondern vor meinen Augen steht nur die eine und unteil= bare Nation, unteilbar in materieller und unteilbar in ideeller Begiehung. Wenn es eine Lehre gibt, die für mich resultiert aus der deutschen Geschichte der letten vier Jahrhunderte, so ift es die, daß jeder Versuch der einen Konfession, die andere — ich will nicht sagen, zu vernichten, denn das ist überhaupt unmöglich und deshalb von vornherein ausgeschlossen — aber auch nur zu unterdrücken, nie zu einem praktischen und dauernden Resultat geführt, wohl aber jedesmal Schaden dem gemeinsamen Baterlande gebracht hat. Weder ift es den Ratholiken im 16. und 17. Jahrhundert gelungen, die neue Lehre zu hemmen, noch haben spätere konfessionelle Streitigkeiten Ruten gestiftet. Nach Kampf und Streit und Ruinen fam es jedesmal barauf hinaus, daß alles ungefähr beim Alten blieb und man sich ineinander fügen mußte. Es mag fein, meine Herren, daß die Berschiedenheit der Konfessionen in Deutschland dem inneren Leben der Rirche zum Segen gereicht hat. Das will ich hier nicht entscheiden. Aber vom politischen Standpunkte aus betrachtet, ift die Berschiedenheit der Konfessionen in Deutsch= sand in der Bergangenheit eine Quelle großer Leiden gewesen, und fie erfordert noch heute — daran braucht mich weder der Herr Abgeordnete v. Jasdzewski, noch irgend ein anderer der polnischen Herren zu erinnern - bei jedem leitenden deutschen Staatsmann eine vorsichtige und behutsame Sand. Sich über prinzipielle Fragen prinzipiell zu verständigen bis auf das Tüpfelchen über dem i, das ift eben überall schwierig und in Deutschland doppelt schwierig aus Grunden, die mit den Stärken wie nut den Schwächen des nationalen Charafters zusammenhängen. Aber ich bin überzeugt, daß es in der Praxis möglich ift, weil es möglich fein muß, bei voller Wahrung der natürlichen und verfaffungsmäßigen Rechte des Staates doch ein friedliches Nebeneinanderleben der Konfessionen untereinander und ber Konfessionen mit dem Staate zu erzielen, wenn nur allseitig festgehalten wird an bem Geifte ber Mäßigkeit, Billigkeit und Duldung. Deutschland fann nur dann eine Beltmacht bleiben, wenn

wir keinen Riß aufkommen lassen in dem Gefüge unserer nationalen Geschlossenheit.

#### (Sehr richtig!)

Noch mehr wie die Zukunft jedes andern Volkes hängt die Zukunft des deutschen Volkes davon ab, daß wir Deutschen uns immer an das ersinnern, was uns Deutschen allen gemeinsam ift, und auch davon, daß wir über manches hinwegkommen und manches vergessen. Wenn ich in konfessionellen Fragen gerecht denke — ich wiederhole Ihnen, ich verssichere Sie als ehrlicher Mann, daß mir jeder Gedanke an ein Zurückdrängen, eine Zurücksehung der katholischen Kirche auch in den ehemals polnischen Landesteilen vollskändig fernliegt; daß ich im Osten wie im Westen auf dem Boden der Gleichberechtigung der Konfessionen stehe; daß ich wünsche, daß jedem die Religion erhalten bleibe, in der er sich glücklich fühlt und in der er hofft, einst selig zu werden — ich sage, wenn ich in konssessionellen Fragen gerecht denke, wenn ich in manchen liberal denke — in nationalen Fragen verstehe ich keinen Spaß.

#### (Beifall.)

Es handelt sich im Often nicht um die Verteidigung der katholischen Kirche und des katholischen Glaubens, sons dern es handelt sich darum, daß preußisches Staatsbewußtsein und deutsches Nationalgefühl, daß deutsche Sprache und Gesittung nicht zu Grunde gehen. Es handelt sich nicht um konfessionelle, sondern es handelt sich um nationale Aufgaben, und an solchen Aufgaben können und sollen sich die Vertreter aller Konfessionen beteiligen.

Meine Herren, wie liegen benn heute die Verhältnisse in unseren öftlichen Provinzen? Früher kam dort eigentlich nur der polnische Abel in Betracht. Der nahm in der polnischen Bevölkerung —

## (Unruhe bei den Polen)

ich sage das sine ira et studio, ich konstatiere ja nur die geschichtliche Entwickelung — die führende Stellung ein und leitete die polnische Agistation. Sin sehr armes ländliches und städtisches Proletariat lebte im Schatten des Adels und nahm keinen Anteil am politischen Leben. Diese Situation hat sich im Laufe der letzten Jahre verändert. Dank dem Schutz, dank dem befruchtenden Segen der preußischen Verwaltung, dank unseren versassungsmäßigen Zuständen ist in den Städten des Ostens ein polnisches Bürgertum herangewachsen, welches die Leitung der Massen an sich gerissen hat und unter Verdrängung des Adels und bis zu einem

gewissen Grade im Gegensatzum Abel - einem Gegensatz, ähnlich wie er in Böhmen zwischen Jungtschechen und Alttschechen besteht — die Führung der nationalpolnischen Agitation in demofratischem Sinne übernommen hat. In Stadt und Land, wo Sie hinblicken, finden Sie jest polnische Aerzte, polnische Advokaten, polnische Kaufleute und Sandwerfer, welche, unterstützt von dem Ihnen bekannten Marcinowsky-Verein und unter rucksichtslofer Bonkottierung beutscher Gewerbetreibender, sich ihre Stellung begründet haben und auf ber Grundlage dieser Stellung in fangtischer Beije die nationalpolnische Agitation betreiben. Diese Glemente, in steter Berbindung miteinander stehend, dehnen ihre Naitation auf alle ehemals volnischen Landesteile aus und erstreben die Wiedergewinnung dieser ehemals polnischen Landes= teile. Fragen Sie alle diejenigen, welche die Berhältniffe im Often aus eigener Anschauung kennen, fragen Sie alle Deutschen im Often: wenn eine bisher mit einem Deutschen besetzte Rechtsanwaltsstelle oder Arztstelle oder Apotheke frei wird, sucht sie ein Bole zu gewinnen. Wo ein ftädtisches oder ländliches Grundstück zum Verkaufe aussteht, stellt sich ein polnischer Käufer ein. Sand in Sand damit geht diejenige Tätigkeit ber polnischen Unfiedelungsbanken, die erreicht haben, daß trot der Tätigkeit der Deutschen Ansiedelungskommission in den letten Jahren weit mehr Grundbesit aus deutscher in polnische Sand übergegangen ift als umgekehrt. Gegenüber dieser planmäßigen und stetigen polnischen Agitation, der es auch nicht an den erforderlichen Geldmitteln fehlt, und die in enger Fühlung steht mit jener großpolnischen Bronganda, welche die Wiederherstellung des status quo ante 1772. d. h. ein selbständiges Polen von Meer zu Meer anstrebt — ich sage: gegenüber dieser planmäßigen und stetigen polnischen Plaitation befindet fich die deutsche Bevölferung in den öftlichen Provinzen in großer Schwierigkeit, sich in ihrem Besitz zu erhalten. Sie ift vielfach - ich glaube, daß der verehrte Herr Abgeordnete Hobrecht die Lage ein wenig zu optimistisch beurteilt - in die Defensive gedrängt, fie gibt leider vielfach den wirtschaftlichen und politischen Kampf auf, sie räumt das Feld, verkauft haus und hof, hab und But, sie fehrt der Oftmark den Rücken, um sich in rein deutschen Gegenden eine neue Seimat zu juchen.

Meine Herren, ich habe zwei Berichte vor mir liegen von unseren Oberpräsidenten in Posen und Westpreußen, aus deuen ich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten einiges verlesen möchte. Es heißt in dem Bericht des Oberpräsidenten der Provinz Posen vom 4. Januar 1902:

Die Gesamtbevölkerung der Proving Posen hat sich seit der Volkszählung von 1890 bis zu der von 1900 um circa 73/4 Broz. vermehrt. Der Zuwachs der polnischen Bevölkerung beläuft sich dabei auf circa 101/2 Proz., während die Zunahme der Deutichen nur auf circa 33/4 Broz. und nach Abzug der durch die König= liche Ansiedelungskommission herangezogenen deutschen Bauern sogar nur auf circa 13/4 Proz. zu schätzen ist; dabei hat die Gesamtbevölkerung des preußischen Staates in der gleichen Zeit um etwas mehr als 15 Proz. zugenommen. Gerade in den Rreisen des Netedistrifts im Regierungsbezirf Bromberg und in benjenigen Kreisen des Regierungsbezirks Bosen, die an rein beutsche Landesteile, wie die Proving Schlesien und Brandenburg, grenzen und die stets als überwiegend deutsch galten, ift mit einem Rumachs der polnischen Bevölkerung von rund 13 Broz. - in einzelnen Kreisen, bei gleichzeitigem Rückgang ber Deutschen um circa 101/2 Proz. — sogar mit einem Zuwachs von circa 14½ Proz. — zu rechnen.

In den vier Jahren von 1897 bis 1900 gingen mit Ein= schluß der Erwerbungen der Ansiedelungskommission — 1910 Grundstücke mit einem Flächeninhalt von 32260 ha aus beutschem in volnischen Besit über, während umgekehrt nur 158 Grundstücke im Gesamtumfang von 16 263 ha von Volen auf Deutsche übertragen wurden. Der Verluft der deutschen Sand betrug also 1752 Grundstücke mit einer Fläche von 15 997 ha. Ohne die Erwerbungen der Ansiedelungstommission wurde der Berluft der beutschen Sand in diesen vier Jahren allein 27 346 ha, also un= gefähr 5 Quadratmeilen betragen haben. Das gleiche Bild gewährt die Grundbesitzbewegung in den Städten der Proving. So gingen, um nur einige prägnante Fälle herauszugreifen, im letten Jahrzehnt in Oftrowo 31 Hausgrundstücke aus beutschem Besitz in polnischen über, mahrend nur sechs von Deutschen aus polnischer Hand erworben wurden. In Krotoschin stehen 64 Erwerbungen von Hausgrundstituden durch Polen aus deutscher Hand nur 20 Erwerbungen durch Deutsche aus polnischer Hand gegenüber. In der Stadt Bosen sind mahrend der letten beiden Jahre 64 Grundstücke von deutschem in polnischen und nur 59 von polnischem in deutschen Besitz übergegangen. Diese Differenz ift anscheinend nur gering, indessen betrug der Wert der ersteren 4 790 000 Mark, ber der letteren 3 530 000 Mark, fodaß ber

Wertsverluft der deutschen Hand 1260000 Mark, d. h. mehr als ein Biertel des Gesamtwerts der ersteren 64 Grundstücke, beträgt. Bas den Rückgang des deutschen Elements, insbesondere bes Mittelftandes in den Städten anlangt, fo bietet einen interessanten Beitrag dafür der Wechsel im Besitze der Apothefen. Von den vor 10 Jahren vorhandenen 125 Avotheken befanden fich 98 in deutschen und 27 in polnischen Sänden, während zur Zeit von 134 Apotheken nur noch 85 von Deutschen und bereits 49 von Bolen beseisen werden, die ihren Besitzstand mithin um 15 Broz, erweitert haben. Sehr ungunftig haben sich auch die Berhältniffe für die deutschen Handwerfer entwickelt. Früher laa der überwiegende Teil des Handwerks, mit Ausnahme vielleicht des Schuhmachergewerbes, auch in Städten mit überwiegend polnischer Bevölkerung in deutscher Hand. Auch jett steht der deutsche Handwerkerstand dem polnischen ziffernmäßig zwar noch gleich gegenüber, hat aber keinen entsprechenden Nachwuchs mehr. So find 3. B. in der Stadt Bosen bei dem vor gehn Jahren überwiegend von Deutschen ausgeübten Baugewerbe, einschließlich ber verwandten Fächer, gegenwärtig 133 Meister mit 508 Besellen und 131 Lehrlingen als deutsche, dagegen 137 Meister mit 1212 Gesellen und 309 Lehrlingen als polnische zu bezeichnen. Nicht anders liegt das Verhältnis in den andern Gewerben der Stadt Posen, was aus der Tatsache hervorgeht. daß bei 715 deutschen Meistern 1528 deutsche Gesellen und Lehr= linge, dagegen bei 1365 polnischen Meistern 3686 polnische Gefellen und Lehrlinge, also prozentual ganz erheblich mehr beichäftigt werden. Auch in ber gang überwiegend deutschen Stadt Bromberg stellt sich der prozentuale Anteil der polnischen Lehr= linge und Gesellen im Verhältnis zu den polnischen Meistern noch höher wie in Posen. Die auf die Boykottierung der deutschen Geschäftswelt gerichteten Beftrebungen find schon alteren Datums. Die Ngitation auf diesem Gebiete hat sich aber von Sahr zu Sahr verschärft, und es unterliegt feinem Zweifel, daß die politische Führung der Polen eines ihrer Ziele in dem völligen Bruch mit dem beutschen Gewerbe fieht. Der Ratur der Sache nach laffen fich nach dieser Richtung bin zahlenmäßige Nachweisungen nicht geben. Wie die Verhältniffe liegen, ergibt sich aus mündlichen und schriftlichen Mitteilungen eines erfahrenen und zuverlässigen Großtaufmanns in der Proving. Nach seinen

Angaben hat jett noch der deutsche Großhandel am wenigsten zu leiden, da die deutschen Geschäfte die polnischen gleicher Art zur Zeit noch überflügelten. In viel schlimmerer Lage seien bereits jett die Detailgeschäfte, da polnische Konfurrenzgeschäfte in den letzten Jahren in großer Anzahl entstanden seien und durch die nach dieser Richtung hin start beeinflußte polnische Besölferung nach Kräften unterstützt würden. Um härtesten werde der Boykott im Baugewerbe empfunden, weil die Bezugsquellen der Lieferungen für Bauunternehmer sehr leicht zu kontrolieren seien. Ein polnischer Unternehmer habe noch kürzlich geäußert, er würde gern deutsche Geschäftsleute bei seinen Bauten berückssichtigen, könne es aber nicht, da er polnischerseits zu streng überwacht werde. Diese Darstellungen können auf Grund sonstiger Mitteilungen nur als zutreffend anerkannt werden.

Der Dberpräsident von Bestpreußen, Herr v. Gogler, einer unserer hervorragenosten Beamten, berichtet mir unter dem 3. d. Mts.:

Die ökonomischen Fortschritte, welche das Polentum in den letten Jahren gemacht hat, finden in der zunehmenden Ansamm= lung von Grundeigentum in polnischen Händen einen deutlichen Ausdruck, und die Gewinnung von Grundbesit aus deutscher Hand bildet einen besonders wichtigen Faktor der polnischen Rolonisation. Vom Jahre 1897 bis 1900 find in Bestpreußen aus deutscher Sand in polnische übergegangen 31054 ha, da= gegen aus polnischer Hand in deutsche nur 16 434 ha, sodak danach der Verlust der deutschen in 4 Jahren beträat: 1154 Besitzungen mit 14630 ha. Für die Erhaltung des Grund= besitzes in polnischer Hand und für den Erwerb deutschen Grund= besites forgen eine Reihe von Volksbanken und Parzellierungs= banken, außerdem arbeiten in dieser Richtung zahlreiche polnische und polnische landwirtschaftliche Bereine. Die Abschließung der Polen von den Deutschen wird, wie auf anderen Gebieten, so auch auf dem der landwirtschaftlichen Interessen immer voll= ständiger. Bezeichnend für diese Politik ist auch die Tatsache, daß sich keine der polnischen landwirtschaftlichen Organisationen der Landwirtschaftskammer angeschlossen hat. In den kleinen und mittleren Städten macht fich eine Verdrängung des deutschen Mittelftandes in auffälliger Weise bemerkbar. Die Zahl der in ihnen tätigen polnischen Rechtsanwälte, Aerzte und Avothefer wächst beständig. Gine Stadt wie Konit gahlt 3 polnische und

3 deutsche Aerzte; in Thorn sind unter den 12 jungeren und nicht beamteten Aerzten fünf Polen. In den kleinen Städten praktiziert mindestens ein polnischer Arzt. Jede Bakang einer ärztlichen Stelle wird in der polnischen Breffe fofort unter Angabe aller berjenigen Merkmale veröffentlicht, welche gur Beurteilung der Einkommensverhältniffe erforderlich find. Aehnliches gilt von den Rechtsanwaltsstellen, in denen das polnische Element ebenfalls zunimmt. Gelbst in Danzig wächst die Bahl der Merzte und Unwälte polnischer Nationalität stetig. Bon den im Regierungsbezirk Marienwerder vorhandenen Apothefen waren in ber Zeit vom 1. Januar 1890 bis zur Mitte bes Jahres 1899 7 Apotheken aus deutschem in polnischen Besitz übergegangen. Um die polnische Bevölkerung von den deutschen Gewerbetreibenden unabhängig zu machen, sind mehrfach polnische Warenhäuser und Konsumvereine gegründet worden. Diese schädigen natürlich die vorhandenen deutschen Geschäfte und zwingen sie zur Aufgabe ihres Betriebes. Bährend 1873 nur 43 polnische Genoffenschaften mit 74396 Mark Reservesonds und 3739302 Mark Depositen bestanden, waren es 1901 deren 126 mit 2869579 Mark Reservefonds und 53 559 698 Mark Depositen. Diese polnischen Volksbanken und Erwerbsgenoffenschaften sind nicht nur zu wirtschaftlichen Zwecken begründet, sondern dienen in hervorragender Weise auch den Bestrebungen der nationalspolnischen Agitation. Deutiche Gewerbetreibende, namentlich Gaftwirte, gleichgültig, ob fie katholischer oder evangelischer Konfession sind, werden immer gahlreicher bonfottiert und dadurch schließlich zum Verkaufe ihrer Geschäfte an die Polen gezwungen. Gerade die Krüge und Gaft= wirtschaften haben im politischen Leben eine gewisse Bedeutung. und es ift baber längft das Bemühen der Bolen planmäßig darauf gerichtet, diese mit ihren Leuten zu besetzen. Wie peinlich dies auch die deutschen Katholiken empfinden, geht aus einem Urtifel des deutsch-katholischen Westwreußischen Bolfsblattes vom 2. Dezember v. J. hervor. Denn dieses Blatt verurteilt nicht nur das Treiben der anläftich der Breichener Borgange im Auslande und zum Teil auch diesseits der Grenze verbreiteten polnischen Flugblätter, welche zum Bonkott deutscher Waren auffordern; sondern es warnt auch davor, die deutschen Katholiken nicht zu sehr zu reizen, da deren Sympathien nach ihrem Empfinden für die Bolen nicht fo ftart feien, daß fie jede Seraus=

forderung geduldig hinzunehmen geneigt seien. Mit Recht ist es aufgefallen, daß deutsche, gut gehende Geschäfte von Polen ersworden und unter der deutschen Firma weiter betrieben sind. Im Regierungsbezirk Marienwerder ist deshalb, um Bersdunkelungen zu verhüten, eine Polizeiverordnung erlassen, nach welcher außer der Firma auch der Name des Geschäftsinhabers angegeben werden muß. Die politische und wirtschaftliche Absichließung der Polen von den Deutschen und der dabei zu tage tretende Gegensatzu den deutschen Katholiken findet den stärksten Ausdruck in der von der Presse betriebenen Bekämpfung der Ehen von Polen mit deutschen Katholiken. In einer Artikelsolge des "Przygaciel" vom Jahre 1899 werden die Ehen zwischen Polen und deutschen Katholiken Ratholiken bezeichnet

(hört, hört! rechts),

welche ein Unglück für die polnische Nationalität und für den polnischen heiligen Glauben seien."

(Seiterkeit rechts.)

Meine Herren, so liegen die Verhältnisse tatsächlich in Posen und Westpreußen. In steigendem Maße und unter Verdrängung der deutschen Nationalität breitet sich die polnische Nationalität immer mehr aus, schreitet die Polonisierung unserer Grenzdistrikte immer weiter vor. Gegensüber dieser Gesahr darf die Königliche Staatsregierung die Hände nicht in den Schoß legen

(sehr richtig!),

sondern es ist ihre heilige Pflicht, diesem Ansturm gegen das Deutschtum entgegenzutreten und ihrerseits die deutschen Elemente zu sammeln, zu stärken und widerstandsfähiger zu machen.

Gewiß, meine Herren, man kann es beklagen, daß unsere östlichen Provinzen der Schauplatz nationaler Kämpfe sind. Nachdem aber diese Kämpfe von polnischer Seite eröffnet worden sind

(hört, hört! rechts und bei den Nationalliberalen; Lachen bei den Polen)

und von polnischer Seite mit steigender Erbitterung geführt werden, haben wir nur die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten: entweder uns ohne Widerstand bekämpfen und besiegen zu lassen, oder uns energisch unserer Haut zu wehren!

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Wir leben nicht im Wolkenkucksheim, und wir leben leider auch nicht im Paradies, sondern wir leben auf dieser harten Erde, wo es heißt, Hammer oder Ambos sein.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Wir können nicht dulden, daß die Wurzel preußischer Kraft — mit vollem Recht hat der Abgeordnete Hobrecht diesen Gesichtspunkt soeben hervorsgehoben — verdorrt, und daß unser Bolkstum an Warthe, Weichsel und Oder von einem fremden Volkstum überflutet und verdrängt wird. Dazu liegen Posen und Bromberg, Danzig und Thorn dem Mittelpunkt der preußischen Monarchie und den Zentren deutschen Lebens zu nahe. Ich halte — wiederum mit dem Abgeordneten Hobrecht — die Ost markenfrage nicht nur für eine der wichtigsten Fragen unserer Politik, sondern geradezu für diezenige Frage, von deren Entwickelung die nächste Zukunft unseres Vaterslandes abhängt.

(Hört, hört! Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Der Gang unserer Politik, oder wie der Herr Abgeordnete Hobrecht sehr richtig sich ausgedrückt hat, die Erbschaft der Geschichte hat uns in jene Gegenden geführt. Diese Gegenden sind getränkt mit deutschem Schweiß und Blut, da sind wir und da bleiben wir

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen),

ob das anderen Leuten angenehm ist oder nicht. Und um da bleiben zu können, müssen wir diejenigen Mittel durchsühren — durchsühren ohne Oszillationen, auch darin stimme ich mit dem Herrn Abgeordneten Hobrecht überein — in ruhiger, sester, sicherer, stetiger Weise, welche notwendig sind, um den preußischen Staatsgedanken lebendig und die Fundamente deutscher Gesittung intakt zu erhalten, damit der unlösdare Zusammenshang der östlichen Provinzen mit der preußischen Monarchie als eines integrierenden Bestandteiles der preußischen Monarchie für alle Zeiten sichergestellt wird, und damit in dem nationalen Kampse, der im Osten geführt wird, das deutsche Element nicht unterliegt.

In erfter Linie — und damit komme ich zu der Beantwortung speziell der Interpellation des Herrn Abgeordneten Hobrecht —, in erfter Linie werden wir darauf bedacht sein, die in jenen Gegenden bereits vorhandenen Deutschen dort möglichst festzuhalten, ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu stärken, den Zuzug deutscher Elemente in Stadt und Land zu fördern, ihre Abwanderung tunlichst zu verhindern. Das wichtigste Mittel zu diesem Zweck ist die Fortsetzung einer zielbewußten Besiedelungs-

politik. Die Ansehung deutscher Bauern in den Ostmarken, wie sie seit 15 Jahren betrieben wird, soll die Grundlage für die Entwickelung eines deutschen Bolkstums in den Ostmarken bleiben. Die Seßhaftmachung deutscher Landwirte soll verhindern, daß das Nationalitätenverhältnis sich noch weiter, als dies bisher schon geschehen ist, zu Ungunsten des Deutschtums verschiebt, und die Hebung der Landeskultur im Wege einer planmäßigen Kolonisation dem Deutschtum in jenen Gegenden Eingang und Verbreitung verschaffen. An der planmäßigen Förderung deutscher Besiedelung in den Provinzen Westpreußen und Posen werden wir unent wegt festhalten, sie in beschleunigtem Tempo fortsetzen

(bravo! rechts und bei den Nationalliberalen),

und sobald die dazu ausgesetzten Fonds erschöpft sind, Ihnen neue Borschläge zur Bewilligung noch reicherer und noch weiterer Mittel für diese nationalen und fultursfördernden Zwecke unterbreiten.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Meine Herren, neben dieser Besiedelungspolitik ist die Erhaltung und Stärkung der bereits vorhandenen deutschen Bauern, die sich zum Teil in schwieriger Lage und großer wirtschaftlicher Bedrängnis besinden, in ihrem Besitz selbst unter Ausbietung staatlicher Mittel dringend notwendig. Alle Bestrebungen zur Stärkung und zur Besektigung des deutschen Bauernstandes, zur weiteren Ausbildung des ländlichen Genossenschafts und Kreditwesens, zur Förederung der Landeskultur, zur Hebung des Verkehrs werden bei uns energische Unterstützung finden.

Bon wesentlicher Bedeutung ist in jenen Provinzen aber auch das Element des Großgrundbesitzes. In ihm finden die staatslichen Behörden die Hälfskräfte zu gemeinsamer Arbeit auf dem Gebiete der Selbstverwaltung, während er für die Bauern der Lehrmeister und Berater in den technischen Fortschritten der Landwirtschaft ist.

(Sehr wahr! rechts.)

In der Provinz Posen umfaßt der Großgrundbesitz, d. h. der Besitz über 100 ha, in deutscher Hand etwas über die Hälfte des gesamten Großsgrundbesitzes. Aber trotz seiner räumlichen Ausdehnung ist der Einsluß des Großgrundbesitzes in der Provinz Posen in wirtschaftlicher und kultureller und namentlich in politischer Beziehung verhältnismäßig gering. Der Grund für diese Erscheinung liegt darin, daß der größere ländliche

Grundbesitz zu nicht unbeträchtlichen Teilen sich in der Hand von Besitzern besindet, die außerhalb der Provinz Posen wohnen, daß er vielsach zwischen dem polnischen Grundbesitz eingestreut liegt und daher ein sester Zusammenhang des Deutschtums sehlt, und daß ein ungewöhnlich häusiger Wechsel von einer Hand in die andere im Lause des vorigen Jahrhunderts stattgesunden hat — eine für das wirtschaftliche Gedeihen gerade des Großgrundbesitzes wenig zuträgliche Erscheinung. Daher soll von seiten der Staatsregierung darauf hingewirft werden, daß dieses für die Erhaltung des Deutschtums wichtige Woment durch Bermehrung des staatlichen Domänens besitzes, wie durch Begründung von Majoraten und Fideistom missen in seinem Besitzstande gewahrt

(sehr richtig! rechts)

und in seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gestärkt wird.

(Bravo! rechts.)

Hand in Hand mit der Besiedelung des platten Landes mit deutschen Bauern und der Stärfung des deutschen Rlein= und Großgrundbesites wird eine staatliche Fürsorge für die Bebung der Städte des Oftens geben muffen. Wir werden diese Städte, soweit fie fich ihrer Große und Bedeutung nach dazu irgendwie eignen, zum Mittelpunkt des deutschen Lebens auszugestalten suchen. Gerade in den Städten hat sich ein polnischer Mittelftand herangebildet und läßt sich die Polonisierung angelegen sein. Deshalb ift es unerläglich, durch Stärfung des deutschen Bürgertums in Diesen Städten einen fräftigen beutschen Mittelstand zu schaffen, ber ber Gefahr der Polonifierung einen Damm entgegenzusetzen vermag und ftark genug ift, den Städten ihren deutschen Charafter zu mahren oder, wo berselbe bereits verloren gegangen ist, wieder zu erobern. Es wird sich hier namentlich um die Hebung und Unterftützung und, wenn tunlich, auch um die Seghaftmachung der deutschen Sandwerter, fleinen Bewerbetreiben den und Raufleute handeln und um die Forberung einer deutschen Industrie, wo die Bedingungen bagu vorliegen, um die Errichtung gewerblicher Unterrichtsan= stalten, in besondere der Fortbildungsschulen, und um den Bau beuticher Bereinshäufer als Sammelpuntte beuticher Befelligkeit und geistigen Lebens.

Von großer Bedeutung wird in dieser Beziehung auch die Belegung bieser Städte mit Garnisonen fein.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Ich freue mich mitteilen zu können, daß Seine Majestät unser Kaiser und König durch Kabinettsordre vom 2. Januar bestimmt hat, daß zum April in Wreschen und Schrimm Unterkunft für je ein Bataillon Infanterie sichergestellt werden soll.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Meine Herren, es sind mancherlei Klagen laut geworden über die deutsche Berwaltung im Osten. Ich halte diese Klagen nicht für begründet. Ich glaube, daß sich im großen und ganzen — Ausnahmen gibt es übersall —, aber daß sich im großen und ganzen der deutsche Beamte auch im Osten auszeichnet durch diesenigen Eigenschaften, die — das können wir wohl ohne Ueberhebung sagen — dem preußischen Beamten immer zur Zierde gereicht haben: durch Integrität, Gewissenhaftigkeit, treue Hinsgabe an die ihm anvertrauten Interessen. Ich nehme aber keinen Anstand, hier zu sagen, daß nach meiner Auffassung — und aus dieser meiner Auffassung werde ich im praktischen Falle die nötigen Konsequenzen ziehen — unsere Beamten im Osten eine besonders ehrenvolle, aber auch eine besonders verantwortungsvolle Stellung einnehmen, und daß sie sich dieser Berantwortung immer bewußt sein sollen.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Und lassen Sie mich hinzusügen, daß nach meiner Ansicht gerade der Beamte in den gemischtsprachigen Provinzen sich nicht als Büreaufrat fühlen, nicht als Mandarin auftreten soll, sondern als Mensch unter Menschen, der sich nicht gesellschaftlich einkapselt, sondern ein warmes Herz hat für die Bedürfnisse und das Wohl jedes Bewohners seiner Propinz ohne jeden Unterschied des Standes.

(Sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Ich betrachte eine Bersetzung in die östlichen Provinzen, eine Anstellung in den gemischtsprachigen Provinzen als eine besondere Auszeichnung für jeden Beamten, als die Anwartschaft auf eine besonders erfolgreiche Laufsahn. Aber ich wiederhole, ich werde dort nur solche Beamten dulden, die sich dieser Auszeichnung bewußt sind und bewußt zeigen. Ich verlange auch von den Beamten im Often, daß sie ihre Erfahrung und ihre Kenntsnis von Land und Leuten dort längere Zeit verwerten. Ein häufiger Wechsel der Beamten muß gerade im Osten im Hindlick auf die notwensdige Kontinuität der Berwaltung vermieden werden.

(Sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Andererseits aber haben die Beamten auch einen Anspruch darauf, daß ihnen das Leben erträglich gestaltet wird. Zu diesem Zweck soll der Bau

von Dienstwohnungen und billigen Mietslogis dienen, da es, wie Sie wissen, gerade im Often vielsach an geeigneter Wohngelegenheit sehlt. Ich halte persönlich den Erwerb von eigenem Haus- und Grundbesit für die mittleren und kleineren Beamten, etwa auf dem Wege der Genossenschaftsbildung, für praktisch und wünschenswert, um in diesen Beamten das Heimatgefühl, das provinzielle Gefühl zu stärken, und sie und ihre Familien an die Ostmark zu fesseln, und ich würde gern meine Hand zur Erreichung dieses Zieles bieten.

Aber, meine Herren, nicht nur für die Beamten, sondern für alle Bewohner des Ostens ist neben der wirtschaftlichen auch die kulturelle Hebung unserer östlichen Provinzen von der allergrößten Bedeutung. Sie ist das sicherste Mittel, um die von uns beklagte Abwanderung aus dem Osten zu verhindern und deutsche Elemente nach dem Osten zu ziehen. In dieser Beziehung ist, wie Sie wissen, ein kleiner Ansang gemacht worden mit der Errichtung eines Museums und der Kaiser Wilhelms-Bibliothek in Posen, mit dem Bau von Theatern in Bromberg und Posen.

Von ferneren Maßnahmen zur Hebung der Kultur in den Oftmarken unterliegen zur Zeit der Erwägung der Neubau eines chemischen Instituts in der Stadt Posen, im Anschluß an das dort bereits bestehende hygienische Institut, sowie die Errichtung einer landwirtschaftlichen Anstalt in Verbindung mit einer Vibliothek in Bromberg. Gerade Vromberg eignet sich vermöge seiner topographischen Lage zwischen den beiden Provinzen Posen und Westpreußen besonders zur Aufnahme eines solchen Instituts, das auch ein geistiger Stützpunkt für die Kolonisationsbestrebungen in den Ostmarken werden kann. Auch ist die Vermehrung der realen Lehrsanstalten in der Provinz Posen in Aussicht genommen worden.

## (Bravo!)

Ich weiß sehr wohl, daß man von manchen Seiten diese Bestrebungen zur kulturellen Hebung des Deutschtums im Osten als zu ideale versspottet hat. Ich halte aber eine solche Ironie für durchaus ungerechtsfertigt. Wo ihm kein geistiges Leben blüht, wo ihm Kunst und Wissenschaft sehlen, da verkümmert der Deutsche. Wo der Deutsche prosperieren soll, müssen auch die idealen Seiten des Lebens gepslegt werden.

## (Sehr richtig!)

Das schließt nicht aus, daß daneben auch die realen, die praktischen und wirtschaftlichen Seiten der Ostmarkenfrage die ernsteste Berücksichtigung finden werden.

In einer solchen kulturellen und wirtschaftlichen Hebung des Deutschstums auf allen Gebieten des Lebens, in der Kräftigung der öftlichen Proponagen glaubt die Königliche Staatsregierung den Weg für eine gesunde Ostmarkenpolitik zu finden. Besonderer gesetzgeberischer Maßnahmen bedarf es — auch darin stimme ich mit dem Herrn Abgeordneten Hobrecht überein — zur Zeit nicht, womit ich mir jedoch in keiner Weise die Hände für die Zukunft binden will. Wir hoffen aber mit der zielbewußten Answendung der bestehenden Gesetze und Verwaltungsvorschriften durchkommen zu können.

Von großer Bedeutung ist natürlich auch, daß reichliche finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, und die Königliche Staatsregierung hofft, daß, wenn sie in dieser Richtung mit neuen Anträgen an daß Hohe Haus heranzutreten durch das Staatsinteresse genötigt sein wird, dieses Hohe Haus ihr seine Mitwirkung nicht versagen wird.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Vorläufig ist die Erhöhung des Dispositionsfonds für die Oberpräsidenten von Ostpreußen, Westpreußen, Posen und Schlesien bis zu dem Gesamtbetrage von einer Million vorgesehen. Dieser Fonds soll, wie Sie wissen, bestimmungsmäßig der Besestigung des Deutschtums dienen. Die Oberpräsidenten sind in der Verfügung über diesen Fonds unbeschränkt. Die Oberpräsidenten werden meines Erachtens auf Grund ihrer genauen Kenntnis der lokalen Verhältnisse in den östlichen Provinzen am besten entscheiden können, welcher Gebrauch für die von mir dargelegten Zwecke von den zu ihrer Verstügung gestellten Summen zu machen ist. Sollte diese Summe als nicht ausreichend von den Oberpräsidenten erachtet werden, so werden wir eine weitere Erhöhung des Dispositionssonds in den nächstjährigen Etat einstellen.

Ich möchte schließlich noch bemerken, daß nach meiner Ansicht auch die Frage einer sehr ernstlichen Erwägung bedarf, ob nicht den Beamten im Often, in den gemischtsprachigen Provinzen eine Zulage zu geswähren ist.

(Lebhaftes Bravo rechts und bei den Nationalliberalen.) Ich möchte, daß wir dieser Frage recht bald näher treten könnten. (Wiederholtes Bravo.)

Nun, meine Herren, muß ich noch ein Wort sagen über das, was der Herr Abgeordnete v. Jasdzewski soeben ausgeführt hat und was nach dem, was er uns erzählt hat, sogar in der Interpellation, die von polnischer Seite ursprünglich eingebracht werden sollte, behauptet wurde, Bengler, Graf Bülows Reben 20.

nämlich, daß wir, indem wir in der von mir entwickelten Weise unser Bolkstum im Often schützen, damit die Grundsätze der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit, der Billigkeit verletzen. Das heißt die Tatsachen auf den Kopf stellen!

(Sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen. Widerspruch bei den Polen.)

Die nichtbeutschen Nationalitäten erfreuen sich innerhalb der preußischen Monarchie aller versaffungsmäßigen Rechte der übrigen Staatsbürger. Sie haben ihre Presse, sie haben das Parlament, sie haben ihre Vereine, sie benußen im vollsten Umfang alle diese Vehikel des modernen politischen Lebens. Aber es gibt eine Grenze, die wir mit allen gesetzlichen und zuslässigen Mitteln halten müssen, und die wird gezogen durch das Lebenssinteresse dieser Monarchie, allen ihren Provinzen ihren deutschen Charakter zu wahren. Solange das von der anderen Seite nicht anerkannt wird, können auch wir nicht die Wassen niederlegen, die uns Recht und Gesetz verleihen.

Meine Herren, der Herr Abgeordnete v. Jasdzewski hat auch unsern Rechtstitel an unsere östlichen Provinzen angezweifelt. Wir haben unsere östlichen Provinzen mit dem Schwerte erobert.

# (Widerspruch bei ben Polen.)

Doch, meine Herren, wir haben sie wieder erobert auf den Schlachtfeldern von Möckern, von Dennewiß und Waterloo. Wir haben sie in harter Arbeit folonisiert, und diese unsere Erwerbungen sind durch völkerrechtsliche Verträge sanktioniert worden. Unser Recht an Posen und Westspreußen ist gerade so unbestreitbar und gerade so heilig wie das Recht anderer Reiche auf ihren Besitzstand.

# (Sehr wahr! rechts.)

Niemand benkt daran, anderen Staaten zuzumuten, daß sie frühere Eroberungen preisgeben oder fremden Nationalitäten eine Bewegungsfreiheit gestatten sollen, welche mit den Interessen der Staatseinheit im krassesten Widerspruch stünde. Nur uns Deutschen werden bisweilen solche Zumutungen gestellt. Das, meine Herren, ist eine alte üble Angewohnheit anderer Leute

# (Heiterkeit),

eine Folge unserer langjährigen Konnivenz gegen fremde Ansprüche. Das liegt auf demselben Gebiete wie die Demonstrationen — diesen Spezialsfall möchte ich hier noch erwähnen —, welche sich fürzlich an der Berliner Universität, der Universität der Hauptstadt des Landes, polnische Studenten

herausgenommen haben, gegenüber einem deutschen Professor der Geschichte<sup>2</sup>), weil er die Geschichte der polnischen revolutionären Erhebungen des vorigen Jahrhunderts in einer diesen Herren nicht zusagenden Weise vortrug.

# (Zurufe von den Polen.)

Ach, meine Herren, ich möchte erleben, was sich ereignen würde, wenn mal in Paris oder in Oxford oder in Pavia oder meinetwegen auch in Krakau oder Lemberg deutsche Studenten randalieren wollten gegen einen französischen oder englischen oder italienischen oder polnischen Professor, weil dieser die Geschichte seines Volkes vom Standpunkte seines Volkes aus vorträgt.

# (Sehr gut!)

Uebrigens, meine Herren, sind es ja, wie wir alle wissen, nicht nur historische, sondern auch ethnographische Rechtstitel, auf welche man sich von polnischer Seite beruft, das heißt nach meiner Beurteilung der Sachslage, daß, wenn wir der polnischen Forderung hinsichtlich von Posen und Westpreußen nachgeben würden, so würden die Polen die Hände nach Schlesien und Oftpreußen ausstrecken.

# (Sehr richtig!)

Ich entsinne mich, wenn Sie mir gestatten wollen, auf eine persönliche Erinnerung zurückzugreifen, daß mir vor vielen Jahren ein Freund erzählte, er hätte in Zürich einer Unterredung zwischen dem deutschen Dichter Kinkel und dem polnischen Grafen Plater beigewohnt. Gottfried Kinkel, der Versasser von Otto dem Schütz, der mehr Dichter als Politiker war

# (Seiterfeit),

und der an eine Versöhnung zwischen polnischen Ansprüchen und deutschen Rechten glaubte, machte in dieser Unterredung eine Konzession nach der anderen, bis er schließlich, als eine polnische Forderung nach der anderen sich vor ihm auftürmte, in den schmerzlichen Ruf ausbrach: "Aber Königsberg, Herr Graf, das sollten Sie uns doch wenigstens lassen!"

# (Heiterkeit.)

Das wollte ihm Graf Plater aber auch nicht laffen.

# (Erneute Beiterfeit.)

Nun, meine Herren, das ist lange her. Daß aber die polnischen Ansprüche seitdem nicht gesunken, sondern gestiegen sind, das könnte ich Ihnen mit vielen Beweisen belegen. Ich will nur einen vor kurzer Zeit

<sup>2)</sup> Professor Dr. Schiemann.

erschienenen Artikel aus einem Lemberger Blatte verlesen, und das auch in Erwiderung auf den Schluß der Rede des Abgeordneten v. Jaźdzewski. Der Herr Abgeordnete v. Jaźdzewski möge mich ja nicht falsch verstehen. Ich zweisle nicht an der Lohalität der polnischen Abgeordneten in diesem Hohen Hause; aber ich möchte die deutsche Mehrheit dieses Hohen Hauses dringend bitten, nicht zu zweiseln an der Illohalität der großpolnischen Agitation.

(Sehr richtig!)

Also dies Lemberger Blatt, der Przeglond Wszechpolski, schreibt:

Das Erhalten der östlichen Provinzen, in denen die polnische Bevölkerung anfässig ist, bildet für die preußische Monarchie das größte Interesse, ist für sie geradezu eine Lebensfrage.

— Das unterschreiben wir auch. —

Ein mächtiger Staat kann sich mit der, und sei es auch in der fernsten Zukunft liegenden Möglichkeit des Berluftes eines bedeutenden Landesteiles mit etwa 7 Millionen Einwohnern, darunter über 3 Millionen Deutsche, nicht aussöhnen, zumal dieser Landesteil zum größten Teil schon seit langer Zeit sich in seinem Besitz befindet und teilweise vollständig germanisiert ift . . . . Mit dem Augenblick, als die polnische Nationalbewegung sich auf die Volksmassen erstreckte und sich über anscheinend längst germanisierte Provinzen verbreitete; als das National= bewuftsein auf der gangen weiten und breiten Linie von Mystowit bis Butig erwachte, mußte die preußische Bolitik fich zwei Biele stecken: die Berdeutschung der polnischen Bevölkerung innerhalb der Grenzen Preugens und die Verhinderung der Gründung eines selbständigen polnischen Staates . . . Das polnische Element ift in jeder Beziehung jest ftarter in Breugen, als es vor 30 oder sogar 50 Jahren war. Es hat nicht nur den Fortschritten bes Deutschtums in den Oftmarken Ginhalt getan, sondern auch die verlorenen Positionen wieder zu gewinnen, ganze Landesteile, wie Oberschlesien und das preußische Masowien zu erobern begonnen, ja es ift jogar auf dem Gebiete wirtschaftlicher Berhält= niffe durch Bildung von polnischen Arbeiteransiedelungen in der Hauptstadt von Preußen und Deutschland aggressiv vorgetreten ....

Durch Zugeständnisse an das Polentum

- fährt das polnische Blatt weiter fort -

kann die preußische Politik sich das Besitztum der östlichen Provinzen nicht sichern; denn wenn sie auch die polnische Orts-

bevölkerung für sich gewinnen sollte, würde sie das natürliche Streben unserer Nationalpolitif nicht aufhalten, nämlich bie Bereinigung aller früher polnischen Landesteile. Breuken ober gar Deutschland kann nicht freiwillig auf die öftlichen Provinzen verzichten, nicht nur mit Rücksicht auf die dort anfässigen 3 Millionen Deutsche, sondern mehr noch mit Rücksicht auf seine territoriale Lage. Der Verluft dieser Gebiete würde ein Todes= ftof für die Macht Deutschlands sein . . . Die polnische Frage hat nicht nur für Preußen, sondern auch für das ganze vereinte Deutsche Reich den Charakter, wie wir ihn oben schilderten . . . : Wir müffen also nicht nur mit Preußen, sondern auch mit aanz Deutschland, nicht mit einzelnen Parteien, sondern mit der ganzen deutschen Gesellschaft einen Kampf führen, einen Kampf auf Tod und Leben. Das Lebensinteresse beider Nationen kommt bier in Betracht, der Kampf wird um unsere nationale Zufunft und um diejenige der deutschen Macht geführt .... Deutschland kann sich mit dem Gedanken an den Verluft der öftlichen Gebiete der preußischen Monarchie mit einigen Millionen deutscher Bevölferung nicht vertraut machen, und da es wohl weiß, daß, wenn es die Entscheidung darüber der natürlichen Entwicklung der Dinge überlaffen wurde, diese in Rufunft den Bolen den Sieg perschaffen wurde, so muß es mit allen Mitteln dabin streben, per fas et nefas das Polentum zu schwächen, oder doch wenigstens ein gewisses nationales Gleichgewicht zu erhalten. Von diesem Standpunkte aus betrachtet, ift die deutsche Politif eine defensive. obwohl sie sich aggressiver Mittel bedient . . . Der Kampf aber, der an unseren Westmarken geführt wird, ist nicht Sache eines Teiles, sondern der ganzen Nation. "Dumm ift Bolen ohne Bofen." Armselig wurde tatfachlich das fünftige Polen, für das wir leben und handeln, das Volen, welches wir nicht er= leben, welches aber unsere Kinder und Enkel schauen werden nicht nur ohne Vosen, sondern auch ohne Schlesien, ohne Autritt zum Meere, also ohne Danzig und Königsberg sein . . . Wir bilden eine Kraft, die da wächst und eine wirkliche Gefahr für die Macht des deutschen Staates darstellt . . . Wir muffen solche Urten des Rampses vermeiden, in denen das ziffernmäßige Uebergewicht und die staatliche Organisation den Sieg sichern. Wir müffen daher für unsere Nationalsache auf gesetzlichem, im Rahmen der preußischen und deutschen Verfassung, solange dies

möglich ift, sich bewegendem Boden vorgehen. Diese jetzt zu Preußen gehörenden Provinzen bilden eine notwendige Bedingung für das Erstehen des Polenreiches, sowie sie heute die Hauptsbedingung für die Erhaltung der deutschspreußischen Macht sind. Bon einem Kompromisse in dieser Sache kann bei uns keine Rede sein. Wir dürsen es nicht bei jeder Gelegenheit wiedersholen, doch sest und stets daran glauben, daß Polen ohne diese Landesteile nicht bestehen kann, daß es, wenn es auch in anderen Grenzen entstehen sollte, zur Wiedergewinnung dieser Provinzen Schritte tun müßte.

Nun, meine Herren, gegenüber dieser Maßlosigkeit der polnischen Forderungen, gegenüber der Hartnäckigkeit der polnischen Illusionen und Tendenzen wird, wie ich hoffe, die große Mehrheit dieses hohen Hauses mit mir einverstanden sein, daß wir mit unbeugsamer Energie bekämpfen müssen, was geeignet ist, das Deutschtum im Osten zu schwächen.

(Bravo! bei den Nationalliberalen und rechts.)

Ich will aber nicht schließen, ohne von dieser Stelle einen Appell zu richten an die deutsche Bevölkerung der gemischtsprachigen Provinzen, ohne sie aufzufordern zum Mut und zur Einigkeit. Als preußischer Ministerpräsident erkläre ich, daß unsere Ostmarkenpolitik verharren wird in den nationalen Gleisen, welche ihr der größte deutsche Mann, welche ihr Fürst Bismarck vorsgezeichnet hat.

(Lebhafter Beifall bei den Nationalliberalen und rechts.) In Schwankungen, in Nachgiebigkeit werden wir nicht verfallen. Wir werden aber die Gefahr im Often nur dann bannen können, wenn der Deutsche im Often selbst mit Hand anlegt

(sehr richtig! bei den Nationalliberalen und rechts), wenn er nicht alles allein von der Regierung erwartet, wenn er handelt nach dem deutschen Spruche: selbst ist der Mann. Und als erster Diener der Krone mahne ich die Deutschen im Osten zur Einigkeit. Alle Bestrebungen unter den Deutschen im Osten, die dazu führen könnten, die Einigkeit unter den Deutschen zu stören, mag es sich um einseitige wirtschaftliche oder um extreme und gehässige konfessionelle Richtungen handeln, sind vom Uebel. Für die Deutschen im Osten darf es nur eine einzige Parole geben, und das ist die nationale.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Meine Herren, es hat eine Zeit gegeben, wo man sehr tief Atem schöpfen mußte, wenn man vom heiligen Reiche sprach, wo das Deutsche

Reich im Süden und Westen weiter reichte als heute. Wir denken nicht daran, unsere Grenzen in irgend einer Richtung vorschieben zu wollen. Es gibt kein friedliebenderes Bolk als das deutsche, keins, welches weniger eroberungs-lustig wäre. Aber das, was uns die Vorsehung gewährt hat als Entschädigung und Ausgleichung für anderweitige Verluste, unsern Besitzstand im Osten, dessen Erwerbung und Kolonisierung durch den Deutschen Orden ein Lichtblick war in der Geschichte dunkler Jahrhunderte; dessen wirtschaftliche und kulturelle Ueberwachung, dessen Viedenstitel der preußischen Könige ist — diesen unsern Besitzstand im Osten müssen und werden wir seschalten, eingedenk des Wortes: "Was du er ererbt von deinen Vätern haft, erwird es, um es zu besitzen!"

(Lebhafter Beifall.)

# 57. Bolltarif. — Ministerwechsel. — Kanalvorlage.

Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 16. Januar 1902.

Bei der ersten Beratung des preußischen Staatshaushaltsetats für das Etatsjahr 1902 kommt der Abgeordnete Richter auf die Borgänge zu sprechen, die mit dem
plöplichen Schluß der vorigjährigen Landtagssession i) im Zusammenhang standen. Besonders bemängelt er in ironischen Betrachtungen die Art und Beise, in der der Rücktritt des Finanzministers v. Miquel, des Landwirtschaftsministers Freiherrn v. Hammerstein-Loxten und des Handelsministers Breseld sich vollzogen hat. Im weiteren Berlaufe seiner Rede beschäftigt er sich eingehend mit der Stellung des Ministerpräsidenten
zur Kanalvorlage.

Ministerpräsident Reichstanzler Graf von Bülow2):

Meine Herren, der Herr Vorredner hat im Eingange seiner Ausstührungen die Veränderungen berührt, welche seit dem Schlusse des Landetags in der Königlichen Staatsregierung vor sich gegangen sind. Art. 45 der preußischen Versassung — auf die Versassung, meine Herren, kann gar nicht oft genug hingewiesen werden; seitdem ich Minister bin, ist die Versassung mein Vademekum

(Beiterfeit),

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 220 f.

<sup>2)</sup> Sten. Ber. über die Berh. d. A.: H., 19. Leg. Per., IV. Seffion, 6. Situng, Sp. 293 ff.

und wenn ich insbesondere irgendwelche Aussicht habe, daß mir die Ehre zu teil werden könnte, dem Herrn Abgeordneten Richter zu begegnen, dann nehme ich immer die Verfassung als Schukwaffe mit mir —

(fehr gut! rechts)

— also ich sage: Art. 45 der preußischen Berfassung bestimmt: Der König ernennt und entläßt die Minister.

Es steht nichts davon in der preußischen Berfassung, daß, bevor der König die Minister ernennt oder entläßt, er die Erlaubnis des Landtags einholen müßte, oder Umfrage halten bei den Parteien, oder Rücksprache halten mit diesem oder jenem hervorragenden Parteisührer.

(Beiterkeit rechts.)

Wie nachher der Herr Abgeordnete Richter die Minister behandelt, das ift seine Sache.

# (Heiterfeit.)

Er spielt ja den Ministern manchmal übel mit. Ich persönlich bin in dieser Beziehung schon einigermaßen abgebrüht, ich hoffe aber, daß auch mein verehrter Kollege Herr v. Hammerstein sich nicht zu sehr daß zu Herzen nehmen wird, was Herr Richter soeben über unsere beiderseitige alte Heimat gesagt hat. 3) Darum bleibt Mecklenburg doch ein sehr schönes Land und ein sehr gutes Land

# (Bravo! rechts),

und ich möchte sogar annehmen, daß es dem Herrn Abgeordneten Richter ganz nützlich sein würde, wenn er einmal längere Zeit in Mecklenburg zubringen wollte.

# (Seiterfeit.)

Ich möchte glauben, daß die mecklenburgische Luft woltuend einwirken würde auf den Herrn Abgeordneten Richter

(Bravo! rechts),

<sup>3) &</sup>quot;Herr v. Hammerstein ist Minister des Innern geworden — wir wissen eigentlich nicht, wie und warum. (Heiterkeit.) Herr v. Hammerstein gehört, wenn ich recht unterzichtet bin, von der weitverzweigten Familie einem mecklenburgischen Aft an. Nun, meine Herren, eine Zeitsang hat es geschienen, als ob Hannover eine Pflanzschuse für unsere Minister wäre. Jest scheint es, da auch der Herr Ministerpräsident aus Mecklenburg stammt, als ob Mccklenburg Hannover ablöst. Mecklenburg ist nicht gerade ein sür den Liberalismus fruchtbarer Boden (Heiterkeit), indessen herr v. Hammerstein hat selbst in seiner Ansprache an die Beamten hervorgehoben, daß er seit seiner Reserendarienzeit in Koblenz nicht Beranlassung gehabt hätte, sich mit der preußischen Gesetzgebung zu beschäftigen, und so kann er allerdings auf eine gewisse Schonzeit sier Anspruch erheben." (Heiterkeit.)

daß er vielleicht aus Neubrandenburg oder Neustrelit zurückkehren würde als ein ganz zufriedener Staatsbürger, der die Königliche Staatsregierung wacker unterstützt.

# (Bravo! rechts.)

Also ich sage: wie der Herr Abgeordnete Richter die Minister beshandelt, das ist seine Sache. Aber die Entlassung und die Ernennung der Minister ist nach der Verfassung lediglich Sache der Krone, und deshalb bin ich verfassungsmäßig gar nicht in der Lage, auf diesen Teil der Ausführungen des Herrn Abgeordneten Richter näher einzugehen. Nur das eine will ich sagen: ich weiß mich im Einklang mit der großen Mehrheit dieses hohen Hauses — ich möchte meinen, mit dem ganzen hohen Hause, wenn ich sage, daß unter uns das Andenken des großen Finanzministers nicht erlöschen wird, der so oft von dieser Bank aus zu Ihnen gesprochen hat.

# (Beifall rechts.)

Das Andenken an den Finanzminister v. Miquel wird fortdauern in der preußischen Geschichte als des genialen Reorganisators der preußischen Finanzen, und er wird weiterleben in der deutschen Geschichte als ein Mann, der dem Ginheitsgedanken, der nationalen Idee treu gewesen ist von seiner Jugend an und treu geblieben ist.

# (Bravo! rechts.)

Nun hat Herr Richter auch gesagt: wieviel schöner geht es in parlamentarisch regierten Ländern zu! Ja, meine Herren, wenn wir in einem Lande mit rein parlamentarischen Einrichtungen und Gebräuchen leben würden, dann wäre vieles anders. Dann würde vielleicht auch dieser oder jener eminente Politiser in den Reihen der Opposition, wenn er eine Rede hielte oder einen Zeitungsartisel inspirierte, sich immer fragen, ob er, wenn er am nächsten Tage in die Regierung berusen würde, auch in der Lage wäre, seine Ansichten praktisch durchzusühren. Und ich glaube, ich trete dem Herrn Abgeordneten Richter nicht zu nahe, wenn ich sage, daß dann manche Rede anders gehalten und mancher Artisel anders geschrieben werden würde.

Es ift im Laufe der Debatte auch von verschiedenen Seiten die Frage des Zolltarifs berührt worden. In dieser Richtung hier auf Einzelheiten einzugehen, ist mir nicht möglich. Wenn dieses hohe Haus mit Recht nicht wünscht, daß Angelegenheiten dieses Hauses vor das Forum des Reichstages gebracht werden, so wird andererseits das Haus

mir zustimmen in der Ansicht, daß Reichstagsangelegenheiten hier nicht erörtert werden dürfen. Ich will und ich darf aber keinen Zweisel darüber lassen, daß hinter der Erklärung, welche der Herr Finanzminister soeben abgegeben hat, die ganze Königliche Staatsregierung steht. 1 Und lassen Sie mich, meine Herren, noch ein Wort hinzusügen. Ich din ein aufrichtiger, ein warmer Freund der Landwirtschaft, deren Bedeutung für Monarchie und Reich, deren wirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung ich ebensogut kenne und ebensowohl würdige, wie irgend einer der Herren in diesem hohen Hause. Aber als Leiter unserer Gesamtpolitik muß ich mit dem Erreichbaren rechnen. Ich habe keinen Zweisel darüber gelassen, wie hoch ich den Wert der Landwirtschaft schäße, und wie gern ich bereit din, ihr die hülfreiche Hand zu reichen, aber nur bis zu der Grenze, welche durch die allgemeine Wohlfahrt gezogen wird.

<sup>4)</sup> Finanzminister Freiherr von Rheinbaben hatte gesagt: "Benn der Herr Abserbnete v. Hendebrand an uns die Ausstreten, den die verdischeten Regierungen Berhandlungen energisch sür den Zollschutz einzutreten, den die verdischeten Regierungen sür die Landwirtschaft vorgeschlagen haben, so ist es ganz selbstverständlich, daß wir mit allem Nachdruck das vertreten werden, was wir vorgeschlagen haben. Sie wissen ja, meine Herren, wie in der Presse früher immer ein hoher Reichsbeamter gegen den anderen ausgespielt worden ist (sehr richtig!), wie dann die Annahme verbreitet worden ist, daß der Bundesrat schließlich die Borlage des Reichstanzlers nicht vertreten werde, wie sich alle die Ausstreuungen als nichtig ewiesen haben, wie sich ergeben hat, daß die verbündeten Regierungen mit aller Bestimmtheit hinter ihrer Borlage und insebesondere hinter dem erhöhten Schutze stehen, der sür die Landwirtschaft vorgesehen ist.

<sup>&</sup>quot;Benn dann der herr Abgeordnete v. hendebrand an die preußische Regierung die Aufforderung gerichtet hat, noch über die Borschläge hinauszugehen, die seitens ber verbündeten Regierungen gemacht worden sind, so kann ich in dieser Beziehung aus den Gründen, die ich eben schon erwähnt habe, eine bestimmte Erklärung nicht abgeben. Aber, meine herren, ich warne bavor, wie ich bas auch schon im Reichstage getan habe, die verbündeten Regierungen weiter zu drängen, als fie felber vorgeichlagen haben. Sie alle wissen ja, wie außerordentlich schwierig das gange Wert ist, wie es nur zustande kommen kann, wenn man die Interessen von Land= wirtschaft und Industrie, von industriellen Arbeitern und landwirtschaftlichen Arbeitern zu vereinigen fucht, wenn wir uns nicht auf den Boden einer einfeitigen Interessen= vertretung stellen, sondern eine Mittellinie zu gieben fuchen. Diese Linie haben die verbundeten Regierungen zu ziehen gesucht, und ich tann im allgemeinen Intereffe und gerade im Intereffe ber Landwirtichaft nur bitten, über diefe Linie nicht hinauszugeben. (Bort! bort! bei ben Freifinnigen.) Denn wenn man über diefe Linie hinausgeht, gefährbet man unter Umftanden auch bas noch, was die verbündeten Regierungen in Bezug auf die Land= wirtichaft wollen, und mas wir dringend und von Bergen für die Landwirtichaft munichen." (Bravo! linfe.)

Eine extrem agrarische Politit - das spreche ich ohne Umschweife aus - murbe nach ber Anficht ber Roniglichen Staatsregierung bem Bohlftande bes Landes ebenfo tiefe Bunden ichlagen als eine einseitige Sandelspolitit, eine rein freihandlerische Politik. Gine folche einseitige wirtschaftliche Politif fann die Ronigliche Staatsregie= rung nicht machen. Für die Königliche Staatsregierung fann nur das Gesantinteresse des Landes maggebend sein. Deshalb hat die Staats= regierung einer angemeffenen Erhöhung der landwirtschaftlichen Bölle zugestimmt. Wir werden unter die von uns vorgeschlagenen Minimalzölle nicht heruntergehen. Aber auf übertriebene Forderungen können die verbundeten Regierungen nicht eingeben. Gin verftärfter Bollichut für die Landwirtschaft ift nur fo weit erreichbar, als er mit ben Lebensbedingungen ber beiben anderen großen Rmeige unferes wirtschaftlichen Ermerbelebens vereinbar ift.

# (Sehr richtig!)

Darum richte ich an alle Freunde des Schutzes der nationalen Arbeit, an alle Freunde jener verständigen Heimatspolitik, an der wir uns durch den Herrn Abgeordneten Richter nicht irremachen lassen werden — ich richte an alle Freunde der Landwirtschaft das dringende Ersuchen und die dringende Mahnung, sich in ihren Bestrebungen und in ihren Aktionen innerhalb der Grenzen des Möglichen zu halten. Zene Politik der mittleren Linie, von welcher in dem Augenblick, wo ich diesen Saal betrat, der Herr Finanzeminister sprach, richtet sich nicht gegen die berechtigten Bestrebungen der Landwirtschaft, die in der Polltarisvorlage anerkannt sind, sondern nur gegen übertriebene und — ich muß es sagen — unvorsichtige Mehrforderungen, mit denen dem Wohle der Landwirtschaft nicht ges dient wird.

Nun, meine Herren, hat der Herr Abgeordnete Richter auch von der Kanalvorlage gesprochen. Mit meiner Haltung in der Kanalfrage ist der Herr Abgeordnete Kichter gar nicht einverstanden, und in der ihm nahestehenden Presse ist mein Verhalten in dieser Frage ja schon seit längerer Zeit der Gegenstand lebhaster Kritik gewesen. Die von dem Herrn Abgeordneten Kichter soeben gegen meine Haltung in der Kanalsfrage erhobenen Vorwürfe kann ich kurz dahin zusammenfassen, daß ich im vergangenen Winter sür die Kanalvorlage nicht entschieden genug einsgetreten wäre, daß im Frühjahr dieses hohe Haus nicht ausgelöst worden

wäre — benn darauf kam ja das im übrigen sehr wizige Bild vom Reiter und dem Pferd hinaus, vom Sonntagsreiter, der sein Pferd nicht ordentlich hauen will —), also daß ich dieses hohe Haus nicht habe auflösen wollen, und endlich, daß bei dem Wiederzusammentritt des Hauses die Kanalvorlage nicht sofort wieder eingebracht worden ist. Alle diese Borwürfe sind, sobald man sie unter die Lupe der Unparteilichkeit, der Objektivität nimmt, gleich wenig begründet.

Ich glaube, es kann doch nicht im entferntesten bestritten werden, daß ich im vergangenen Winter mit aller Entschiedenheit für die Kanalvorlage eingetreten bin. Ich glaube, die Herren Abgeordneten v. Heydebrand, Frizen, am Zehnhoff, Freiherr von Zedlitz werden mir bestätigen,
daß ich alle Mittel der Einwirkung, die mir zu Gebote standen, angewandt habe, um sie für das Kanalprojekt zu gewinnen. Inter muros
et extra, in diesem hohen Hause und außerhalb desselben bin ich für die
Kanalvorlage eingetreten.

Wenn nun in einer Broschüre, die er die Freundlichkeit gehabt hat mir zuzuschicken, und die ich mit Interesse und Vergnügen gelesen habe, Herr v. Eynern gemeint hat: wenn ich hier im Plenum oder in der Kommission nur noch ein paar seste Reden für die Kanalvorlage gehalten hätte, dann wäre sie schon durchgegangen — ja, meine Herren, ich glaube, daß er da doch die Wirksamkeit wenigstens derjenigen Beredsamkeit überschätzt, über welche ich versüge.

Was aber die Frage der Auflösung betrifft, ja, da habe ich — der Herr Abgeordnete Richter hat eben daran erinnert — allerdings dem Herrn Abgeordneten Richter im Reichstag mein Erstaunen darüber außzgedrückt, daß er als ein außgesprochen liberaler Mann darüber betrübt ist, daß, wie ich freilich damals gesagt habe, die Regierung gegenüber einer parlamentarischen Körperschaft nicht sofort das allerschwerste Geschüß aufgesahren und abgeseuert hat. Zu entscheiden, wann die schwerste Batterie aufgesahren und wann loßgeschossen werden, d. h. wann die Aufslösung vor sich gehen soll, das zu entscheiden ist Sache der Krone. Die Krone ist, in Billigung meines Borschlages, auf meinen Vorschlag hin, der Ansicht gewesen, daß im vergangenen Frühjahr die Auflösung dieses hohen Hauses hauses vielleicht einmal im Staatsinteresse liegen.

Nun hat der Herr Abgeordnete Richter weiter gefragt, warum der Landtag geschlossen worden wäre, während doch die Kanalvorlage diesem hohen Hause nicht sofort wieder zugegangen sei. Die Antwort auf diese Frage habe ich eigentlich schon in den Worten gegeben, welche ich in der

bamaligen Schluffitzung der vereinigten beiden Häufer des Landtages an die Verlejung der Allerhöchsten Botschaft knüpfte.5) Die langen Berhandlungen der Kanalkommission ließen nicht Vorschläge erwarten, welche zu dem Ziele geführt hatten, das die Königliche Staatsregierung mit der wasserwirtschaftlichen Vorlage anstrebte. Sie hätten wesentlich andere Ergebnisse gezeitigt als diejenigen, welche im Interesse des Landes und. wie Herr v. Miquel sich mit Recht ausgedrückt hat, im Interesse ausgleichender Gerechtigkeit die Königliche Staatsregierung verfolgt. Namentlich hatte die direkte Bafferverbindung zwischen Rhein und Elbe, auf welche die Königliche Staatsregierung besonders hohen Wert legt, keine Auslicht auf Annahme. Endlich würden die finanziellen und unter Umständen auch die technischen Grundlagen der Vorlage wesentlich verschoben worden sein. Unter diesen Umftänden glaubten wir nicht an die Möglichkeit einer Verständigung zwischen ber Königlichen Staatsregierung und der Mehrheit dieses hoben Saufes, und wir versprachen uns keinen Erfola von einer Fortsetzung der Bergtungen.

Meine Herren, wann in Preußen eine Vorlage einer parlamentarischen Körperschaft vorgelegt oder wieder vorgelgt werden soll, das zu entscheiden ist in letzter Instanz wiederum Sache der Krone.

# (Bewegung links.)

Ich bin nicht in der Lage, über den Zeitpunkt, in welchem die Kanalvorlage wiederkehren wird, mehr zu sagen, als darüber in der Thronzede gesagt worden ist. Es tut mir leid, wenn das Wörtchen "seiner Zeit" dem Herrn Abgeordneten Richter solche Bein bereitet; aber vorläufig muß es ihm genügen, und ich kann in dieser Hinsicht für seine Wißzbegierde nicht mehr tun. Nur das will ich sagen, daß der Zeitpunkt der Wiedereinbringung der Kanalvorlage bestimmt werden wird durch das allgemeine Staatsinteresse und im Hinblick auf die allgemeine politische Lage, nicht nach irgendwelchen Parteirücksichten oder subsektiven Empfindungen, denen sich zu überlassen immer gefährlich ist.

Also ich fasse mich dahin zusammen, daß ich durchaus auf dem Boden dessen stehe, was ich über die Kanalvorlage und für die Kanalvorlage vorlage früher gesagt habe. Ich halte heute wie früher die Kanalvorlage für nützlich und notwendig aus den von mir und anderen Herren so oft dargelegten Gründen. Ich bin auch überzeugt, daß das Kanalprojekt realisiert werden wird.

(Zuruf links.)

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 220 f.

— Der Kanal wird kommen, wie die Flotte gekommen ist, hoffentlich nur mit dem Unterschiede, daß die großen Parteien in diesem hohen Hause, welche der Kanalvorlage bis jest — ich will mal sagen etwas spröde gegenüberstehen

(Heiterkeit links),

daß diese Parteien die Kanalvorlage nicht, ich will nicht sagen, in so blinder, aber doch in so intransigenter Weise bekämpsen werden, wie der Herr Abgeordnete Richter die Flotte bekämpst hat. Ich hoffe, daß diese großen Parteien mit oft bewährter Einsicht und mit oft bewährtem Patriotismus der Königlichen Staatsregierung die Hand bieten werden zu einer Verständigung im Interesse des Zustandekommens eines großen wirtschaftlichen Kulturwerfes. Einstweilen muß der Herr Abgeordnete Richter seine Ungeduld noch ein wenig zügeln. Es steht ihm ja frei und damit will ich schließen —, uns in anderer Beziehung seinen mir immer wertvollen und erwünschten Sukturs zu leihen. Ich nenne in dieser Beziehung nur die Tarisvorlage im Reichstage und die Ostmarkenfrage in diesem hohen Hause.

(Lebhaftes Bravo rechts.)

# 58. Verschiedenes aus dem Geschäftsbereich des Reichskanzlers.

Sitzung des Reichstages vom 21. Januar 1902.

Bei der zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1902 steht der Etat "Reichskanzler und Reichskanzlei" auf der Tagesordnung. Auch dieses Mal kommen dei der Gelegenheit die mannigsaltigsten Fragen zur Sprache. Soweit möglich gibt der Reichskanzler Auskunft. Seine erste Antwort gilt dem Abgeordneten Dr. Barth (Fr. Bgg.)

Reichstanzler Graf von Bulow 1):

Gegenüber den Ausführungen des Herrn Vorredners möchte ich zunächst betonen, daß ich mir, wie meiner übrigen mir durch die Versfassung auferlegten Obliegenheiten, so auch meiner Pflicht bewußt bin, dafür zu sorgen, daß bei Wahlhandlungen die bestehenden Gesetze auf das genaueste beobachtet werden. Wenn in dem Wahlvorgange, den der

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 124. Situng, S. 3561.

Herr Vorredner zur Sprache gebracht hat 2), die bestehenden Gesetze irgendwie verletzt worden sind, so wird die Remedur dafür selbstverständslich eintreten. Eine Abänderung des Wahlgesetzes in der von dem Herrn Abgeordneten Barth angeregten Weise in Aussicht zu stellen, bin ich allerdings nicht in der Lage.

# (Hört! sinks),

Nun hat der Herr Abgeordnete weiter berührt das Verhalten der verbündeten Regierungen zu Initiativanträgen aus diesem hohen Hause. Gegenüber diesen Ausstührungen muß ich für die verbündeten Regierungen das Recht wahren, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob und in welcher Weise sie sich bei der Beratung solcher Initiativanträge hier im Reichstage vertreten lassen wollen.

# (Bravo! rechts.)

Das ist ein Grundsatz, der schon von dem Fürsten Bismarck, dem Schöpfer der Reichsverfassung, aufgestellt worden ift.

# (Zurufe.)

— Gewiß ist dieser Grundsatz von dem Fürsten Bismarck aufgestellt und immer festgehalten worden. — Als Reichskanzler kann ich die Rechte der verbündeten Regierungen, auch in dieser Hinsicht, nicht beschränkem lassen.

Im übrigen möchte ich dem Herrn Abgeordneten Barth bemerken, daß ich gewiß durchdrungen bin von der Notwendigkeit der Aufrechtserhaltung der Parität zwischen dem Reichstage und der verbündeten Regierungen. Der Herr Abgeordnete wird aber selbst nicht bestreiten wollen, daß schon manche Vorlage der verbündeten Regierungen von diesem hohen Hause nicht angenommen worden ist.

# (Zurufe links. Sehr richtig! rechts.)

Ebenso können auch die verbündeten Regierungen unter Umständen in der Lage sein, einem Antrage, der aus diesem hohen Hause hevorgegangen ist, ihre Zustimmung nicht oder noch nicht zu erteilen.

# (Burufe links.)

Und endlich danke ich dem Herrn Abgeordneten Barth für die Art und Weise, wie er über unsere auswärtigen Beziehungen und speziell über unser Verhältnis zu Amerika gesprochen hat, bitte ihn aber, die Schwierigs keiten auch nicht zu unterschäßen, welche durch die wirtschaftliche Politik,

<sup>2)</sup> Die Berschiedenartigkeit der für den Abgeordneten Boltz-Saarbrücken abzegegebenen Stimmzettel.

die wir für die richtige halten, nach seiner Ansicht für unsere Freundsichaft mit Amerika verursacht werden. Ueber unsere Beziehungen zu den Bereinigten Staaten habe ich mich ja — ich glaube, es war vor drei Jahren 3) — vor diesem hohen Hause ausgesprochen, und ich glaube, daß das, was ich damals dargelegt habe, auch heute auf Justimmung zu rechnen hat, nämlich, daß wir von dem Wunsche erfüllt sind, auf der Basis voller Gegenseitigkeit und gegenseitiger Achtung die traditionellen guten Beziehungen zu bewahren und zu pklegen, die immer zwischen uns und den Bereinigten Staaten von Amerika bestanden haben. Ein Aussbruck dieses freundschaftlichen Berhältnisses ist die Reise des Bruders unseres Kaisers nach Amerika. Ich din überzeugt, daß der Empfang, den Prinz Heinrich dort finden wird, entsprechen wird den gegenseitigen Gefühlen zweier großer Bölker.

(Bravo! rechts.)

Neber Beschränkungen der Wahlsreiheit der Arbeiter durch die Unternehmer und über amtliche Bahlbeeinflussungen klagt der Abgeordnete Singer; er verlangt, daß das Reich Einrichtungen zur Sicherung der durch die Berfassung garantierten Bahlfreiheit schaffen soll, wie sie in London und Bürttemberg schon bestehen.

Reichstanzler Graf von Bülow4):

Gegenüber dem Herrn Vorredner möchte ich noch kurz einen Gesichtspunkt hervorheben. Es liegt auf der Hand, daß, wenn die verbündeten Regierungen auf eine Abänderung des Wahlgesetzes und des Wahlsverfahrens eingingen, doch zweifellos in dieser Richtung noch sehr viele andere Wünsche hervortreten würden.

(Sehr richtig! rechts).

Und es ift doch einigermaßen begreiflich, wenn die verbündeten Regierungen es sich überlegen, bevor sie an eine so strittige und verwickelte Materie, wie es der Antrag wegen Abänderung des Wahlgesetzes für den deutschen Reichstag ist — der mir vorliegende Entwurf umfaßt 19 Artikel —, ich sage, wenn die verbündeten Regierungen es sich überlegen, bevor sie eine so strittige und verwickelte Materie anschneiden, und daß sie in dieser Beziehung sich bisher an den Spruch gehalten haben: quieta non movere. Und speziell gegenüber dem Herrn Vorredner will ich hervorheben, daß das bestehende Wahlgesetz und Wahlversahren doch nicht ein so mangels

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 44 ff.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 3565.

haftes sein kann, wie es von den beiden Herren Vorrednern beiden behauptet worden ist, da dasselbe doch einen so stattlichen Reichstag wie den jezigen hervorgebracht hat.

# (Heiterkeit.)

Was nun die Frage der Diäten angeht, so muß ich namens der verbündeten Regierungen darauf hinweisen, daß die bestehende Diäten= losigkeit der verfassungsmäßige Zustand ist.

# (Sehr richtig! rechts.)

Die Diätenlosigkeit ist seinerzeit von dem Fürsten Bis = marck betrachtet worden als die Boraussetzung, als das Korrelat der Einführung des allgemeinen geheimen und direkten Wahlrechts.

# (Sehr richtig! rechts. Zurufe links.)

Es mag ja eine offene Frage sein, ob es politisch oder nicht politisch, ob es zweckmäßig oder nicht zweckmäßig ist, diese Diätenlosigkeit aufrecht zu erhalten. Daraus aber, daß die verbündeten Regierungen den versfassungsmäßig bestehenden Zustand aufrechterhalten, wird ihnen billigersweise ein Vorwurf nicht gemacht werden können.

# (Bravo! rechts.)

Ueber die Beziehungen des Deutschen Reiches zu den Vereinigten Staaten von Amerika sprach der Abgeordnete Dr. Oertel und schloß mit folgenden Sätzen:

"Bir sind aber der Meinung, daß diese guten Beziehungen nicht aufrechterhalten werden können und dürfen durch unberechtigte wirtschaftliche Zugeftandnisse (fehr richtig! rechts), und wir sind zweitens der Meinung, daß unsere Beziehungen zu den Bereinigten Staaten von Amerika um fo beffer fein werben, je entschiedener wir unfere Rechte wahren. (Sehr gut! rechts.) Deshalb begrüße ich die Erklärung des Herrn Reichskanzlers mit Freuden, daß er auf der Basis der Gleichberechtigung, der gleichen Anerkennung der beiderseitigen Interessen dieses wünschenswerte freundschaftliche Ber= hältnis aufrechtzuerhalten bestrebt sei. Daß dieses Berhältnis durch die Reise des Kaiserlichen Bruders gefördert werden könne, liegt auf der Hand. Ich hoffe, daß es tatsächlich gefördert werde. Ich hoffe das ganz befonders, weil dadurch gewisse Hoff= nungen an anderer Stelle, auf die ich heute einzugehen mir verfage, vielleicht durch= freugt werden; aber ich wiederhole das, mas ich bei der ersten Lefung des Etats mir zu fagen gestattete: sowohl den Bereinigten Staaten von Amerika gegenüber wie anderen, von mir jett nur angedeuteten Mächten gegenüber wird unsere Stellung nur so lange freundlich und forrett und angenehm sein, solange wir unsere Rechte überall mit aller Entschiedenheit wahren." (Bravo! rechts.)

<sup>5)</sup> Die Abgeordneten Dasbach und Singer. Bengler, Graf Bulows Reben 2c.

Reichstanzler Graf von Bulow6):

Zu den letzten Ausführungen des Herrn Borredners möchte ich zunächst folgendes hervorheben. Wenn ich gesagt habe, daß wir auf der Basis voller Gegenseitigkeit und gegenseitiger Achtung in Frieden und Freundschaft mit den Bereinigten Staaten von Amerika leben wollten, so ist diese Boraussetzung selbstverständlich die gleiche wie für unser Bershältnis zu allen anderen Staaten sowohl in Europa wie an allen anderen Punkten der Erde.

Im übrigen bin ich bem Herrn Vorredner dankbar für die Zusstimmung, die er manchen meiner Ausführungen gezollt hat. Er hat dabei allerdings auch bemerkt, es würde ihm lieber sein, wenn die versbündeten Regierungen im Falle der Ablehnung von Initiativanträgen dieses hohen Hauses die Gründe ihrer Ablehnung angeben wollten. Dem gegensüber möchte ich doch darauf hinweisen, daß das für die verbündeten Regierungen nicht immer möglich ist; denn ihre Vertreter im Bundesrate stimmen ab auf Grund der Instruktionen, die sie von ihren Regierungen erhalten, sie stimmen ab per majora, und sie sind nicht immer in die Lage gesetzt, sich darüber zu äußern, weshalb sie ihre Stimmen pro oder contra einen Antrag abgeben.

# (Zuruf und Lachen links.)

- Gewiß, meine Herren, die Vertreter der verbündeten Regierungen im Bundesrat fonnen nicht genötigt werden, auszusprechen, weshalb ihre Regierung gegen ober für einen Antrag stimmt. Das liegt im Befen des Reiches, welches ein Bund ift zwischen den Fürften und Städten, die zusammen das Deutsche Reich gebildet haben. Das liegt auch im Wesen des Bundesrats, der nicht eine parlamentarische Versammlung ift, sondern eine Bersammlung, in der die Bertreter der einzelnen Staaten vereinigt sind. Ich wenigstens, als Reichskanzler, habe gar nicht die Möglichkeit, diese Herren zu zwingen, mir die Gründe anzugeben, aus benen die Regierung biefem oder jenem Antrage aus diefem hoben Saufe geneigt ober nicht geneigt ift. Uebrigens möchte ich darauf hinweisen, daß doch auch, wenn der Reichstag sich zu einer Gesetzesvorlage der verbündeten Regierungen ablehnend verhält, nicht immer alle Gründe angegeben werden für die Ablehnung, und daß diese Gründe sehr oft widersprechender Natur find. Beispielsweise haben wir mahrend ber Debatten über den Zolltarifentwurf gesehen, daß diese Borlage mit fehr

<sup>6)</sup> A. a. D. S. 3568.

verschiedenen Gründen von der einen ober anderen Seite bekämpft worden ift. Also auch in dieser Beziehung besteht eine gewisse Parität.

Der Abgeordnete Dasbach kam dann noch einmal auf die Sicherung des Bahlgeheimnisses und die Forderung der Diäten zurück. "Die Verfassung braucht gar nicht geändert zu werden."

# Reichstanzler Graf von Bülow7):

Ich habe mir das Wort nur zu einer kurzen Richtigstellung erbeten gegenüber dem Herrn Abgeordneten Dasbach, der gemeint hat, es würde die Annahme des Initiativantrags des Reichstags auf Gewährung von Diäten keine Verfassungsänderung bedeuten. Es mag, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine offene Frage sein, ob es zweckmäßig ist oder nicht, ob es politisch ist oder nicht, Diäten zu gewähren — darüber aber kann doch kein Zweisel bestehen, daß die Gewährung von Diäten eine Versfassungsänderung involvieren würde. Der Antrag will den Reichstagssabgeordneten Tagegelder gewähren. Art. 22 der Verfassung bestimmt aber ausdrücklich: "Die Mitglieder des Reichstags dürsen als solche keine Besoldung oder Entschädigung beziehen." Tagegelder sind eine Entschädigung; also würde allerdings die Annahme dieses Initiativantrags seitens der verbündeten Regierungen eine Verfassungsänderung bedeuten.

# (Sehr richtig! rechts.)

Da ich nun einmal das Wort ergriffen habe, möchte ich doch auch dem Herrn Abgeordneten Lenzmann bemerken, daß, wenn die verbündeten Regierungen sich bei Beratungen von Initiativanträgen des Neichstags nicht vertreten lassen, darin nicht im entserntesten irgend eine Unhöslichseit liegt, wie sich der Herr Abgeordnete ausgedrückt hat. Ich glaube, daß mir in meinem Verkehr mit diesem hohen Hause Mangel an Höslichseit nicht vorgeworsen werden kann. Aber es würde praktisch in den meisten Fällen eine solche Beteiligung nicht von so großer Bedeutung sein; sie würde keinen besonderen Nutzen haben, weil die Kommissare hier ja doch keine irgendwie bindende Erklärung abgeben können

# (Sehr richtig! rechts),

bevor sich die verbündeten Regierungen schlüssig gemacht haben — und diese bedürfen oft längerer Zeit und langwieriger Erhebungen, ehe sie sich über einen solchen Initiativantrag schlüssig machen können.

(Zurufe und Bewegung.)

<sup>7)</sup> A. a. D. S. 3571.

Ich möchte aber doch darauf hinweisen, daß die Beratung der Initiativanträge sehr oft den Zweck verfolgt, eine Anregung zu sein für ein legislatorisches Vorgehen der verbündeten Regierungen, und daß zahlereiche Gesetzesvorlagen der verbündeten Regierungen an den Reichstag aus solchen Initiativanträgen dieses hohen Hauses hervorgegangen sind.

# 59. Festmahl des Deutschen Landwirtschaftsrates.

Am 7. Februar 1902.

Auch in diesem Jahre folgte der Reichskanzler der Einladung des Deutschen Landwirtschaftsrates zum Festmahl. Bei Tisch hielt er folgende Rede 1):

Es gereicht mir zur lebhaften Befriedigung, meine Herren, daß ich wiederum die Freude und Ehre habe, an dem Feste des Deutschen Landswirtschaftsrats teilzunehmen, und ich danke Ihnen herzlichst wie für Ihre liebenswürdige Einladung, so für die eben gehörte freundliche Begrüßung in Ihrer Mitte.

Es ist gerade ein Jahr her, seit ich in diesem Ihrem Kreise gesagt habe, daß das Interesse und die Sorge für die Landwirtschaft mir nicht nur eine Pflicht meines Amtes sei, sondern daß ich auch mit dem Herzen für die Landwirtschaft eintrete. Daß ich das damals sagte, ist mir ja hier und da verübelt worden

# (Heiterfeit),

das hat mich aber nicht im mindesten irre gemacht. Daß ich den Wert der Landwirtschaft zu würdigen weiß, daran wird man sich gewöhnen müssen (Bravo!),

und ich füge hinzu, ein Reichskanzler, der für ein so gewichtiges Gewerbe, wie es die Landwirtschaft ist, für ein Gewerbe, das für die Struktur des Reiches von so eminenter Bedeutung ist, kein Herz hätte, das wäre ein seltsamer Kauz

(Heiterkeit),

der würde wohl bald fopfüber gehen.

Man hat auch versucht, in wirtschaftlichen Dingen einen Gegensatzu konstruieren zwischen Seiner Majestät dem Kaiser und mir. Von einem solchen Gegensatz ist natürlich gar keine Rede.

(Lebhaftes Bravo.)

<sup>1)</sup> Nach der "Nordd. Allg. Ztg." vom 9. Februar 1902.

Das können Sie schon daraus entnehmen, daß ich als Reichskanzler vor Ihnen stehe. Sin Reichskanzler, der sich in einer so wichtigen Materie im Gegensatz befände zu Seiner Majestät dem Kaiser, das ginge doch über die Hutschnur

#### (Heiterkeit),

das halten ja selbst diejenigen nicht für möglich, die solche Märchen verbreiten. Die Wahrheit ist, daß ich, indem ich die Intersessen der Landwirtschaft zu fördern trachte, die Wünsche und Absichten unseres Kaisers aussühre

# (Bravo!),

der sehr wohl weiß, was er an der Landwirtschaft hat, und was die Landwirtschaft in wirtschaftlicher, militärischer und sozialpolitischer Hinsicht bedeutet, auf dessen Liebe und sachverständige Fürsorge die Landwirtschaft immer wird rechnen können.

#### (Bravo!)

Unser Kaiser hat nie etwas anderes im Auge als das Gesamtwohl des Landes, und weil er nur das im Auge hat, ist er durchaus einverstanden mit einer nationalen Wirtschaftspolitik, die Jedem das Seine gibt, Suum euique, d. h. jedem Erwerbsstande, zumal wenn er Not leidet, so viel, als sich ihm zuwenden läßt, ohne den übrigen Teil der Bevölkerung in unbilliger Weise zu schädigen.

Nun weiß ich ja sehr wohl, daß es in der Politik mit dem guten Herzen allein nicht getan ift. Aber die verbündeten Regierungen sind mit der Tarifvorlage den Bünschen der Landwirtschaft weit entgegen= gekommen; sie haben getan, was für sie möglich war, um ein neues Bollgeset mit sehr wesentlichen Vorteilen für die Landwirtschaft zustande= zubringen, und mit aller Offenheit will ich es aussprechen: wenn die ver= bündeten Regierungen der Landwirtschaft helfen sollen, so müffen sie auch von den Freunden der Landwirtschaft unterstützt werden. Durch nichts werden die berechtigten Bestrebungen der Landwirtschaft mehr gefährdet und geschädigt als durch Uebertreibungen und Ginseitigkeiten. Die verbündeten Regierungen sind darüber einig, daß die von ihnen vorgeschlagenen Getreidezölle die Grenze bezeichnen, bis zu welcher jene Bolle erhöht werden können, ohne einerseits der ganzen übrigen Bevölkerung läftig zu fallen, und ohne andererseits den Abschluß von Handelsverträgen in Frage zu stellen, wie sie Landwirtschaft, Industrie und Handel brauchen, die alle drei mit festen Verhältniffen rechnen muffen und alle das Bedurfnis nach ruhigen und gleichmäßigen Zuständen haben. Auch ift es fehr zweifelhaft, ob eine weitere Erhöhung der Getreidezölle über die Sate

des Entwurfs hinaus für die Landwirtschaft auf die Dauer von Vorteil sein würde, denn sie könnte eine Reaktion hervorrusen, unter deren Einfluß auch der legitime Zollschuß der Landwirtschaft fallen würde.

Meine Herren, für denjenigen, der nicht die Verantwortung für das Ganze trägt, ist es leicht und bequem, den starken Mann zu spielen mit der Parole: Alles oder nichts!

# (Sehr richtig!)

Aber ber leitende Staatsmann muß sich gegenwärtig halten, daß wir nicht in einem isolierten, auch nicht in einem rein agrarischen Staate leben, und daß die Dinge im Leben häufig und sogar meistens nicht so oder so, sondern so und so sind. Daß ich an diese alte Wahrheit erinnere und sie jenem radisalen aut—aut entgegenstelle, das die goldene Mittelsstraße verschmäht, mag nicht auf allgemeine Zustimmung aus Ihren Reihen zu rechnen haben. Aber ich verhehle auch nicht, daß mich bei der freimütigen Darlegung des Standpunkts der verbündeten Regierungen die Hoffnung leitet, zu verhindern, daß von den Vertretern und Freunden der ländlichen Interessen das Vesser zum Feind des Guten gemacht, d. h. daß die Verabschiedung der Tarisvorlage durch unannehmbare Mehrsorderungen, wie die auf Vermehrung und Erhöhung der Minimalzösse, vereitelt werde.

Als es sich 1867 um ben Abschluß des österreichisch-ungarischen Ausgleichs handelte, äußerte gegenüber erzessiven Ansprüchen seiner Lands-leute der damalige ungarische Ministerpräsident Graf Julius Andrassy, das Boot mit den ungarischen Forderungen sei so überlastet, daß jede Anze mehr, ob Gold oder Dreck, dasselbe zum Sinken bringen würde. Ich sage Ihnen als ehrlicher Steuermann: das Schiff der Tarissvorlage kann sich wohl über Wasser halten, aber bei noch schwererer Ladung werden die Wellen am Ende wohl nicht den Schiffer, gewiß aber den Kahn verschlingen.

Meine Herren, freisinnige Blätter haben es mit mir umgekehrt gesmacht, wie in der Fabel vom Wanderer, dem nicht der Wind, sondern die Sonne den Mantel abgewann. In der Hoffnung auf Erfüllung ihrer antiagrarischen Tendenzen haben sie mich früher mit der Sonne ihres Wohlwollens beschienen, jetzt machen sie Wind.

# (Seiterkeit.)

Aber den Mantel gebe ich nicht her, mag der Wind blasen, wie er will. Vermutlich wird man von dieser Seite den Vorwurf wiederholen, warum ich nicht früher schon erklärt hätte, was kürzlich in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" zu lesen stand, und was ich hier soeben über die Gefährdung der Zolltarisvorlage durch übertriebene Forderungen auße

zuführen mir erlaubte. Ja, selbstverständlich war und ist meine Aufgabe boch, die Tarisvorlage in der nach langwierigen und schwierigen Beratungen mit Mühe erreichten Abmessung im Reichstag zu vertreten; und
glaubt man denn, daß, abgesehen von dem von mir selbst Gesagten, die
ernsten Mahnungen, die außer von den Bevollmächtigten süddeutscher
Bundesstaaten, von dem Staatssekretär des Innern und einer Reihe
preußischer Minister an die Vertreter der Landwirtschaft gerichtet worden
sind, nicht auf völliger Uebereinstimmung mit dem Reichskanzler und
Ministerpräsidenten beruhen? So wenig ich mich je hinter die
Krone zurückgezogen habe oder zurückziehen werde, so
wenig denke ich daran, meine Mitarbeiter und Kollegen
dem Feuer auszusehen und mich selber hinter der Front
zu halten.

(Lebhaftes Bravo.)

Und beshalb versichere ich Ihnen, daß ich als wahrer Freund der Landwirtschaft von ganzem Herzen wünsche, es möge der Tag nicht kommen, an dem es sich herausstellt, daß die eifrigen Bemühungen der verbündeten Regierungen und meine eifrigen und redlichen Bemühungen für die Landwirtschaft am Mangel klugen Maßhaltens und entschlossener und einiger Unterstützung der Regierung gescheitert seien.

Meine Herren, helfen Sie, daß es dahin nicht komme, wirken Sie für eine geschlossene Schlachtordnung auf dem Boden der Tarisvorlage. Das ist mein Rat, das ist mein aufrichtiger Wunsch, und so trinke ich auf das Wohl des deutschen Landwirtschaft und ihrer Vertretung!

Der Reichskanzler schloß mit einem Hoch auf den Landwirtschaftsrat und mit dem Wunsche des Blühens und Gedeihens der deutschen Landwirtschaft.

# 60. Englisch-japanisches Abkommen. — Expeditionskorps in China. — Reise des Prinzen Heinrich nach Amerika. — Aftronomische Instrumente aus Peking.

Sipung bes Reichstages vom 3. März 1902.

In der zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für das Rechnungsjahr 1902 stand der Etat der Expedition nach Ostasien auf der Tagesordnung. Alle drei Redner, welche nach dem Berichterstatter zum Borte kamen, die Ubgeordneten Dr. Freiherr von Sertling, Richter und Dr. Hasse, verbreiteten sich über das am 30. Januar ab-

geschlossene englisch-japanische Abkommen 1). Abgeordneter Freiherr von Hertling meinte, daß es "unjere deutschen Interessen durchaus unberührt lasse"; der Abg. Richter stimmte dem bei: "Ich din der Meinung, daß wir ihn durchaus nicht mit ungünstigen Augen anzusehen brauchen. Es ist dadurch die Aufrechterhaltung des status quo in Ostasien meines Erachtens nur verstärkt." Auch der Abg. Dr. Hasse glaubte, "daß wir keine Beranlassung haben, dieses englisch-japanische Abkommen ungünstig zu beurteilen". Alle drei Redner sprachen aber mit der Einschränkung, "soweit man aus den Zeitungen darüber unterrichtet ist". Und wenn der Abg. Dr. Hasse gehofft hatte, "daß der Hern Keichskanzler zur Besprechung des englisch-japanischen Abkommens das Wort nehmen werde", so sah er diese Erwartung nunmehr erfüllt.

# Reichstanzler Graf von Bülow2):

Meine Herren, von drei Seiten ist das Abkommen besprochen worden, welches am 30. Januar zwischen England und Japan abgeschlossen worden ist. In der Haltung und Stellung der deutschen Politik — das ist soeben mit Recht gleichmäßig von allen Seiten hervorgehoben worden — wird durch dieses Abkommen nichts geändert. Weder in China noch in

<sup>1)</sup> Am 30. Januar wurde in London von dem englischen Staatssekretär bes Aeußern Marquis of Landsdowne und dem dortigen japanischen Gesandten Baron Hanashi folgender Vertrag unterzeichnet:

<sup>&</sup>quot;Beide Regierungen sind von dem Bunsche beseelt, den status quo und den allgemeinen Frieden im fernen Often, wie auch die Unabhängigfeit und Integrität Chinas und Koreas aufrecht zu erhalten, und find über folgendes über= eingekommen: 1. Magregeln zu treffen, um ihre Interessen zu mahren, wenn diese durch ein aggressives Vorgehen irgend einer andern Macht oder durch Unruhen in China oder Korea bedroht sind, und sich dadurch für einen der beiden vertragschließenden Teile die Notwendigkeit ergibt, zum Schute ihrer Staats= angehörigen zu intervenieren. - 2. Benn einer der beiden Bertragichließenden in einen Krieg mit einer andern Macht verwickelt werden sollte, wird der andere Teil strenge Neutralität bewahren und sich bemühen, zu verhindern, daß andere Mächte sich an den Feindseligkeiten gegen seinen Berbundeten beteiligen. — 3. Wenn irgend eine Macht sich ben Feindseligkeiten gegen diesen Berbundeten anschließt, wird die andere Partei ihr zu Sulfe eilen, den Krieg mit ihr gemeinsam führen und in wechselseitigem Einvernehmen Frieden schließen. — 4. Die ver= tragschließenden Barteien find übereingefommen, daß feine von beiden, ohne die andere zu befragen, fich auf separate Abmachungen mit einer andern Macht zum Schaden der oben bezeichneten Intereffen einlaffen wird. - 5. Wenn immer die oben erwähnten Intereffen gefährdet find, werden die beiden Regierungen einander in umfassender und rückhaltloser Beise Mitteilungen machen. — 6. Dieses Ab= fommen tritt sofort in Rraft und bleibt fünf Jahre in Geltung; ift indessen einer ber beiden Berbundeten in einen Rrieg verwickelt, wenn der Zeitpunkt des Er= löschens des Abkommens herankommt, jo joll diefes in Geltung bleiben, bis Frieden geschloffen ift." 2) Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 156. Sipung, S. 4527 ff.

Korea verfolgen wir irgendwelche territoriale Zwecke. Wir haben in Oftsasien lediglich das Interesse, in möglichst gesicherter Weise unseren Handel zu entwickeln. Dagegen haben wir gar kein Interesse daran, uns in Streitigkeiten und Kämpse um die politische Herrschaft über die Gebiete nördlich und östlich des Golfs von Petschili hineinziehen zu lassen. Wenn wir das täten, so würden wir uns in Widerspruch sepen mit denzeingen Grundsäpen hinsichtlich unserer Chinapolitis und für unser Verhalten in Ostasien, welche ich wiederholt vor diesem hohen Hause dargelegt habe, und welche ja auch heute im großen und ganzen die Zustimmung der Herren Vorredner gefunden haben.

Unfere Intereffen in Oftafien find, abgesehen von bem Schute ber in China tätigen Miffionen - biefen Schut betrachten wir nach wie vor als eine Chrenpflicht -, ausschlieglich wirtschaftlicher Natur. Das englischejapanische Abkommen, welches, soweit wir seinen Inhalt kennen, sich nur die Erhaltung des status quo in Oftafien zur Aufgabe stellt, schädigt somit die deutschen Interessen in Oftafien, wie sie insbesondere der Herr Abgeordnete Freiherr von Hertling in durchaus treffender Beise befiniert hat, in keiner Beise und in keinem Bunkt. Die in diesem Abkommen zu gunften der Selbständigkeit und ber Integrität des chinesischen Reichs enthaltenen Festsetzungen berühren uns Deshalb haben wir, als uns nach dem Abichluf des Abkommens Renntnis von seinem Inhalt gegeben wurde, erwidert, daß durch dieses Abkommen das deutschenglische Abkommen vom 16. Oktober 1900 nicht berührt, und folglich deutsche Interessen nicht tangiert würden. zwischen Deutschland und England am 16. Oktober 1900 abgeschlossene Uebereinkunft 3), welche dem deutschen Handel und der deutschen Schiffahrt namentlich den freien Zugang zum Gebiete des Jangtsestromes sichert, unsere wirtschaftliche Gleichberechtigung im Tale des Jangtse und an den Ruften des chinesischen Reichs durch den Grundsatz der offenen Tur gur Geltung bringt, bleibt unverändert in Rraft, ebenso wie die seinerzeit zwischen dem Deutschen Reich und anderen Mächten ausgetauschten Erklärungen, durch welche das Prinzip der offenen Tür für China anerkannt wird, nach wie vor Geltung behalten.

Bei dem Anlaß muß ich aber doch das Folgende sagen. Englische Zeitungen haben sich in den letzten Tagen aus Peking telegraphieren lassen — ich habe hier einen Zeitungsausschnitt vor mir liegen mit einem solchen Telegramm der "Times" —, ich sage also: englische Zeitungen

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 133.

haben sich aus Peking telegraphieren lassen, daß wir auf Kosten anderer Länder Monopole und Ausschließungsrechte in Schantung anstrebten. Ich möchte keinen Augenblick zögern, dieser Ente so rasch als möglich den Hals umzudrehen.

# (Heiterkeit.)

Deutschland verlangt auch in Schantung nur die offene Tür, das heißt dieselbe Freiheit wirtschaftlicher Betätigung, wie wir sie auch anderen Staaten in Schantung und in allen übrigen Teilen des chinesischen Reichs nicht bestreiten. Wenn wir in Schantung für deutsche Unternehmer von der chinesischen Regierung einige konkrete Eisenbahn- und Bergbaukonzessionen erworden haben — das ist übrigens schon vor drei dis vier Jahren geschehen, in den Jahren 1898 und 1899; es ist keine Rede davon, daß dies jetzt geschähe oder geschehen sollte —, so haben wir damit nur dasselbe getan, was auch andere Regierungen für ihre Staatsangehörigen in anderen Teilen des chinesischen Reichs getan haben, und zwar zum Teil in weit größerem Umsange und in größerem Waßstabe als wir. Ulso von deutschen Ausschließungsrechten in Schanztung ist keine Rede. Wir wollen in China gar keine Extras wurst

# (Heiterkeit);

wir verlangen aber die gleiche Ration wie die anderen.

Ich möchte noch eins erwähnen hinsichtlich des englisch = japanischen Abkommens. Ich bin neuerdings in der ausländischen Presse bier und da der Vermutung begegnet, daß Deutschland mitgewirft hätte bei den Berhandlungen, welche zum Abschluß des englisch = japanischen Bündnis= vertrages geführt haben. Bon einer folchen Mitwirfung beutscherfeits bei ben englische javanischen Berhandlungen ift mir nichts bekannt. Richtig ift nur, daß sowohl die englische wie auch die japanische Regierung und Kenntnis gegeben hat von dem Inhalt bes Abkommens nach feinem Abschluß. Das war ein Beweis des Vertrauens, welches die deutsche Chinapolitik dank ihrer durchaus friedlichen Ziele und Wege den übrigen Mächten einflößt, und deshalb haben wir für diese Mitteilung auf das höflichste gedankt. Ich konstatiere aber, daß wir zwar vor der Bublifation des englisch-japanischen Abfommens, die, wenn ich nicht irre, am 11. Februar stattgefunden hat, aber nicht vor seiner Unterzeichnung am 30. Januar Kenntnis von dem Inhalt bes Abkommens gehabt haben. Mit anderen Worten, wir haben bie Weburtsanzeige bes Abkommens erhalten und fogleich erhalten, aber wir haben nicht bei bem Abkommen Bate

gestanden, und mit ber Baterschaft hatten wir erst recht nichts zu tun.

#### (Heiterkeit.)

Das sage ich, meine Herren, ohne jede Tendenz, sine ira et studio, denn ich bin weit entsernt, die Bedeutung des englischsjapanischen Abkommens zu verkennen. Es ist das erste Mal, daß ein asiatisches Bolk, ein hochsbegabtes asiatisches Bolk, vollkommen gleichberechtigt in enge Berbindung tritt mit einer europäischen Großmacht, und deutlich tritt doch auch bei diesem Anlaß zu tage, daß unsere Zeit im Zeichen der Weltpolitik steht, jener Weltpolitik, von welcher der Herr Abgeordnete Richter meinte, daß sie kein Novum enthielte.

Gewiß, meine Herren, hat das scharfe Auge, das Seherauge des Fürsten Bismarck auch die Weltpolitik vorausgesehen, er hat der Weltpolitik die Wege geebnet und sie eingeleitet. Politisch stehen wir in dieser wie in jeder anderen Beziehung — das habe ich schon einmal an einer anderen Stelle gesagt — auf seinen Schultern. d Aber ich glaube, daß die Kreise, welche die Weltpolitik diesseits und jenseits des Weltmeers während des letzten Dezenniums gezogen hat, daß die doch in den achtziger und neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kaum irgend jemand für möglich gehalten haben würde, daß die Verhältnisse in dieser Hinsicht heute vielsach wesentlich anders liegen als früher.

Von drei Seiten ist der Begriff "Weltpolitif" definiert worden. Meine Auffassung der Weltpolitik hält ungefähr die Mitte zwischen der Definition des Herrn Abgeordneten Richter und derjenigen des Herrn Abgeordneten Dr. Hafse.

# (Seiterfeit.)

Wenn Sie unter Weltpolitik — das tut ja bisweilen der Herr Absgeordnete Richter — die Tendenz verstehen, den Hand in allen Gassen zu spielen, die Finger in jede Rize zu stecken, sich a la Phaeton ins Blaue zu verlieren, so bin ich nicht nur kein Anhänger, sondern ich bin — das habe ich tatsächlich genügend bewiesen — der allerentschiedenste Gegner einer solchen Weltpolitik. Wenn Sie aber, wie das soeben der Herr Absgeordnete Dr. Freiherr von Hertling ausgesührt hat, unter Weltpolitik die Einsicht verstehen, daß Deutschland durch die Entwickeslung der Verhältnisse große und immer größer werdende

<sup>4)</sup> Am 16. Juni 1901 in der Festrede bei der Enthüllung des Bismard-Nationalsbenkmals in Berlin; vgl. oben S. 224.

überseeische Interessen erworben hat, und daß es unsere Pflicht ist, diese Interessen zu schützen; die Erkenntnis, daß wir nicht mehr Interessen haben nur um unseren Ofen herum und in der Nähe unseres Kirchturms, sondern überall da, wohin deutscher Gewerbesleiß und Handelse geist gedrungen sind, dann bin ich, dann sind die versbündeten Regierungen Anhänger jener Weltpolitik, die davon ausgeht, daß wir Interessen haben in allen Weltsteilen und diese Interessen innerhalb der Grenzen des Wöglichen und Vernünstigen pflegen müssen.

Run ift weiter die Frage aufgeworfen worden, ob und in welchem Tempo die Besagungsbrigade in China vermindert mer= ben könne. Da möchte ich zunächst barauf hinweisen, daß die Stärke unferer Befatungsbrigabe abhängt von der internationalen Berftandigung zwischen den in China engagierten Großmächten. Zwischen biesen Mächten wird gegenwärtig verhandelt über die Herabsetzung der Besatungsziffer von Tientsin. Das hängt, wie schon von dem Herrn Referenten hervorgehoben worden ift, zusammen mit der Frage der Auflösung der in Tientfin bestehenden internationalen provisorischen Regierung. Ueber diese Frage schweben, wie gesagt, diplomatische Verhandlungen, welche ihrem Abschluß entgegenzugehen scheinen. Was Deutschland angeht, so haben wir feine politischen Bedenken, weder wegen der Auflösung der provisorischen Regierung in Tientsin, noch gegen die Rückgabe von Tientsin an die chinesischen Behörden. Bei der ganzen Angelegenheit hat Deutschland nur das Intereffe der geficherten Beiterführung der von der provisorischen Regierung in Tientfin mit Energie und auch bereits mit sichtlichem Erfolge in Angriff genommenen Regulierung bes Beihoflusses. Der freie Wafferweg zwischen ber Mündung des Beihoftromes und Tientfin liegt einerseits im Interesse unseres in Tientfin etablierten Sandels und andererseits in demjenigen der Offenhaltung der Verbindung zwischen ber Rufte, zwischen Tientfin und den Gefandtschaftswachen in Befing. Und beshalb hoffen wir, daß es gelingen wird, von der chinefischen Regierung ausreichende Garantien für die Weiterführung jener Beihoregulierung durch die chinesischen Behörden zu erlangen. Im übrigen, meine Berren, werden wir die Besatzungsbrigade in China dort nicht einen Tag länger laffen, als dies politisch geboten ift. Auch die verbundeten Regierungen find von dem Bunsche erfüllt, die Finangkraft des Reiches zu schonen, und fie haben genugend bewiesen, daß wir uns in China nur soweit engagieren wollen, als dies mit den realen deutschen Interessen verträglich ift. Aber

wir bitten, uns die Mittel zu gewähren, um die von uns in China erworbene wirtschaftliche und politische Position auch weiter zu behaupten.

Ich darf, meine Herren, bei diesem Anlaß daran erinnern, daß wir gegenüber manchen Zweifeln und Bedenken den richtigen Augenblick gefunden haben, um unser Expeditionskorps in China auf den sechsten Teil zu reduzieren. Wenn wir der vor einem Jahre in Deutschland graffierenben Chinamübigkeit nachgegeben, wenn wir unsere Truppen vorzeitig aus China zurückgezogen hätten, so würden wir damit anderen nur eine viels leicht nicht unerwünschte Gelegenheit geboten haben, sich dort auf unsere Roften beffer zu betten. Wir murden durch einen überfturzten Ruckzug aus China benjenigen gewiß einen großen Gefallen erwiesen haben, die es überflüssig finden, daß Deutschland jest auch in übersceischen Fragen ein Wort mitspricht. Bom Standpunkt der deutschen Gesamt= und der beutschen Zufunftsinteressen aber wäre ein solcher Rückzug ein grober Fehler gewesen, dem schließlich auch das Sinken der Achtung gefolgt ware, deren wir jest uns auch bei denen erfreuen, die uns vielleicht nicht besonders lieben. Nachdem unser Chinaprogramm in allen wesentlichen Bunften realisiert worden ift, sind unsere Truppen — re bene gesta, re optime gesta -, ist das Gros des Expeditionsforps und find unsere Schiffe wieder nach der Beimat zurudgekehrt. Bis auf eine Brigade also hat der geehrte Herr Abgeordnete Richter seine Legionen wieder.

# (Heiterkeit.)

Die Millionen werden auch noch kommen. Mein Liebchen, was willst du noch mehr?

# (Große Heiterkeit.)

Ich wiederhole, meine Herren, daß wir unsere Besatungsbrigade in China reduzieren oder zurückziehen werden, sobald die politischen Verhältnisse dies gestatten. Heute läßt sich nicht wohl übersehen, ob im kommenden Statsjahre ein Teil der Besatungsbrigade entbehrlich sein wird. Durch eine budgetmäßige Verringerung der Besatungsziffer des Expeditionskorps in China würde unsere Position in China in unerwünschter Weise gesichwächt werden.

Ich muß auch darauf aufmerksam machen, daß man bei einem Vergleich zwischen den von den verschiedenen Mächten in China zurückgelassenen Detachements doch nicht vergessen darf — das ist in der Kommission hervorgehoben worden, ich glaube, das in den Zeitungen gelesen zu haben —, daß man nicht vergessen darf, daß die Engländer einen in der Nähe von China gelegenen Stützpunkt in Indien und in Hongkong besitzen, die Franzosen in Tonkin, die Russen in ihren Grenzprovinzen, die Japaner

in ihrer Heimat, während wir für unsere Chinapolitik einen solchen näher gelegenen Stützpunkt nicht haben. Wir müssen in China so stark sein, daß daß, was durch daß einträchtige Zusammenwirken aller Mächte erreicht worden ist, nicht wieder auß Spiel gesetzt wird, und auch so stark, daß uns dort niemand an den Wagen fährt.

Meine Herren, endlich ift auch die Frage der deutschen Garnison in Schanghai erörtert worben. Rach Schanghai haben wir eine Garnifon verlegt nach englischem Vorgange, um an diesem wichtigsten chinesischen Handelsplat die Bemühungen anderer Mächte für die Aufrechterhaltung ber Rube und Ordnung im Jangtsetal zu unterstützen im Interesse ber bortigen fremden Sandelsniederlaffungen und auch, um der guten Befinnung der in derselben Richtung tätigen chinefischen Bizekönige einen Rückhalt zu gewähren. Ausdrücklich möchte ich fagen, daß dieses unser Vorgehen feinerlei feindliche Spite trug gegen irgendwelche andere Macht, und namentlich hat sich seinerzeit England mit unserem Vorgehen durchaus einverftanden erklärt. Die guten Wirkungen der fremden Befatungen in Schanghai für die Rube und Ordnung im Jangtsetale sind unverkennbar; ich glaube, daß der Herr Abgeordnete Frese dies auch in der Kommission besonders hervorgehoben hat. Es wurde gewagt sein, wenn durch einen voreiligen Ruckzug der Garnisonen in Schanghai diese guten Wirkungen aufs Spiel gesetht wurden. Es empfiehlt fich vielmehr, unsere Garnison vorläufig noch in Schanghai zu lassen, damit der dortige Beruhigungeguftand noch größere Festigkeit erlangt. Bon berfelben Erwägung werden offenbar die anderen Mächte geleitet. Ich bemerke dabei in Parenthesis, daß die Behauptung des Herrn Abgeordneten Richter, Japan hätte seine Truppen schon aus Tschili zurückgezogen, nicht ganz richtig ift; benn auch in Tschili hat, ganz abgesehen von Schanghai, Japan nach den zuletzt uns zugegangenen Nachrichten noch 1570 Mann ftehen. Alfo ich fage, daß beshalb, von benfelben Beweggründen geleitet wie wir, auch die anderen Mächte bis auf weiteres entschlossen find, ihre Garnisonen in Schanghai zu lassen. Ich meine aber, meine Herren und damit will ich schließen -: was hinsichtlich ber Sicherung ihrer Handelsintereffen den anderen recht ift, das ift auch uns in Oftafien und speziell in Schanghai billig.

(Bravo! rechts und in ber Mitte.)

Die Forderung der verbündeten Regierungen wurde mit dem von der Kommission beschlossenen Abstrich bewilligt.

Des weiteren kam auch die Reise des Prinzen Heinrich nach Amerika und die Fortschaffung der astronomischen Instrumente aus Peking zur Sprache. Bährend über die Reise der Abg. Dr. Hasse sich sympathisch aussprach — "Ich glaube, es ist ein öffentliches Geheinmis, daß diese Reise auf die persönliche Initiative Seiner Majestät des Kaisers zurüczussühren ist. Wir können ihm sür diese Initiative und sür die weitere Durchsührung dieses Planes gewiß nur danken, da diese Reise, wie es allen Anschein hat, im wirklichen deutschen Interesse liegt. Aber auch das Auswärtige Amt wird ganz gewiß an den Borbereitungen dieser Unternehmung beteiligt sein, und man darf daher dasselbe dazu beglückwünschen, ebenso wie zu den vorausssichtlichen Früchten dieser Reise" —, bezeichnete Abg. Dr. Gradnauer (Sozdem.) diese Auffassung als naiv und verurteilte mit harten Borten "diese Art, Reisepolitik zu treiben". Noch schärfer sprach er sich über die Fortschaffung der alten astronomischen Instrumente aus Pesing aus; er beendete seine Rede: "Ich schließe, indem ich den Reichstag ersuche, uns nicht schuldig zu machen der Teilnahme an einer derartigen offenbaren völkerrechtlichen Gesetzeswidrigkeit."

Reichskanzler Graf von Bülows):

Ich muß zunächst meinem Bedauern Ausdruck geben über die Art und Weise, wie der Herr Vorredner sich ausgesprochen hat über die Reise des Prinzen Heinrich nach Amerika

(Sehr richtig! rechts),

über die Art und Weise des Empfangs, den das amerikanische Volk dem Prinzen Heinreich bereitet hat, und über unsere Beziehungen zu Amerika. Das war um so bedauerlicher im Hindlick auf die schöne Aufnahme, welche der deutsche Prinz bei dem amerikanischen Volke gefunden hat.

(Sehr richtig! auf allen Seiten bes Hauses.)

Der Herr Abgeordnete Hasse hatte kurz vorher in ganz zutreffender Weise hervorgehoben, daß diese Reise des Prinzen Heinrich nach Amerika keinen bestimmten politischen Zweck verfolgte. Der Zweck aber, den wir verfolgen, und den wir mit großem Ernst anstreben, ist die Aufrechterhaltung der traditionellen guten Beziehungen zwischen Preußen-Deutschland und Amerika, wie sie bestehen seit den Tagen des großen Friedrich und des großen Washington.

(Sehr gut!)

Beide Bölker, das deutsche und das amerikanische Bolk, haben allen Grund, sich gegenseitig zu achten; sie haben gar keinen Anlaß, sich zu versuneinigen oder sich zu streiten; sie haben alles Interesse daran, auf der Grundlage voller Gegenseitigkeit mit einander in Frieden und Freundschaft zu leben.

(Sehr richtig!)

<sup>5)</sup> A. a. D. S. 4545.

Auch in der fernsten Butunft sieht mein Auge feinen Bunkt, wo die politischen Wege des deutschen Bolkes und bes amerikanischen Bolkes fich zu durchfreugen brauchten. (Brapo!)

Das habe ich schon einmal von dieser Bank ausgeführt, ich glaube, vor brei Jahren 6), und ich hatte damals den Gindruck, daß die große Mehrheit bieses hohen Hauses mit meinen damaligen Darlegungen einverstanden war. Sch bin überzeugt — und ich sage das nicht nur für das Inland, sondern auch für das Ausland — ich bin überzeugt, daß ich mich in Uebereinstimmung befinde mit den Ansichten der sehr großen Mehrheit bieses hohen Hauses, wenn ich sage, daß das deutsche Bolf mit lebhafter Befriedigung verfolgt die gaftfreie, ritterliche und glanzende Aufnahme, welche das amerikanische Bolk dem Bruder des deutschen Raisers bereitet. (Bravo!)

Run hat der Herr Abgeordnete Dr. Gradnauer mit großem Pathos die Angelegenheit der aftronomischen Instrumente behandelt. Bei diesem Anlag trat wieder mal zu tage, daß der Herr Abgeordnete Dr. Gradnauer und seine Freunde wirklich chinesischer sind als die Chinesen. (Zuruf links; fehr richtig! rechts.)

Wenn die Chinesen so chauvinistisch wären, wie der Herr Abgeordnete Dr. Gradnauer für China chauvinistisch ift, so würden wir den Frieden mit China noch gar nicht haben.

(Zuruf links.)

Ich habe soeben den Herrn Abgeordneten Dr. Gradnauer während seiner recht langen Ausführungen weder unterbrochen, noch über dieselben gelacht; nun möchte ich bitten, auch mich ruhig anhören zu wollen. Die Frage der Zurücksendung der aftronomischen Instrumente ist auch von uns erwogen worden, nachdem ihre Ankunft bekannt geworden war. Nach eingehenden Erwägungen haben wir aber von dieser Rücksendung Abstand genommen, weil die chinesische Regierung uns gegenüber auf den Fortbesit dieser Instrumente ihrerseits gar keinen Wert gelegt, vielmehr uns dieselben bei der ersten Erörterung der Frage sogleich formlich zur vollen Berfügung gestellt hat. Volenti non fit injuria! Dann aber würde bei den eigenartigen Anschauungen des chinesischen Volkes die große Masse besselben, wenn wir die Inftrumente gurudgeschickt haben wurden, angenommen haben, das geschehe auf Befehl der chinesischen Regierung, was allerdings unferer Stellung in Oftafien Abbruch getan hatte. Wenn wir

<sup>6)</sup> Bgl. oben S. 47 ff.

die Instrumente jetzt zurückschicken würden, würde bei ihrer richtigen Einssicht in die politischen Verhältnisse die Kaiserin-Mutter von China, die eine sehr gescheite Dame ist, sich geradezu verletzt fühlen

(Seiterkeit links),

während die chinefischen Massen benten würden, daß wir durch furchtbare Niederlagen gezwungen worden wären, die Instrumente zurückzusenden.

(Sehr richtig! rechts.)

Nunmehr sind diese Instrumente unter voller Zustimmung der chinesischen Regierung in unseren rechtmäßigen Besitz übergegangen. Damit fallen dieselben unter die Kategorie derjenigen Geschenke von Regierung zu Resgierung, wie sie gerade im Verkehr mit der chinesischen Regierung seit lange wechselseitig üblich sind.

(Zuruf links. — Glocke des Präsidenten.)

Präsident: Meine Herren, ich bitte, den Herrn Reichskanzler nicht zu untersbrechen; er hat sich schon selbst das verbeten.

Reichstanzler Graf von Bülow:

Nun hat der Herr Abgeordnete Dr. Gradnauer weiter uns vorgeworsen unsere passive, das heißt unsere neutrale Haltung gegen = über dem südafrikanischen Kriege. Wenn er bei dieser Gelegenheit den Herrn Abgeordneten Dr. Hasse beschuldigt, ein zu lauer Freund der Buren zu sein, so darf ich es dem Herrn Abgeordneten Dr. Hasse überlassen, sich selbst gegen diesen Vorwurf zu verteidigen; mir persönlich erscheint dieser Vorwurf nicht gerechtsertigt.

(Sehr richtig!)

Meine Herren, eine Einmischung in den südafrikanischen Krieg würde, rein akademisch gesprochen, auf dreierlei Weise möglich sein: durch die Ansusung des Haager Schiedsgerichts, durch Mediation, endlich durch Intersvention. Sine Anrusung des Haager Tribunals ist, wie Ihnen bekannt sein dürfte, von seiten der Burendelegierten bereits erfolgt. Diese Ansusung hatte aber, wie dies bei der Konstruktion des Haager Vertragswerkes, an der ich nichts zu ändern vermag, nicht anders möglich war, keinen Erfolg. Was die Möglichkeit einer Mediation angeht, so liegt die Situation genau so wie vor einem Jahre. Ich habe schon vor einem Iahre mich über die Voraussehungen wie über die wahrscheinlichen Folgen einer solchen Mediation ausgelassen. Sine Mediation würde heute ebensowenig Erfolg haben wie vor einem Iahre. Ich brauche in dieser Beziehung nur zu erinnern an die Antwort, welche die englische Regierung auf den aus den edelsten Motiven hervorgegangenen Antrag der holländischen Regierung erteilt hat. Sine Intervention aber würde die eventuelle

Amvendung von Zwangsmaßnahmen voraussetzen. Daß eine solche dem beutschen Interesse nicht entspricht, habe ich gleichfalls schon vor einem Fahre auseinandergesetzt, und das ist ja schon damals und auch seitdem von den meisten Seiten anerkannt worden. Ich möchte aber noch eins hervorheben; ich möchte darauf hinweisen, daß von keiner anderen Wacht gegen den südafrikanischen Krieg oder gegen die Art und Beise der engslischen Kriegsührung in Südafrika irgendwelcher Einspruch erhoben worden ist. — Wir haben aber keine Veranlassung, in dieser Veziehung eine führende Rolle zu übernehmen. Vei solchen internationalen Aktionen die Tete zu nehmen, das mag momentaner persönlicher Sitelkeit schmeicheln, praktisch pflegt aber nicht viel Ersprießliches dabei herauszukommen. Ich verweise auf die Geschichte des zweiten französischen Kaiserreichs, die in dieser Beziehung mancherlei lehrreiche und warnende Beispiele ausweist.

(Sehr richtig!)

Das, was der Herr Abgeordnete Gradnauer soeben ausgeführt hat, war ja im Grunde eine Weltpolitik à outrance.

(Sehr gut!)

Das war eine Politik, die ihren Finger in jede Ritze steckt, überall die Lanze einlegt, gegen jede Windmühle losgeht, die ihr nicht gefällt. Wenn es nach dem Herrn Abgeordneten Gradnauer ginge, so würden wir nicht bloß in Südafrika intervenieren, sondern auch in Armenien und, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sogar auf den Philippinen und in Finland. Nun habe ich aber eben gesagt, daß es nicht dem Interesse des deutschen Volkes entspricht, den Hans Dampf in allen Gassen zu spielen, daß das gegen das Interesse des deutschen Volkes geht. Eine solche Politik werden wir nicht machen, und eine solche Politik wird auch die große Mehrheit dieses hohen Hauses nicht machen wollen.

(Lebhafter Beifall.)

Und endlich, meine Herren, hoffe ich auch auf die Zustimmung der Mehrsheit dieses hohen Hauses, wenn ich es ablehne, einzugehen auf die Proposation des Herr Abgeordneten Gradnauer, die sich bezog auf das, was ich neulich gesagt habe über eine Rede des englischen Herrn Kolonialsministers. Ich habe bewiesen, daß ich mich nicht scheute, dem Vorfalle näher zu treten. Aber ein Breittreten dieser Angelegenheit halte ich nicht für nüßlich; dem Staatsinteresse würde damit nicht gedient werden. Von dem, was ich damals gesagt habe, brauche ich nicht eine Silbe hinwegzunehmen, ich brauche dem aber auch nichts hinzuzusügen.

(Lebhaftes Bravo.)

<sup>7)</sup> Bgl. oben G. 164 f.

# 61. Fünfzigjähriges Regierungsjubiläum des Großherzogs von Baden.

Am 25. April 1902.

Zu dem fünfzigjährigen Regierungsjubiläum des Großherzogs Friedrich von Baden begab sich eine Abordnung des Bundesrates nach Karlsruhe, an ihrer Spite der Reichskanzler. Er kleidete die Glückwünsche der vornehmsten Körperschaft des Keiches in folgende Ansprache:

Durchlauchtigster Großherzog! Enädigster Großherzog und Herr!

An dem Tage, da im Rückblick auf die Segnungen einer fünfzigs jährigen Regierung das badische Bolk seinem Landesherrn huldigt, durfte nach dem Charakter und den Erfolgen einer so selkenen Führung des Herrscheramtes in dem Kreise der Beglückwünschenden das Reich in seiner amtlichen Vertretung nicht sehlen.

Was Eure Königliche Hoheit, geschmückt mit allen Eigenschaften, die uns Deutschen im Herrscher den Menschen liebenswert machen, mit Gottsvertrauen, Tapferkeit, Weisheit und Pflichttrene für die innere Wohlfahrt Ihres Landes unermüdlich gewirft haben, ist in allen treuen badischen Herzen unauslöschlich eingeschrieben.

Mir aber, als dem obersten Beamten des Keiches und dem Vorsstigenden des Bundesrates, liegt es ob, den herzlichen Dank darzubringen, den das deutsche Vaterland Eurer Königlichen Hoheit für die voraussichauende, unbeirrte und hingebende Mitarbeit an der Neubegründung des Deutschen Reiches schuldet von dem ersten Einlenken der badischen Politik in die Kichtung, die für den unlösbaren Zusammenschluß von Nord und Süd entscheidend ward, dis zu dem denkwürdigen Augenblick, da Eure Königliche Hoheit als Erster ein Hoch auf einen deutschen Kaiser aussbringen konnten.

Jeder Deutsche, der in der deutschen Geschichte zu lesen weiß, wird es als besondere Fügung preisen, daß in den schicksalsschweren Jahren unserer Einheitskämpfe an der Westmark des Reiches ein Fürst waltete, dessen Ferz von Jugend auf für die Größe des deutschen Namens und für die Ideale seines Volkes schlug.

Auch nach der Verwirklichung des Sehnsuchtstraumes unserer Väter, unter dem ruhmreichen Anteil der tapferen Söhne des schönen Baden, sind Eure Königliche Hoheit bis auf den heutigen Tag in der vordersten Reihe der Bundesfürsten ein beredter Verkünder und treuer Hüter des Reichsgedankens geblieben. Und wie die Nation bis an das Ende ihrer

Geschichte niemals aufhören kann, das Gedächtnis der Männer zu ehren, die ihre Führer gewesen sind auf dem Wege zur staatlichen Einigung, so wird sie allezeit in ihren liebsten Erinnerungen neben jenem unvergeßlichen anderen Friedrich, der Eurer Königlichen Hoheit so nahe stand, auch dem ritterlichen Eidam unseres großen Kaisers einen bevorzugten Plat bewahren.

Wir aber sind glücklich, daß wir von Angesicht zu Angesicht den Gefühlen Worte verleihen dürfen, die uns beim Hinblick auf die großen nationalen Verdienste Eurer Königlichen Hoheit bewegen. Von der Königsau bis zum Bodensee vereinigen sich alle Patrioten in dem innigen Wunsche:

Möge uns vergönnt sein, Eure Königliche Hoheit noch viele Jahre in unserer Mitte zu behalten als lebenden Zeugen aus der größten Zeit unserer Geschichte, als leuchtendes Vorbild reichsfürstlichen Sinnes und Wirkens, getragen von der Liebe der Untertanen und der Dankbarkeit der ganzen Nation.

# 62. Seftmahl zur Eröffnung der Duffeldorfer Ausstellung.

Am 1. Mai 1902.

Am Vormittag war die Düsseldverer Ausstellung, an deren Spipe als Protektor der deutsche Kronprinz mit regem Interesse Amtes waltete, eröffnet worden. In der dritten Nachmittagsstunde begann in der großen Festhalle das Festmahl, zu dem sich an tausend Personen vereinigten. An der Ehrentasel saß in der Mitte der Kronprinz. Nach dem ersten Gange erhob sich der Reichskanzler und hielt solgende Ansprache.

Eure Raiserliche und Königliche Hoheit! Meine Herren!

Es ift mir eine angenehme Pflicht, der großen Schar wackerer Männer, die zum Gelingen der rheinisch-westfälischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung beigetragen haben, die Versicherung zu geben, daß die nicht geringen Erwartungen, mit denen wir und die auswärtigen Gäste nach Düsseldorf gekommen sind, durch die Eindrücke des hier Geleisteten in vielen Punkten noch übertroffen worden sind. Ich sage niemandem in dieser Versammlung etwas Neues, wenn ich vor allem dankbar auf das

<sup>1)</sup> Nach der "Nordd. Allg. Ztg." vom 3. Mai 1902.

Interesse hinweise, das Seine Majestät der Kaiser für die Ausstellung vom ersten Augenblicke des Planes bis zur Verwirklichung bekundet hat. Ein Zeichen seines Wohlwollens ift es, daß wir die Freude haben,

### - zum Kronprinzen gewendet -

Eure Kaiserliche und Königliche Hoheit als Protektor dieser Ausstellung bei der heutigen Feier in unserer Mitte zu begrüßen. Eure Kaiserliche und Königliche Hoheit haben sich davon überzeugen können, wieviel Großsartiges in industrieller und künstlerischer Hinsieht die Düsseldavillons in den großen Maschinenhalle sind unseren Blicken Schaustücke der Technik und des Gewerbesleißes vorgeführt, wie sie meines Erachtens so ernst und wuchtig selbst auf europäischen Universalsausstellungen kaum jemals anzutressen waren.

### (Beifall.)

Unser großer Königsberger Weiser Kant setzte auf seine erste Schrift die Bezeichnung "Von der wahren Schätzung der treibenden Krast" voran. Ich glaube, daß wir nach unserem heutigen Kundgang in dieser Schätzung reicher geworden sind.

#### (Bravo.)

Unsere Ausstellung — und daran hat heute Bormittag in seiner Eröffnungsrede der hochverdiente Borsitzende Geheimrat Lueg erinnert, das haben auch viele Mitarbeiter an dem großen Werke in sorgenvollen Stunden ersahren — ist in einer Zeit durchgesetzt worden, da die Industrie und gerade die Sisenindustrie unter der ungünstigen Gestaltung des Weltsmarktes zu leiden hatte. Aus eigener Kraft ist solchen Schwierigkeiten zum Troße das Unternehmen emporgewachsen, in dessen Vollendung die rheinischsweststälische Industrie heute wie in einem Spiegel ihre eigene Tüchtigkeit erblicken kann. Ich habe an dieser Stelle weit weniger den Ausdruck der Erkenntlichseit entgegenzunehmen für die Mithülse der Behörden, als umgekehrt im Namen der Königlichen Staatsregierung zu danken für das in Düsseldorf gegebene Beispiel von Selbstvertrauen und Tatkraft unter erschwerenden Umständen

### (Bravo!)

und Ihnen zu danken, meine Herren, den Unternehmern, wie den Arbeitern, die so dem Lande und der Welt beweisen, daß sich der Deutsche und nun gar der eisenrodende Westkale nicht so leicht umschmeißen läßt.

# (Lauter, anhaltender Beifall.)

Was die Reichsverwaltung zur stetigen Entwickelung und zu einem neuen wirtschaftlichen Aufschwunge beitragen kann, das zu leisten find wir

nach besten Kräften bestrebt. Wir wissen, daß es das Ziel der Neichse politik ist, auf der einen Seite der Landwirtschaft aus ihrer schwierigen Lage nachhaltig aufzuhelsen und damit zugleich den inländischen Warensabsatz zu steigern

#### (Erneutes Bravo!)

und auf der anderen Seite der deutschen Industriewelt vertragsmäßige Bürgschaften für die ungestörte Ausfuhr ihrer Erzeugnisse zu wahren.

#### (Lebhafter Beifall.)

Deshalb sind die verbündeten Regierungen in der Tarifvorlage in Betreff erheblicher Zollerhöhungen für die Agrarprodukte bis an die Grenze des mit dem Abschlusse langfristiger Handelsverträge noch zu Vereinbarenden gegangen, aber auch nicht weiter.

# (Stürmischer Beifall und Bravo.)

In dem langwährenden Meinungsfampfe, der dabei zu überwinden ist, soll uns stets das Vorbild unseres Kaisers voranleuchten, der seinen schönsten Ruhm darin findet, unermüdlich unser Gesamtvorbild zu sein.

#### (Beifall.)

Ihr verehrter Herr Oberbürgermeister hat vor einigen Wochen bei der Einweihung Ihrer großartigen Rheinwerftbauten<sup>2</sup>) mit Recht hervorgehoben, welchen Dank diese Stadt unserem Kaiser dafür schuldet, daß ihre Bürger aus Bertrauen auf die Sicherheit unserer Stellung in der Welt reiche Mittel einsehen konnten, um Düsseldvorf zu einer Stadt des Weltverkehrs zu machen. Ihnen, meine Herren, als Männer des praktischen Lebens, ist es wohl bewußt, wieviel mehr die materielle Wohlfahrt des Landes und die Entwickelung der wirtschaftlichen Kräfte von der Stellung des Reiches und der Erhaltung des Friedens unter Wahrung unserer Interessen und unserer Würde nach außen abhängt, als von der Durchführung dieses oder jenes Parteiwunsches im Innern.

### (Bravo!)

Diese Basis für die gedeihliche Entwickelung der Arbeit in Stadt und Land zu sichern und zu gestalten, das betrachte ich als Reichskanzler in voller Uebereinstimmung mit Seiner Majestät dem Kaiser als meine vorsnehmste Aufgabe.

## (Stürmischer, anhaltender Beifall.)

Ihm aber, dem Wahrer der Nation und Schirmheren des Friedens, erneuern wir auch in dieser Stunde das Gelübde unwandelbarer Liebe und

<sup>2)</sup> Am 8. März 1902 wurde der Schlufftein der Rheinufer-Verlegung gelegt, die die Stadt für 31/2 Millionen Mark vom Hafen bis zur Rheinbriide durchgeführt hat.

Treue, indem wir rufen: Seine Majestät der Kaiser lebe hoch, nochmals hoch und immerdar hoch!

Das Orchester intonierte die Nationalhymne. Nach dem Erklingen des ersten Berses ertönte stürmischer, andauernder Beifall.

# 63. Bruffeler Buckerkonvention.

Sitzung des Reichstages vom 5. Mai 1902.

Auf der Tagesordnung steht die erste Beratung der zwischen dem Deutschen Reiche und einer Reihe anderer Staaten (Desterreich-Ungarn, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande und Schweden) am 5. März 1902 in Brüssel abgeschlossenen Konvention über die Behandlung des Zuckers und in Verbindung das mit der Gesehentwurf über die aus diesem Vertrage sich ergebenden Abänderungen des deutschen Zuckersteuergesetzes 1).

Die Diskuffion eröffnet

Reichskanzler Graf von Bülow2):

Meine Herren, ich darf es den Herren Staatssefretären vom Reichssichapamt und vom Reichsamt des Innern und dem Herrn Direktor der handelspolitischen Abteilung im Auswärtigen Amt, welcher den Brüsseler Berhandlungen beigewohnt hat, überlassen, die Ihnen unterbreitete Borlage im einzelnen zu vertreten. Ich möchte aber bei Einbringung dieser Borlage im Namen der verbündeten Regierungen der Hoffnung Ausdruck geben, daß die Mehrheit dieses hohen Hauses sich der Annahme der Brüsseler Zuckerkonvention geneigt zeigen möge. Und ich möchte gleichzeitig die Hoffnung aussprechen, daß dieses hohe Haus auch der im Anschluß an die Brüsseler Zuckerkonvention notwendig gewordenen Abänderung unserer Zuckersteuergesetzgebung, welche eine Herabsetung der Verbrauchssabgabe enthält, seine Zustimmung nicht versagen wird.

Gegen den Abschluß der Brüffeler Zuckerkonvention sind mancherlei und verschiedene Sinwendungen erhoben worden. Man hat den verbüns deten Regierungen vorgeworfen, daß sie bei dem Abschluß dieser Konvention die Interessen der heimischen Zuckerindustrie dem Auslande gegenüber nicht genügend wahrgenommen hätten. Si ist behauptet worden, daß die Zuckerkonvention den vollständigen Ruin unserer Zuckerindustrie bedeute,

<sup>1)</sup> Bgl. Drudfache Nr. 618 des Reichstages, 10. Leg.=Per., II. Seffion 1900/1902.

<sup>2)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 182. Situng, S. 5327 ff.

daß sie namentlich die Interessen der rübenbauenden Landwirtschaft schädige, daß die Verhandlungen in Brüffel mit einem Siege des Auslandes und insbesondere mit einem Siege Englands abgeschlossen hätten. Die versbündeten Regierungen halten diese Vorwürfe für nicht begründet. In wohlerwogener Bürdigung der Interessen der deutschen Zuckerindustrie haben die verbündeten Regierungen die sich ihnen darbietende Gelegenheit benutzt zur endlichen Beseitigung der bisher von unseren wichtigsten Mitsbewerbern gewährten direkten und indirekten Prämien, und sie haben vor allem gesucht, die deutsche Zuckerindustrie davor zu bewahren, daß dersselben ihr Hauptabsatzgebiet, der englische Markt, durch Einführung von Ausgleichszöllen verschlossen wird.

Auch die Interessen der deutschen Landwirtschaft sind durch den Absichluß der Brüsseler Zuckerkonvention nicht beeinträchtigt worden. Die verbündeten Regierungen sind vielmehr überzeugt, daß der Abschluß der Ronvention und die sich an die Konvention notwendig anschließende Resorm unserer Zuckersteuergesetzgebung Bedingungen schaffen werden, unter welchen die Landwirtschaft für ihre Rüben in Zukunft lohnendere Preise erhalten wird

(Bewegung rechts),

als dies jett zum Teil der Fall ift.

Daß die Abschaffung der Prämien an und für sich vom volkswirts schaftlichen wie vom finanzs und handelspolitischen Standpunkte aus eine erstrebenswerte Maßnahme ist, kann von keiner Seite bestritten werden. Als im Jahre 1896 in diesem hohen Hause das jetzt geltende Zuckersteuergesetz mit seiner Erhöhung der Prämien beraten wurde, ist von den Rednern fast aller Parteien, auch derzenigen, welche diesem Gesetz und der Erhöhung der Prämien geneigt waren, ausdrücklich und übereinstimmend anerkannt worden, daß die Aussuhrzuschüsse nur ein Notbehels, ein Kampsmittel sein sollten, um dadurch die Beseitigung der Zuckerprämien in anderen Ländern zu erreichen. So bemerkte damals in der Sitzung vom 3. März 1896 — ich habe hier die Auszüge aus jenen Reden vor mir und möchte sie mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten verlesen — der Hogeordnete v. Puttkamer-Plauth:

Gern nimmt die Zuckerindustrie diese Prämie nicht; denn in dem Gesühl, daß sie das Menschenmögliche geleistet hat, und daß sie mit jeder Industrie, wenn sie unter gleichem Licht und gleicher Luft zu konkurrieren hat, die Konkurrenz aushalten kann, ist es ihr kein angenehmes Gefühl, daß sie hier als Kostgängerin des Staates auftreten muß. . . Wir wollen die Prämie nur

so lange haben, wie das Ausland ebensolche oder noch höhere Prämien zahlt.

Der Herr Abgeordnete Dr. Schaedler äußerte in derselben Sitzung:
Ich halte die Prämienwirtschaft überhaupt nicht für eine glückliche, weil ich in ihr den Anreiz zur Ueberproduktion sehe. Ich begreise aber auch: die Prämien sind einmal da, und wir können sie von heute auf morgen nicht auß der Welt schaffen. Wohl aber ist daß Ziel, daß wir immer erstreben müssen, die Abschaffung und Beseitigung derselben. Darauß erwächst unß die fortgesetzte Aufgabe, im Berein mit den anderen zuckeraußsführenden Staaten darauf hinzuwirken, daß diese Prämien endlich einmal beseitigt werden.

Der Abgeordnete Dr. Paasche hatte schon im Jahre 1895 in der Sitzung vom 17. Mai gemeint:

Das gebe ich gern zu: das beste würde es sein, wenn wir alle Prämien beseitigen könnten.

In derfelben Sitzung erklärte der Abgeordnete v. Staudy:

Wir auf dieser Seite haben stets erklärt, uns wäre der Zustand am liebsten, wenn es gar keine Exportprämien gäbe; wir haben sie an sich niemals verlangt, nur gesagt: wenn die konkurrierenden Länder Exportprämien geben, müssen wir auch solche haben, um den Konkurrenzkampf führen zu können.

Bei der Schlußabstimmung über jenes Zuckersteuergesetz wurde mit großer Mehrheit von diesem hohen Hause eine von den Herren Abgeords neten Pichler und Genossen eingebrachte Resolution angenommen, in welcher die verbündeten Regierungen ausdrücklich aufgesordert wurden:

mit aller Entschiedenheit dahin zu wirken, daß durch internationale Vereinbarungen eine Beseitigung der Aussuhrvergütungen für Zucker in tunlichster Bälde herbeigeführt werde.

Die Initiative, meine Herren, zu dem Zusammentritt der Konferenzen in Brüffel zum Zweck der Beratung gemeinschaftlicher Maßnahmen mit dem Ziele der Abschaffung der Zuckerprämien ist bekanntlich nicht von uns ausgegangen, sondern die erste Anregung dazu ist von anderer Seite gegeben worden. Sedenfalls aber haben wir nur im Sinne und im Rahmen der uns von diesem hohen Hause erteilten Direktive gehandelt, indem wir an der Lösung der uns durch die Resolution des Reichstags gestellten Aufgabe nach besten Kräften mitgewirft haben.

Uns an diesen Brüffeler Konferenzen zu beteiligen, war um so mehr geboten, als sonst die Gefahr drohte, daß die übrigen an der Zuckereinfuhr

nach England interessierten Länder, Frankreich, Belgien, Holland, sich auch ohne uns mit England über die Frage der Ausfuhrzuschüffe verständigten und durch Separatabkommen günstigere Bedingungen für ihren Zucker erlangten, während wir das Nachsehen gehabt haben würden. Nicht aus irgendwelcher Nachgiebigkeit gegen das Ausland und insbesondere nicht gegen England, sondern aus reislich erwogenen handelspolitischen Gründen, nach Waßgabe der in diesem hohen Hause gefaßten Resolution und in voller Wahrung der Interessen unserer heimischen Zuckerindustrie haben wir so gehandelt, wie wir es getan haben.

Es ift, meine Herren, auch der Einwand erhoben worden, daß wir an ber Erhaltung bes englischen Buckermarktes ein jo großes Intereffe gar nicht hätten, da es uns, felbst wenn England burch Berhängung von Ausgleichszöllen gegen Brämienzucker feine Märkte unferen Produkten verschließen sollte, immer möglich sein wurde, für unseren Bucker andere Absatzebiete zu gewinnen. Ich glaube, meine Herren, daß mit diesem Einwande der schwierigen Lage unserer Zuckerindustrie doch nicht genügend Rechnung getragen wird. In der Zuckerkampagne 1901/1902 find ungefähr 23 Millionen Doppelgentner in Deutschland produziert worden, von denen das Inland nur etwa 71/2 Millionen Doppelzentuer fonsumiert, jodaß girfa 15-16 Millionen Doppelgentner ausgeführt werden muffen, von denen England über 6 Millionen Doppelzentner, also fast die Halfte aufnimmt. Es würde doch, wie mir scheint, eine sehr mikliche und zweifel= hafte Sache fein, für fo bedeutende Buckermengen das bisherige Abfatgebiet aufgeben und neue Märkte aufsuchen zu muffen. Das wurde, wie mir weiter scheint, um so schwieriger sein, als die Weltvorräte an Zucker gegenwärtig sehr bedeutende sind und noch immer zunehmen. Es wird fogar behauptet, daß nach einer approximativen Schätzung bei Schluß ber gegenwärtigen Zuckerkampagne die Weltvorräte an Zucker an 18 bis 20 Millionen Doppelzentner betragen wurden, also fast soviel, wie Deutschland in einem Jahre produziert, und mehr, als England in einem Jahre fonsumiert.

Meine Herren, bei einer solchen Ueberfüllung des Weltmarktes mit Zucker scheint es mir doch auf der Hand zu liegen, welchen — ich scheue mich nicht, das Wort zu gebrauchen — welchen Katastrophen unsere Zuckerindustrie entgegengehen müßte, wenn sie des englischen Absatzeites verlustig geht, ohne daß es gelingt, für unsere Ueberproduktion an Zucker andere Absatzeite zu gewinnen. Und wer garantiert uns dafür, daß uns das auch nur annähernd in derselben Zeit möglich sein wird, die England brauchen wird, um unsere Zuckereinsuhr durch anderen Zucker zu ersetzen?

Deshalb, meine Herren, glauben die verbündeten Regierungen, daß fie mit dem Beitritt zur Brüffeler Buckerkonvention unserer Buckerindustrie einen Dienst erwiesen haben, und sie sind überzeugt, daß die gunftigen Folgen dieses Schrittes in den beteiligten Kreisen und namentlich bei der rübenbauenden Landwirtschaft mit der Zeit mehr und mehr Anerkennung finden werden; denn diese Folgen werden allmählich zu einer Gesundung des Zuckermarktes führen. Daß in der ersten Zeit wie bei jedem Uebergangestadium für gewisse Zweige unserer Zuckerindustrie manche Nachteile hervortreten werden, das, meine Herren, bin ich weit entfernt au bestreiten. In Voraussicht und in voller Burdigung dieser Schwierigkeiten, die ich lebhaft beklage, haben unsere Delegierten auf der Brüffeler Ruckerkonferenz sich ernstlich bemüht, durchzuseten, daß die Ruckerkonvention erst am 1. September 1904 in Kraft treten soll, um badurch unserer Ruckerindustrie eine längere Frist für die Anvassung an die neuen Berhältnisse zu gewähren. Die hierauf gerichteten Bemühungen unserer Kommiffare sind an dem Widerspruch der anderen Mächte gescheitert. Ich möchte mit Erlaubnis des Herrn Bräfidenten auch in diefer Beziehung das Nachstehende aus den Protofollen der Sitzung verlesen. In der Sitzung vom 27. Februar bemerkte der Borfitende der Konfereng:

Die Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Lage bis 1904 würde vom wirtschaftlichen Standpunkt aus die größten Gesahren in sich schließen. Was hauptsächlich auf der Zuckerindustrie lastet, das ist das Borhandensein eines auf mehr als zwei Millionen Tonnen geschätzten Borrats. Wenn diese Sachlage sich noch durch zwei Betriebsjahre fortsetzt, so würde der Borrat in einer Weise weiter anwachsen, daß die Konvention unter den ungünstigsten Bedingungen in Kraft treten würde, und man könnte voraussehen, daß die fünf Jahre, während deren die Konvention dauert, fünf Jahre einer durch die Anhäufung der Vorräte hervorgerusenen Krisis sein würden. Diese Betrachtungen haben einen allgemeinen Charafter und beziehen sich keineswegs auf die Interessen eines bestimmten Staates.

In der vorletzten Sitzung vom 3. März wurde von den deutschen Delegierten noch einmal mit größter Entschiedenheit der Versuch gemacht, den Termin September 1904 durchzusetzen; aber er fand nur die Unterstützung von DesterreichsUngarn. Alle anderen Staaten erklärten sich aus den in der Sitzung vom 27. Februar vom Vorsitzenden angegebenen Gründen unbedingt gegen einen späteren Termin als den 1. September 1903. Einzelne Staaten, namentlich England und Frankreich, hätten sogar den

1. September 1902 vorgezogen. Daß ein späterer Zeitpunkt als der vom 1. September 1903 nicht zu erreichen war, ergibt sich aus den vor kurzem dem englischen Parlament zugegangenen Aktenstücken. In einem Bericht der englischen Delegierten vom 26. Januar heißt es:

Unter diesen Umständen beeilen wir uns, endgültige Instruktion zu erbitten, ob wir, wenn es nicht gelingt, den Termin vom 1. September 1902 zu sichern, die Verhandlungen abstrechen sollen, oder ob wir, wenn alle anderen Punkte in bestriedigender Weise geregelt werden können, im äußersten Falle den 1. September 1903 acceptieren können.

Die Antwort, welche die englische Regierung unter dem 27. Februar auf diesen Bericht ihres Delegierten erteilte, lautete:

Im äußersten Falle werden Sie ermächtigt, September 1903 zu acceptieren. Wir vertrauen aber, daß die Konferenz bewogen werden kann, September 1902 anzunehmen.

Da nun, meine Herren, die übrigen Vorteile, welche die Brüffeler Zuckerkonferenz für unsere Zuckerindustrie bietet, uns doch als so wesentlich erschienen, daß wir uns denselben nicht entgegenstellen wollten, und da überdies unserem Wunsche, die Surtaze etwas höher zu berechnen als 5 Franks, von seiten der anderen Mächte Rechnung getragen wurde, haben wir schließlich das Inkrasttreten der Brüffeler Konvention bereits am 1. September 1903 acceptiert. Wir sind übrigens überzeugt, daß der Ueberzoll, also die Differenz zwischen Inlandsteuer und Zoll von 4,40 Mark für Rohzucker und 4,80 Mark für raffinierten Zucker genügen wird, um den fremden Zucker von unserem Zollgebiete fernzuhalten; denn in absehdarer Zeit wird es wohl nicht möglich sein, Rohrzucker zu billigeren Preisen bei uns anzubieten als Rübenzucker.

Um aber für unsere Zuckerindustrie möglichst schnell klare Verhältnisse zu schaffen, ist Ihnen gleichzeitig der Entwurf zu einem neuen Zuckersteuergeset worgelegt worden, der für den Fall, daß dieses hohe Haus der Brüsseler Zuckerkonvention zustimmt, sich der dadurch geschaffenen neuen Lage anpaßt. Der Entwurf enthält neben der Aushebung der Kontingentierung und der Vetriebssteuer die Herabsetung der Verbrauchseabgabe von 20 Mark auf 16 Mark, eine Maßnahme, welche zur Hebung des inländischen Zuckermarktes beitragen wird.

Die Gründe, aus welchen wir im Hinblick auf die gegenwärtige Finanzlage des Neichs nicht geglaubt haben, Ihnen eine weitere Herabsetzung der Berbrauchsabgabe vorschlagen zu sollen, ebenso wie unsere

Stellung zu ben Fragen ber Kontingentierung und der Betriebssteuer werden Ihnen von dem Herrn Staatssekretär des Reichsschatzamts darsgelegt werden.

Die Brüffeler Konvention ist am 5. März unterzeichnet worden. Wir haben Ihnen diese Konvention so rasch als möglich unterbreitet. Wir wollen sie weder übers Knie brechen noch durchpeitschen, wie durchaus unbegründeterweise uns imputiert worden ist.

# (Heiterkeit.)

Aber von einer Verschleppung dieser Vorlage würden wir im Interesse bes Landes dringend abraten müffen. Sine solche Verschleppung wird aber meines Erachtens von keiner Seite tatsächlich beabsichtigt.

### (Beiterkeit links.)

— Nein, meine Herren, das fann ich mir wirklich nicht denken; denn eine solche Berschleppung würde niemandem zu gute kommen, wohl aber würde sie den Gedanken aufkommen lassen, daß wir uns scheuten, auf dem von uns betretenen Wege weiter vorzugehen. Es würde dadurch eine Besunruhigung entstehen, die auf die ganze weitere Behandlung der Materie im Inland und Ausland ungünstig einwirken, die Mißtrauen gegen unsere Absichten hervorrußen, und die in jeder Richtung und auf jedem Gebiete schädlich wirken würde.

### (Sehr wahr! links.)

Meine Herren, die internationale Beseitigung der Zuckerprämien ist. jeit Jahren angestrebt worden. Zahlreiche Konferenzen — auf deren Ursprung, auf beren Bang, auf beren Ausgang ich hier nicht näher eingehen will, die Vorgeschichte der Brüffeler Konvention ift Ihnen ja sehr wohl bekannt - haben sich mit dieser Frage beschäftigt, bisher ohne Ergebnis. Schon vor sechs Jahren — ich wiederhole es — hat dieses hohe Haus an die verbündeten Regierungen den Appell gerichtet, die Beseitigung der Zuckerprämien, wie es in jener Resolution beifit, "in tunlichster Bälde" herbeizuführen. Dieses Ergebnis ift nunmehr erreicht worden, wenn auch nicht vollständig, so doch im wesentlichen. Denn wenn auch Rugland, die Bereinigten Staaten und die englischen Kolonien der Brüffeler Auckerkonvention bisher nicht beigetreten sind, so ist dieselbe doch einerseits unterzeichnet worden von unserem bisherigen Hauptfonfurrenten auf dem Weltmarkt, und andererseits hat uns Großbritannien, unser Sauptabsatgebiet, hinfichtlich der Gleichstellung seines Kolonialauckers mit dem Bucker der Bertragsftaaten wichtige Bugeständniffe ge-Deshalb haben die verbündeten Regierungen geglaubt, die Berantwortung für ein Scheitern der Bruffeler Konferenzen nicht übernehmen

zu können. Bielmehr sind die verbündeten Regierungen trot mancher Bedenken auf die nach langen und mühevollen Verhandlungen in Brüffel vereinbarten Bedingungen eingegangen, in der lleberzeugung, daß, nachdem durch das Brüffeler Uebereinkommen der freie, von künstlichen Mitteln unbeeinflußte Wettbewerb des Zuckers aller Produktionsgebiete auf dem Weltmarkt angebahnt worden ist, die deutsche Zuckerindustrie stark genug sein wird, um fortan auch ohne Prämien zu gedeihen.

Meine Herren, nach unserer Verfassung bedürfen berartige internationale Abkommen der Zustimmung dieses hohen Hauses. Die Verantwortung für das Zustandekommen der Brüsseler Konvention, soweit das Deutsche Reich dabei in Frage kommt, ruht also nunmehr auf diesem hohen Hause. Im Interesse der Gesundung und des Gedeihens unserer Zuckerindustrie, dieses wichtigen Zweiges unserer landwirtschaftlichen Nebenindustrien, glaube ich das hohe Haus bitten zu sollen, der Brüsseler Konvention seine Zustimmung zu erteilen.

(Bravo!)

# 64. Polenvorlage.

Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 27. Mai 1902.

In der Thronrede, mit der am 8. Januar der Landtag vom Reichskanzler ersössert worden war, hieß es bezüglich der preußischen Ostmarken: "Die Verhältnisse in den doppelsprachigen Landesteilen des Ostens der Monarchie haben eine Gestalt anzgenommen, die die ernsteste Ausmerksamkeit der Regierung erheischt. Es ist eine Frage der Selbsterhaltung sür den preußischen Staat, in seinen östlichen Provinzen dem Deutschtum die politische und wirtschaftliche Stellung zu erhalten, auf welche es durch seine lange, unter der weisen Fürsorge der Hohenzollernschen Fürsten geleistete Kulturarbeit gerechten Anspruch erworden hat. Die Königliche Staatsregierung wird die Pflichten, die ihr die Pflege des Deutschtums im Osten und die Ubwehr staatsseindslicher Bestrebungen auferlegen, mit Festigkeit und Stetigkeit ersüllen. Sie zählt dabei auf die wirksame und furchtlose Mitarbeit der deutschen Bewölkerung in jenen Landeszteilen und nicht minder auf die Unterstützung des gesamten Bolkes, das ein Zurückbrüngen deutscher Sprache und Sitte als einen Angriss auf die nationale Ehre und Würde empfindet."

Eine Betätigung dieses nationalen Bersprechens war der Gesehentwurf, nach dem der Fonds für die Ansiedelungskommission von 200 auf 350 Millionen Mark erhöht und außerdem der Regierung der Betrag von 100 Millionen Mark zur Verfügung gestellt werden sollte, um in Westpreußen und Posen Güter zur Verwendung als Domänen anzukausen.

Die erfte Beratung diefer Borlage eröffnete

Präfident des Staatsministeriums, Reichskanzler Graf von Bulow 1):

Meine Herren, ich habe die Ehre, diesem hohen Hause den Entwurf eines Gesetzes zu überreichen wegen Abänderung der Gesetze vom 26. April 1886 und vom 20. April 1898, betreffend die Beförderung der deutschen Anssiedelungen in den Provinzen Westpreußen und Posen.

Hinsichtlich der Gründe, welche die Königliche Staatsregierung zu diesem ihrem Borgehen bestimmt haben, kann ich mich um so kürzer fassen, als vor nicht allzu langer Zeit in diesem hohen Hause eine einsgehende Debatte stattgefunden hat über die Politik der Königlichen, Staatsregierung in den gemischtsprachigen Provinzen, und als ich mich bei diesem Anlasse über die Haltung der Königlichen Staatsregierung und über meine persönliche Stellung zu dieser Frage eingehend und rückshaltlos ausgesprochen habe.

Die Frage steht für mich im letzten Ende so: haben wir das Recht, diejenigen gesetzlichen Maßnahmen zu treffen, welche im Interesse der Sicherheit und Integrität der Monarchie notwendig sind? Meines Ersachtens haben wir dazu nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht.

(Sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Es ist für uns ein Gebot der Selbsterhaltung, durch eine Kombination von Maßnahmen Schutzwehren aufzuführen, damit an diesen Bollwerken die staatsfeindliche großpolnische Agitation und die großpolnischen Zukunststräume zerschellen.

Unsere Aftion soll sich in dreifacher Richtung bewegen. Wir werden die verfaffungsmäßigen Rechte unserer polnischen Mitburger auch fernerhin gewissenhaft achten.

### (Widerspruch links.)

— Gewiß werden wir das tun, meine Herren. Ich bin kein Freund einer Politik kleinlicher Polizeischikanen; ich halte nichts von einer Politik der Nadelstiche. Aber alles, was abzielt auf eine Abänderung der bestehenden staatsrechtlichen Verhältnisse, werden wir rücksichtslos unterdrücken.

### (Bravo! rechts.)

<sup>1)</sup> Sten. Ber. über die Berh. d. A.Sp., 19. Leg. Rer., IV. Seffion, 77. Sitzung, S. 5463 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. die Verhandlungen vom 13. Januar 1902, oben S. 256 ff.

Und endlich werben wir, wie ich das im Januar ausgeführt habe, auf jedem uns zugänglichen Gebiet das Deutschtum in materieller wie in kultureller Beziehung zu heben und zu fördern trachten.

(Bravo! rechts.)

Als ein wichtiges Glied in der Rette Dieser Daßnahmen zum Schute bes Deutschtums hat fich bie innere Rolonisation bewährt. Sie hat sich bewährt in politischer Beziehung. indem durch die Heranziehung betriebsamer, fleißiger und mit den nötigen Geldmitteln ausgestatteter beutscher Landwirte aus allen Teilen bes Reichs der deutschen ländlichen Bevölkerung in jenen Gegenden ein neues und wertvolles Element und eine fraftige Unterftugung im nationalen Sinne zur Abwehr deutsch-feindlicher Bestrebungen zugeführt wird. Sie hat fich aber auch bewährt in wirtschaftlicher Hinsicht, indem durch die planmäßige Aufteilung und Befiedelung der vielfach verwahrloften Güter, durch Meliorationen, durch die Anlegung von Drainagen, durch den Musbau eines zweckbienlichen Wegenetes, durch die Einführung rationeller Wirtschaftsmethoden für die neu gegründeten bäuerlichen Stellen und beren Zusammenschluß zu leiftungsfähigen Landgemeinden an Stelle bes oft vom Untergange bedrohten Großgrundbesities der Hebung der Landes= kultur im allgemeinen ein wesentlicher Dienst geleistet wird. Ich habe deshalb bereits im Januar die innere Kolonisation der Provinzen Posen und Weftpreußen als das wichtigste Mittel zum Schute des Deutschtums in jenen bedrohten Provinzen bezeichnet. Von den Wechseln, die ich bamals als Mittel zum Schutze des Deutschtums im Often auf die Zukunft gezogen habe, ift dieser der erste, den ich durch diese Vorlage einlöse.

Wie Sie, meine Herren, aus der Begründung der Borlage ersehen haben, neigt sich der Ansiedelungsfonds, nachdem er bereits einmal durch das Gesetz vom 20. April 1898 verstärkt worden ist, allmählich seinem Ende zu. Wenn wir jene Politik fortsetzen wollen, die Fürst Bismarck im Jahre 1886 mit der Zustimmung dieses hohen Hauses eingeschlagen hat, und wenn wir das im beschleunigten Tempo tun wollen, was mir als Gegenaktion gegen die eisrige Tätigkeit der polnischen Parzellierungsbanken und gegen das daraus hervorgehende stetige Anwachsen des polnischen Grundbesitzes in den gemischtsprachigen Provinzen dringend geboten erscheint — ich darf mich in dieser Beziehung auf die Zahlen beziehen, welche ich im Januar verlesen habe aus den Berichten der beiden Herren Oberpräsidenten von Westpreußen und Posens) —, so ist die

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 263 ff.

alsbaldige Neuauffüllung des Ansiedelungsfonds die unerläßliche Boraussiehung. Wir treten aber schon jetzt vor völliger Erschöpfung dieses Fonds mit dieser Forderung an Sie heran, um möglichst bald die nötigen gesetzlichen Fundamente für die Fortsetzung der bisherigen Besiedelungspolitik zu legen und um für die mit der Durchführung dieser Besiedelungspolitik betrauten Behörden und für alle an ihr beteiligten Kreise völlige Klarheit zu schaffen, damit sie wissen, woran sie sind, und wie sie sich für die Zukunft einzurichten haben. Und wir fordern von Ihnen einen größeren Betrag als den bisherigen, weil wir mit der Besiedelung in rascherem Tempo, in größerer Ausdehnung und zum Teil in neuer Form durch die Vermehrung des staatlichen Domänenbesitzes fortsahren wollen. Ein solches Vorgehen wird voraussichtlich höhere Auswendungen als disher erheischen, und deshalb verlangen wir rechtzeitig von Ihnen die Vewilligung reichlicherer Geldmittel für diese Zweece.

Ich möchte aber noch einen anderen und für mich sehr durchschlagenden Grund für die Forderung eines Aredits von 250 Millionen, für diese hohe Forderung von einer Viertelmilliarde, geltend machen. Bei der Besyründung seiner Interpellation im vergangenen Jahre äußerte der Herr Abgeordnete Hobrecht, der größte Schade für unsere Ostmarkenpolitik entstehe, wenn unsere Landsleute im Osten an der Festigkeit und Stetigskeit der Königlichen Staatsregierung und ihres Vorgehens auf diesem Gebiete irre würden.

### (Sehr richtig!)

Das ist in der Tat vollsommen richtig, das unterschreibe auch ich vollsommen. Dadurch, daß ich diesen hohen Aredit für die innere Kolonisation der Provinzen Posen und Westpreußen von Ihnen fordere, gerade das durch, daß wir beträchtliche Summen mit Ihrer Zustimmung für die angegebenen Zwecke auf eine Reihe von Jahren sestlegen, will ich öffentslich und vor dem ganzen Lande befunden, daß wir diejenige Ostsmarkenpolitik, die wir als die richtige erkannt haben, und die schon wiederholt die Zustimmung dieses hohen Hauses gesunden hat, ohne Zögern und ohne Schwanken in ruhiger, fester und konsequenter Weise weiter versfolgen werden.

## (Lebhaftes Bravo rechts.)

Was, meine Herren, den Inhalt der Borlage angeht, so sollen nach Art. I die dort verlangten 150 Millionen durch die Ansiedelungs= kommission in der bisherigen Weise weiter verwendet werden. Die An= fiedelungskommission, meine Herren, mag hier und da Fehler begangen haben

# (sehr richtig! links);

gewiß, meine Herren, sie mag einmal ein Gut zu teuer bezahlt oder ein anderes an unrichtiger Stelle angekauft haben; sie mag gelegentlich einen Gutsankauf, der sich im politischen Interesse empsohlen hätte, aus irgendswelchen anderen Motiven abgelehnt haben, was ja an und für sich gewiß bedauerlich ist. Ich glaube aber, daß wir der Kommission im großen und ganzen das Zeugnis nicht versagen können, daß sie ihre Aufgabe richtig erfaßt und mit Eiser und Erfolg durchgeführt hat.

Wenn Stimmen laut geworden sind, die das bestreiten, wenn inse besondere der Ansiedelungskommission vorgeworsen wird, daß sie mit den ihr bisher bewilligten 200 Millionen noch nicht mehr erreicht hätte, so glaube ich, daß ihr damit unrecht geschieht. Unsere Ansiedelungspolitik ift auf Jahrzehnte berechnet, und von der Ansiedelungskommission, die erst seit 15 Jahren funktioniert, können doch nur solche Ergebnisse erswartet werden, die im Berhältnis zu dem Zeitmaß ihrer Wirksamkeit stehen.

Die Ansiedelungskommission hat schon Erfreuliches geleistet; denn wie aus der Ihnen vorliegenden Denkschrift über die Ausführung des Gesetzes vom 26. April 1886 hervorgeht, hat die Ansiedelungskommission bis zum Schlusse bes Sahres 1901 — ich zitiere aus dem Gedächtnis ich glaube, rund 165 000 ha erworben, von benen bereits 100 000 ha vergeben und mit girka 4700 beutschen Bauernfamilien besett find. 4700 deutsche leiftungsfähige und tatkräftige Bauern mit ihren Un= gehörigen auf gut arrondierten und gut eingerichteten Bauernhöfen bedeuten immerhin einen nennenswerten Zuwachs für die deutsche ländliche Bevölferung jener Provingen. Und dabei bezeichnet dieses Ergebnis doch nur den ersten Beginn unserer kolonisatorischen Tätigkeit. Weitere 64 000 ha sind bereits erworben und harren der Besiedelung, und die beträchtlichen Summen, die wir jest von Ihnen erbitten, geben um fo beffere Soffnungen für die Butunft, je prattischer die Unfiedelungs= fommission ihre Tätigkeit betreiben wird. Was ich bazu tun kann, damit die Ansiedelungskommission im Bewußtsein der ihr gesteckten hohen nationalen Ziele ihre Aufgaben immer frischer anpactt ohne büreau= fratische Schwerfälligfeit, ohne bureaufratische Engherzigfeit, das wird geschehen.

(Bravo!)

Meine Herren, gegenwärtig ist die Bewegung im Grundbesitz in jenen gemischtsprachigen Gegenden ja eine ziemlich lebhafte. Das geht

schon daraus hervor, daß vom 1. Oftober v. 38. bis zum 1. April d. 38., also binnen 6 Monaten, der Ansiedelungskommission nicht weniger als rund 40 000 ha zum Rauf angeboten worden sind. Wenn die Un= siedelungskommission auch selbstverständlich nicht jedes Gut. das ihr angeboten wird, kaufen kann, so erscheint es doch empschlenswert, daß fie diese Konjunkturen benutt, um Güter, soweit sie sich für Besiedelungs= zwecke oder als Domanen eignen und nicht zu teuer sind, zu kaufen. Bei einem beschleunigten Tempo des Güterankaufs, der an und für sich nicht nur aus politischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen gegenwärtig wünschenswert erscheint - benn bei einem so starken Angebot werden die Breise verhältnismäßig wohlfeil sein —, ist es aber nicht möglich, daß die Barzellierung und die Befiedelung der Guter immer gleichen Schritt mit ihrem Ankauf hält. Daß das nicht möglich ift, liegt in der Natur der Dinge. Es fehlt zunächst an den nötigen technischen Beamten, um gleichzeitig eine größere Anzahl Güter aufzuteilen, zu vermessen, die nötigen Meliorationen, Drainagen u. f. w. außzuführen und die erforderlichen Gebäude zu errichten. Sodann nimmt die Einrichtung der öffentlich rechtlichen Verhältnisse, die Regelung der Rirchen-, Schul- und Gemeindeangelegenheiten für die neu gegründeten Rolonien immerhin eine gewisse Zeit in Anspruch. Vor allem aber fehlt es an der erforderlichen Anzahl, an dem nötigen Material geeigneter Unsiedler, die erst allmählich beschafft werden können. Diese Uebelstände haben sich jett schon geltend gemacht, und ihnen mußte, wie Sie wiffen, dadurch begegnet werden, daß, wenn in einem Sahr mehr Güter angefauft wurden, als in den darauf folgenden Jahren gleichzeitig besiedelt werden fonnten, die sogenannte zwischenzeitliche Verwaltung mit staatlich eingesetzten Administratoren eingeführt wurde. Diese zwischenzeitliche Berwaltung, welche oft mehrere Jahre dauerte, ift aber ziemlich kostspielig, da sie meist mehr kostet, als die Güter bei dem leider oft verwahrlosten Buftande, in dem sie angekauft werden, und bei den ungunftigen land= wirtschaftlichen Konjunkturen der letten Jahre einbrachten. Deshalb em= pfiehlt es sich nach unserer Unsicht, folche Büter, mit deren Parzellierung nicht sofort vorgegangen werden kann, als Ganzes zu verpachten, und awar für eine nicht allzu kurze Frist, damit die Bächter auch auf ihre Rosten kommen, schon weil sich sonst schwerlich Bächter für solche Güter finden werden. Rach Ablauf dieser Pachtperiode sollen diese Güter in ber bisherigen Beise parzelliert und mit deutschen Bauern besetzt werden. Auf diese Beise hoffen wir, die kostspielige zwischenzeitliche Verwaltung wesentlich einzuschränken, wenn sie auch nicht ganz entbehrt werden fann.

und hoffen wir, den, ich möchte fagen, technischen Schwierigkeiten, die sich einem schnelleren Tempo der Besiedelungstätigkeit der Ansiedelungs-kommission in den Weg stellen, tunlichst zu begegnen.

Ein Teil der Büter, welche sich weniger zur Parzellierung als zur Bewirtschaftung im Großbetriebe eignen — und damit komme ich zu Art. II der Vorlage -, soll überhaupt nicht aufgeteilt, sondern als Domanen= und eventuell auch als Forstbesitz des Staates dauernd erhalten bleiben. Auch diese Magnahme, welche die Serren Ressortminister im einzelnen näher begründen werden, empfiehlt sich meines Erachtens sowohl aus politischen wie aus wirtschaftlichen Gründen. Ich habe schon im Januar hervorgehoben — ich habe damals die betreffenden gahlen angeführt -, daß der deutsche Großgrundbesit der Proving Bosen, also der deutsche Grofgrundbesitz von über 100 ha, in einer Sand nur etwas mehr als die Sälfte des gefamten Großgrundbesites dieser Proving um= faßt. Und dabei bildet der deutsche Großgrundbesitz in der Proving Posen nicht ein zusammenhängendes Ganzes; er liegt vielfach eingesprengt awischen polnischem Besit, und er befindet sich zum erheblichen Teil in der Sand von Forensen. Diese Momente, welche in der Proving West= preußen, wenn auch nicht ganz so ungunstig, so doch ähnlich liegen, laffen den deutschen Grundbefit in den beiden bedrängten Provingen in wirtschaftlicher und in kultureller und namentlich in politischer Sinsicht nicht diejenige Rolle spielen und nicht zu derjenigen Bedeutung kommen, die ihm bei einer fraftigen und zielbewußten beutschen Oftmarkenpolitik zukommt, namentlich soweit es sich um die Erhaltung des preußischen und deutschen Wesens auf dem platten Lande handelt. Die Erhaltung wenigstens eines Teiles des deutschen Groggrundbefiges in den gemischtsprachigen Provinzen liegt beshalb durch= aus im staatlichen Interesse. Cbenfo liegt es im ftaat= lichen Intereffe, daß dem nur allgu häufigen Befigmechfel von einer Sand in die andere, wie er gerade im deutschen Großgrundbesit ber Provingen Bestpreußen und Bofen nur allau häufig anautreffen ift, entgegengetreten wird, und daß wir in diefer Richtung größere Stabilität ichaffen. Ein fehr indigiertes und fehr zweddienliches Mittel hier= für ift die Bermehrung bes staatlichen Domanenbesites. In den Domänenpächtern gewinnen wir ein in landwirtschaftllicher und fultureller Beziehung nütliches, in politischer Hinsicht zuverlässiges Element, wie wir es gerade in diesen Provinzen brauchen

(sehr richtig! rechts),

und es werden dadurch neue und wertvolle soziale und wirtschaftliche Zentren für das Deutschtum geschaffen.

Deshalb, meine Herren, glaube ich Ihnen die Annahme des Art. II im deutschnationalen Interesse ganz besonders empfehlen zu sollen.

(Sehr gut! rechts.)

Ein Widerspruch zwischen der Vermehrung des staatlichen Domänen= befites und unferer Bargellierungs- und Befiedelungspolitit befteht nicht. Beide Aufgaben, beide Aktionen können fehr wohl parallel geben; ein staatlicher Domänenbesit mit deutschen Bächtern und zuverlässigen Arbeitern neben deutschen Bauerngütern — diese beiden Aufgaben erganzen einander und können neben einander laufen. Und ich möchte doch auch daran erinnern, daß wir mit diesem Vorschlage des Art. II an einen Gedanken anknüpfen, dem schon mein Amtsvorgänger, mein großer Amtsvorgänger Fürst Bismark, Ausdruck gegeben hat in der Ansprache, welche er ich glaube, es war im September 1894 — an 2200 deutsche Männer richtete, die aus der Provinz Posen nach Barzin gekommen waren, um ihm ihre Huldigung darzubringen. In jener Ansprache betonte Fürst Bismarck ausdrücklich, es sei nicht sein Programm gewesen, daß bei der Unfiedelungsfommiffion vorzugsweise auf die Reufiedelung fleiner Leute beutscher Zunge Bedacht genommen werde, sondern die Hauptsache sei, daß der Großgrundbesit Domane werde unter einem Bachter, auf welchen der Staat dauernden Ginfluß behalte. Nun weiß ich ja natürlich fehr wohl, daß, wenn ein Bächter seine Bacht punttlich zahlt und auch im übrigen seinen Verpflichtungen punktlich nachkommt, der Staat gar keinen oder doch nur einen sehr geringen Einfluß auf ihn hat. Ich zweifle aber nicht daran, daß zu den vorzüglichen Glementen, die wir bereits unter unfern Domanenpachtern besitzen, noch eine genügende Anzahl leiftungsfähiger und tatfräftiger beutscher Landwirte treten wird, die nicht nur gern bereit sein werden, in den gemischtsprachigen Provinzen Bachtungen zu den üblichen Preisen zu übernehmen, sondern die sich dabei auch bewußt sein werden, daß sie damit politische Pflichten für die Erhaltung und Förderung des Deutschtums übernehmen, die, wie sich Fürst Bismarck in jener Ansprache ausdrückte, fest und treu als Wacht an der Weichsel und Warthe stehen werden. Mit Entschiedenheit, meine Berren, aber muß ich bei biefem Anlag Bermahrung ein= legen gegen die hier und da in der Breffe aufgetauchte Bermutung, gegen den hier und da in der Preffe ausgesprochenen Argwohn, als ob Die in Art. II Dieses Gesegentwurfs verlangten Millionen für irgendwelche andere als nationale Zwecke Verwendung finden könnten, als ob dieselben dazu dienen könnten, wie man sich hier und da ausgedrückt hat, verkrachte deutsche Existenzen wieder flott zu machen, indem der Staat unter der Hand solchen Elementen Güter zu ho.hem Preise abkauft. Davon ist feine Rede und darf und soll keine Rede sein. Ich werde selbstverständlich streng darüber wachen, daß die mit der Leitung dieser Fonds betrauten Beamten sich lediglich von sachlichen und nationalen Gesichtspunkten leiten lassen.

(Bravo! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Meine Herren, ich habe beim Beginn meiner Ausführungen gesagt, daß diese Borlage der erste Wechsel sei, den ich einlöste mit Bezug auf meine Borschläge zur Hebung und Stärkung unseres bedrängten Bolkstums in den gemischtsprachigen Provinzen. Er wird nicht der letzte Wechsel bleiben.

### (Bravo! rechts.)

Es liegt in der Natur der Verhältnisse, daß die übrigen Pläne, welche ich damals stizziert habe, noch nicht in die nötige gesetliche Form haben gegossen werden können. Diese Dinge sind aber in der Vorbereitung, und ich hoffe, daß ich im nächsten Winter in der Lage sein werde, Ihnen weitere Vorschläge zum Schutze und zur Förderung des Deutschtums, sei es im Etat, sei es in Form besonderer Gesetzesvorlagen, zu unterstreiten.

### (Bravo! rechts.)

Ich habe auch im Januar gesagt, wie gern ich insbesondere dem Gedanken näher treten würde, den Beamten in den gemischtsprachigen Provinzen besondere Zulagen zu gewähren. Es gereicht mir zur besonderen Bestiedigung, Ihnen sagen zu tönnen, daß mein verehrter Kollege, mein verehrter Freund, der Herr Finanzminister, mir die Zusicherung gegeben hat, daß er im nächstjährigen Etat die hiersür erforderliche Summe flüssig machen wird.

# (Bravo! rechts.)

Es unterliegt noch der Erwägung, welchen Kategorien der mittleren und der unteren Beamten und der Lehrer an den öffentlichen Volksschulen, in welcher Form, an welchen Orten, in welcher Höhe und unter welchen Bedingungen solche besonderen Zulagen zu gewähren sein werden. Auch in dieser Beziehung rechne ich seiner Zeit auf die Unterstüßung dieses hohen Hauses.

Meine Herren, ich will die Debatte nicht aufhalten, ich komme zum Schluß. Das oberfte Recht jedes Staates ift das Recht auf Erhaltung

seiner Existenz, und die erste Pflicht jeder Regierung ist, die Existenz des eigenen Staates zu sichern. An dieser Grundwahrheit werde ich mich nicht irre machen lassen. Wir wollen durch den vorliegenden Gesesentwurf deutsche Sitte und Art in den gemischtsprachigen Provinzen schüßen, pflanzen und pflegen. Wir wollen auf diesem Wege mit Ernst und Nachdruck und Konsequenz weitergehen, damit künstige Geschlechter im Osten der Monarchie dieselbe Sicherheit, dieselbe Rechtsordnung und dieselbe preußische und deutsche Gesinnung finden wie in allen übrigen Provinzen unter dem Szepter der Hohenzollern. Dafür erbitte ich die Unterstützung des hohen Hauses.

(Lebhafter Beifall rechts und bei den Nationalliberalen.)

# 65. Landwirtschaftlicher Bollschutz.

Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 2. Juni 1902.

Bon den Abgeordneten Graf Limburg=Stirum und Genossen war folgender Antrag gestellt worden:

"Das haus der Abgeordneten wolle beschließen, die Königliche Staatsregierung aufzusordern, im Bundesrate dafür einzutreten, daß den von der Mehrheit der Reichstags-Zolltaristommission ausgedrückten Wünschen auf Verstärkung des landwirtschaftlichen Zollschutzes über die Zolltarisvorlage hinaus.") entsprochen werde."

Dazu beantragten die Abgeordneten Freiherr von Zedlit und Reutirch und Genoffen:

"Das haus der Abgeordneten wolle beschließen:

den Antrag der Abgeordneten Graf zu Limburg-Stirum und Genossen in folgender Fassung anzunehmen:

die Königliche Staatsregierung aufzusordern, im Bundesrate dafür einzutreten, daß eine Berständigung mit dem Neichstage betreffs der von der Zolltaristommission gesaßten Beschlüsse auf Berstärkung des Zollschuhes für die Landwirtschaft über die Säye der Zolltarisvorlage hinaus herbeisgeführt werde."

<sup>1)</sup> Mitte Februar hatte die Zolltarissommission des Reichstages mit 14 gegen 10 Stimmen einen Kompromisvorschlag Graf Schwerin = Herold = von Kardorff angenommen, der solgende Minimal= und Maximalsäte gegenüber den in Klammern beigefügten Säpen der Bundesratsvorlage enthielt: Roggen 5,50—7 Mt. (5—6 Mt.); Beizen und Spelz 6—7,50 Mt. (5,50—6,50 Mt.); Gerste 5,50—7 Mt. (3—4 Mt.)
und Hafer 5,50—7 Mt. (5—6 Mt.).

Bei der Besprechung dieser beiden Anträge ergriff zuerst das Bort der Ministerpräsident, Reichskanzler Graf von Bulow2):

Zu den vorliegenden Anträgen der Abgeordneten Graf zu Limburgsetirum und Genoffen und der Abgeordneten Freiherr von Zedlitz und Neukirch und Genoffen habe ich namens der Königlichen Staatsregierung folgende Erklärung abzugeben:

Die Königliche Staatsregierung lehnt es ab, an der Beratung dieser Anträge sich zu beteiligen.

(Bravo! links.)

Der dem Reichstage vorliegende Entwurf eines Zolltarifs bildet einen nach langen und mühevollen Verhandlungen unter den verbündeten Regierungen zustande gekommenen Kompromiß. Nach der Reichsverfassung und insbesondere, nachdem der Entwurf eines Zolltarifgesetzes nebst Zollstarif im Auftrage Seiner Majestät des Kaisers nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats dem Reichstage zur versassungsmäßigen Beschlußnahme vorgelegt ist und zur Zeit den Gegenstand der Beratungen der zu diesem Zwecke gewählten Zolltariskommission bildet, gehört diese Materic zur aussichließlichen Kompetenz des Reichstags.

(Sehr richtig! links.)

Die gleichzeitige Beratung dieses Gegenstandes in einzelstaatlichen Landstagen, und namentlich in demjenigen des größten Bundesstaates

(sehr richtig! links),

kann nur den Zweck verfolgen, von den parlamentarischen Körperschaften der Einzelstaaten aus eine Beeinflussung auf die Beschlußfassung des Reichstages auszuüben.

(Sehr richtig! links.)

Eine solche Tendenz würde dem Geiste der Reichsverfassung nicht entsprechen.

(Sehr richtig! links.)

Wie der Bundesrat sich bisher von Beratungen über solche Gegenstände im Reichstage ferngehalten hat, welche durch die Reichsverfassung dem Reichstage nicht zugewiesen, also der Zuständigkeit der Einzelstaaten vorbehalten sind, ebenso muß die Königliche Staatsregierung ihrerseits es sich versagen, ihren übrigens an zuständiger Stelle bereits wiederholt und unzweideutig dargelegten Standpunkt in der hier zur Diskussion stehenden

<sup>2)</sup> Sten. Ber. über die Berh. des Abg.-H., 19. Leg.-Per., IV. Seffion 1902, 80. Sigung, Sp. 5675.

und zur Kompetenz des Reiches gehörenden Zollfrage in diesem hohen Hause des näheren zu entwickeln.

(Lebhaftes Bravo links. Zischen und Lachen rechts. Große Heiterkeit links.)

Der Antrag des Abgeordneten Grafen zu Limburg-Stirum wurde in namentlicher Abstimmung mit 183 gegen 79 Stimmen angenommen.

# 66. Aufhebung des Diktaturparagraphen.

Sipung bes Reichstages vom 7. Juni 1902.

Am 9. Mai hatte der Kaiser an den Statthalter von Elsaß=Lothringen Fürsten von Hohenlohe-Langenburg solgendes Telegramm gesandt:

"Um den Bewohnern von Esjaß-Lothringen einen besonderen Beweis Meines Wohlwollens zu geben, sowie im Vertrauen auf die reichstreue und sohale Gessinnung, welche sich je länger besto mehr in der Bevölsterung der Reichslande besetzt hat, und die Mir dei Meinen wiederholten Besuchen dieser dem Baterslande zurückgewonnenen Länder in unzweideutiger Weise entgegengetreten ist, will Ich Sie ermächtigen, wegen Aushebung des § 10 des Gesetz vom 30. Dezember 1871 1), betreffend die Einrichtung und Verwaltung, mit dem Reichskanzler in Verbindung zu treten, den ich ermächtigen werde, einen entsprechenden Gesetzentwurf dem Bundesrate vorzulegen. Sie wolsen diesen Meinen Erlaß zur öffentlichen Kenntnis bringen. Hohtsnigsburg, 9. Mai 1902. Wilhelm I. R."

Im Bundesrat wurde die Angelegenheit rasch erledigt, und schon am 7. Juni stand der Gesehentwurf über die Aushebung "der dem Statthalter in Elsaß-Lothringen übertragenen außerordentlichen Gewalten" im Reichstage zur ersten Beratung.

Nachdem der freisinnige elsaß-lothringische Abgeordnete Riff seine freudige Zu-ftimmung zu der Borlage erklärt hatte, ergriff das Wort der

Reichstanzler Graf von Bulom2):

Ich danke dem Borredner, ich danke dem Vertreter der Stadt Straßburg für die entgegenkommende und patriotische Art und Weise, in welcher

<sup>1)</sup> Dieser Paragraph lautete: "Bei Gesahr für die öffentliche Sicherheit ift der Oberpräsident ermächtigt, alle Maßregeln zu treffen, welche er zur Abwendung der Gesahr für ersorderlich erachtet. Er ist insbesondere befugt, innerhalb des der Gesahr ansgesetzten Bezirkes diesenigen Gewalten auszuüben, welche durch § 9 des Gesebes vom 9. August 1849 (Bulletin des lois Nr. 1511) den Militärbehörden für den Fall des Belagerungszustandes zuweist. Zu polizeilichen Zwecken, insbesondere auch zur Aussführung der vorbezeichneten Maßnahmen, ist der Oberpräsident berechtigt, die in Elsahs Lothringen stehenden Truppen zu requirieren."

<sup>2)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., 10. Leg.=Per., II. Seffion, 188. Sitzung, S. 5457 ff.

er sich ausgesprochen hat über den Ihnen, meine Herren, heute untersbreiteten Gesetzentwurf, und ich möchte meinerseits im Namen der versbündeten Regierungen der Hoffnung Ausdruck geben, daß dieser Gesetzentwurf bei Ihnen eine ebenso willige Aufnahme finden möge, wie er sie im Bundesrat gesunden hat.

Der Herr Abgeordnete Riff hat die bisherige Geltung des § 10 des Gesetzes vom 30. Dezember 1871 über die Verfassung von Elsaß-Lothringen von seinem mir verständlichen Standpunkte aus beleuchtet. Ich möchte aber doch gegenüber diesem Teile seiner Ausstührungen vom Standpunkte der verbündeten Regierungen das Nachstehende sagen.

Als wir uns, meine Herren, vor 30 Jahren das verlorene Gut an den Bogesen wiederholten, da war — wir können das heute ruhig außsprechen — die Mehrheit der elsaßslothringischen Bevölkerung der Sinsverleibung in das Deutsche Reich nicht geneigt; sie hielt zum Teil den neuen Zustand für einen nur vorübergehenden, sie hoffte auf baldige Wiedereroberung durch Frankreich, an dem sie mit alten Erinnerungen und Gewohnheiten hing. Sine solche Stimmung der reichsländischen Besvölkerung konnte nicht ohne Nückwirkung auf die Haltung der deutschen Regierung bleiben. Die Gleichstellung der Reichslande mit dem übrigen Reichsgebiet in den durch die Reichsgesetzgebung verliehenen politischen Rechten erfolgte demgemäß im Laufe der Zeit nur Schritt vor Schritt, ungefähr in dem gleichen Verhältnis, in welchem wir wahrnahmen, daß das Bertrauen in die neue Ordnung der Dinge in den Reichslanden wuchs, daß sich allmählich Zufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen anbahnte, daß das Interesse an Kaiser und Reich erstartte.

Um aber die politische Entwickelung der Reichslande in ruhigen Bahnen zu halten, war es zunächst unerläßlich, Borsorge zu treffen, um jeder Störung durch unruhige inländische oder ausländische Elemente von vornherein entgegenzutreten. Dazu bedurfte die Regierung außerordentlicher Bollmachten, zu denen in erster Linie der § 10 des Gesehes vom 30. Dezember 1871, der sogenannte Distaturparagraph, gehörte. Dieser Distaturparagraph erteilte dem Oberpräsidenten die Ermächtigung, bei Gesahr für die öffentliche Ordnung ungesäumt diezenigen Maßnahmen zu treffen, welche ihm zur Abwendung der Gesahren notwendig erschienen. Diese Bestimmung — daran möchte ich doch auch erinnern — knüpste an an das bei der Annexion von Elsaß Lothringen gültige französische Gesetz vom 9. August 1849, wonach die Kaiserlichen Behörden in Elsaß Lothringen bei Gesahr für die öffentliche Sicherheit den Belagerungszustand proklamieren konnten. Während aber in solchen

Fällen in Frankreich die vollstreckende Gewalt von den Zivilbehörden an die Militärbesehlshaber überging, wurde in Elsaß-Lothringen auf Grund des Diktaturparagraphen jene Besugnis dem Oberpräsidenten als der obersten Zivilbehörde übertragen. Durch das Gesetz vom 4. Juli 1879 wurde, wie Ihnen bekannt ist, an Stelle des Reichskanzlers der Statthalter gesetzt, und nach dem § 2 dieses Gesetzt wurden dem Statthalter auch die außerordentlichen Besugnisse übertragen, welche auf Grund des Diktaturparagraphen die dahin dem Oberpräsidenten zugestanden hatten.

Bon den großen Machtvollfommenheiten, welche der Diftaturparagraph in die Hände der Zivilbehörde legte — auch darauf möchte ich heute hinweisen, und nicht bloß von dem Gesichtspunkte aus: de mortuis nil nisi bene, sondern vor allem, um der historischen Bahrheit gerecht zu werden -, haben die Behörden in Elfaß-Lothringen nur fehr felten und immer nur in zwei ganz bestimmten Richtungen Gebrauch gemacht. Sie haben diese Ermächtigung benutt, einerseits um hier und da Bersonen auszuweisen, deren Verbleiben im Lande ihnen mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung unverträglich erschien; andererseits haben sie biefe Ermächtigung benutt, um gelegentlich Pregerzeugnisse zu unterdrücken, welche nach ihrer Ansicht die öffentliche Sicherheit gefährdeten. Seit 17 Jahren, seit bem Umtsantritt des verewigten Fürsten von Sobenlobe-Schillingsfürft, ift ber Dittaturparagraph überhaupt meines Biffens nur noch zwei- oder dreimal zur Amvendung gekommen. Wenn derselbe also auch die Bevölkerung der Reichslande tatfächlich nicht besonders bebrückt hat, so gebe ich dem Herrn Abgeordneten Riff doch darin vollkommen recht, daß der Diftaturparagraph von der Bevölkerung der Reichslande aufgefaßt wurde als ein Miftrauensvotum, als eine Buruchetung gegenüber dem übrigen Teile der Reichsbevölkerung; daß seine Aufhebung von der Bevölkerung der Reichslande lebhaft gewünscht wurde, wie das schon die immer wiederholten und von dem Herrn Abgeordneten Riff soeben in Erinnerung gebrachten Anträge der elfaß = lothringischen Abgeordneten beweisen. Auch die Stimmung dieses hohen Hauses hat sich mehr und mehr zu Bunften dieser Antrage gewendet, und ich kann dem Herrn Abgeordneten Riff versichern, daß es wirklich eine unbeabsichtigte Lücke ift, wenn von dieser Stellung des Reichstags jenen Antragen gegenüber in ber Begründung der Vorlage nicht die Rede ist. Es ist richtig und mir fehr wohl bewußt, daß derartige Antrage auf Aufhebung des Diftatur= paragraphen in den Jahren 1873, 1877 und 1879 abgelehnt wurden: daß im Jahre 1885 ein dahingehender Antrag vom Antragsteller selbst nach längerer Diskuffion als aussichtslos zurückgezogen wurde; daß 1893

ber Antrag wiederum zur Besprechung kam und unerledigt blieb; daß er 1895 zum ersten Male angenommen wurde und dann wieder, wenn ich nicht sehr irre, vor zwei Jahren im Jahre 1900. Seine Majestät der Kaiser und die verbündeten Regierungen sind nunsmehr nach gründlicher Erwägung und nach reislicher Prüfung von seiten der Landesbehörden wie von seiten des Reichskanzlers, von meiner Seite, zu der Ueberzeugung gelangt, daß die außerordentlichen Machtmittel des Diftaturparagraphen fortan entbehrt werden können.

Die Absicht, den Diktaturparagraphen als dauernde Einrichtung beis zubehalten, hat bei den verbündeten Regierungen niemals bestanden. Schon im Frühjahr 1871 hat in diesem hohen Hause Fürst Bismarck hervorsgehoben, daß die verbündeten Regierungen — so, glaube ich, drückte er sich aus — nicht das Bedürfnis empfänden, die Diktatur länger aufrecht zu erhalten, als dies notwendig sei, und daß sie sich die Frage der Ausshebung der Diktatur im Lause der Zeit vorlegen würden. Der Diktaturparagraph war immer als eine außerordentliche Maßregel, als eine Wasse sür eine gewisse lebergangszeit gedacht.

Meine Herren, wenn der Herr Vorredner zu meiner Befriedigung sich durchaus einverstanden erklärt hat mit der Aushebung des Diktaturs paragraphen, so sind uns doch in der Presse, wie manchmal in ähnlichen Fällen, von beiden Seiten Vorwürfe gemacht worden. Auf der einen Seite sind wir gefragt worden, warum wir diesen Stein des Anstoßes nicht schon früher aus dem Wege geräumt hätten. Auf der anderen Seite habe ich auch gelesen, daß wir auf eine wertvolle Waffe zu früh verzichtet hätten.

Ich glaube, daß die Wahl des psychologischen Augenblicks, die Wahl des richtigen Moments für die Beseitigung des Diktaturparagraphen Sache derjenigen Organe war, die verantwortlich sind für die Verhältnisse in Elsaß 20thringen, also in erster Linie der Behörden in Straßburg selbst, die am besten ermessen können, ob sie ihren Aufgaben, ihren Pflichten auch ohne die außerordentlichen Machtmittel des Diktaturparagraphen genügen können. Durch die Aushebung des Diktaturparagraphen graphen wird anerkannt, daß es, dank der Machtstellung des Meichs, dank auch der alten Stammesgenossenschaft zwischen und und den Alemannen zwischen Khein und Vogesen, dank der sorgsamen Arbeit der Landesbehörden in Elsaß Lothringen, gelungen ist, die Bes völkerung der Reichslande mehr und mehr mit der neuen Ordnung der Dingezu versöhnen und ihr volles Vertrauen

einzuflößen in ben Beftand ber Bugehörigkeit von Gliaß: Lothringen zum Deutschen Reich. Die Auswanderung nach Frantreich hat nachgelassen in den letzten Jahren; die jekige junge Generation in Eljaß-Lothringen dient lieber unter den deutschen Kahnen als die frühere: insbesondere - das bebe ich mit besonderer Befriedigung bervor - ift die Haltung des Landesausschuffes immer ruhiger, sachlicher und loyaler geworden. Wenn vielleicht — ich scheue mich gar nicht, das auszusprechen — bei der älteren Generation hier und da noch Sympathien für Frankreich anzutreffen sind, so können wir doch die Erwartung begen. die Erwartung, welcher der Herr Abgeordnete Riff zu meiner Freude Ausdruck gegeben hat, daß Bestrebungen, welche abzielen auf die Lostrennung der Reichslande vom Deutschen Reiche, bei der Masse der friedliebenden und fleißigen Bevölkerung von Elfaß-Lothringen feinen Unklang. feinen Erfolg haben werden. In dem Gefühl der Stärke, welche darin por dem In- und Auslande für und liegt, haben wir Bertrauenamit Bertrauen erwidern wollen in der Erwartung, daß die bestehende Gesetzgebung auch ohne die außerordentlichen Machtmittel des Diftatur= paragraphen ausreichen wird, um das Reichsland ganz deutsch zu machen und zu erhalten. Es ift nicht dynastische Willfür, und es sind nicht diplomatische Kombinationen, sondern geschichtliche Notwendigkeiten und unveräußerliche Forderungen des deutschen Volkstums, welche die Zugehörigkeit von Elfaß-Lothringen fur uns zu einer Burgichaft fur ben Bestand des Reiches selbst gemacht haben. Die gemeinsame Kraft der beutschen Stämme hat dieses Band geschlungen, und wir können sagen, daß dasselbe seit einem Menschenalter nicht lockerer, nicht schwächer, son= bern stärfer geworden ift. Wir können unsere elfässischen und lothringischen Landsleute nicht wieder aus der nationalen Gemeinschaft entlassen, ohne unsere schwer erkämpfte nationale Einheit selbst zu gefährden. Ein erfolgreicher Zwang in dieser Richtung erscheint nach Lage der Dinge und im Sinblick auf unfere eigene Stärke, Bott fei Dant! ausgeschloffen, und freiwillig werden wir in eine neue Abtrennung jener alten Reichsgebiete niemals willigen.

Aber, meine Herren, auch in weiten Kreisen der elsaß-lothringischen Bevölkerung — und namentlich hierfür waren die Worte des Herrn Vorsredners ein beredter Beweis — ift mehr und mehr die Einsicht zur Reise gekommen in die historische Notwendigkeit, welche das Schicksal der Reichsslande unauflöslich verknüpft hat mit dem Schicksal des deutschen Volkes. Vertrauen sprach aus der hochherzigen Kundgebung Seiner Majestät des Kaisers, und ein Akt des Vertrauens wird es sein, wenn Sie aus dieser

Kundgebung die gesetzgeberische Schluffolgerung ziehen, welche ich im Namen der verbündeten Regierungen von Ihnen erbitte.

Ich bin überzeugt, daß in diesem hohen Hause niemand sein wird, der nicht die Erwartung hegt, daß unsere elsaß-lothringischen Landsleute die Austebung des Diktaturparagraphen mit derselben Gesinnung aufnehmen werden, in welcher wir sie gewähren, nämlich mit deutscher Treue!

(Lebhaftes allseitiges Bravo.)

Die nächsten Redner waren drei Abgeordnete aus den Reichslanden: Roellinger, Dr. Hoeffel und Preiß, ferner die Abgeordneten Dr. Bachem und Bebel. Diesem antwortet zunächst

Reichstanzler Graf von Bülow3):

Meine Herren, ich darf es dem Herrn Staatssekretär für Elsaß-Lotheingen überlassen, im Namen der reichsländischen Regierung auf die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Bebel zu antworten. Die beiden Herren scheinen ein solches Vergnügen zu empfinden, sich nach längerer Trennung wiederzusehen

(große Heiterkeit),

daß ich einer parlamentarischen Aussprache zwischen ihnen nicht vorgreifen möchte.

# (Heiterkeit.)

Ich selbst will nur in Kurze auf einige Bemerkungen des Herrn Abgeordsneten Bebel erwidern.

Ich muß zunächst konstatieren — ich bin im Grunde nicht davon überrascht —, daß, wie der Herr Abgeordnete Bebel während unserer ganzen chinesischen Aktion chinesischer war als die Chinesen, so ist er jest mehr Protestler als der enragierteste Protestler in Elsaß-Lothringen.

(Sehr wahr! rechts. Lachen und Zurufe bei den Sozialdemokraten.)

Mit um so größerer Genugtuung habe ich soeben gehört, in welcher Weise sich die Abgeordneten aus Elsaß-Lothringen ausgesprochen haben über die Aushebung des § 10 des Gesetzes vom 30. Dezember 1871. Der einzige Mißklang, meine Herren, welcher in diese Debatte getragen worden ift,

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 5466.

<sup>4)</sup> Als Staatssefretär von Köller noch Oberpräsident von Schleswig-Holstein war (Aug. 1897 bis Aug. 1901), hat ihn wegen der von ihm verfügten Ausweisungen von Dänen der Abg. Bebel besonders besehdet.

kam nicht von den Vertretern von Esfaß-Lothringen. Nun glaube ich aber doch, meine Herren, daß die Vertreter von Esfaß-Lothringen die Stimmung, die Ansichten, die Anschauungen und die Absichten der Besvölkerung von Esfaß-Lothringen richtiger wiedergeben, als dies der Herren Abgeordnete Bebel getan hat. Wenn der Abgeordnete Bebel zu meinem Bedauern gemeint hat, daß die Art und Weise, wie namentlich die Herren Abgeordneten Riff, Hoeffel und Roellinger sich ausgesprochen haben über die Aushebung des Diktaturparagraphen, — daß diese Art und Weise übertrieben und deplaciert gewesen wäre, so antworte ich darauf, die Art und Weise, wie die Herren aus Elsaß-Lothringen sich ausgesprochen haben, war ebenso würdig, wie sie patriotisch war.

(Bravo! rechts.)

Nun hat der Abgeordnete Bebel weiter gemeint, mir sei die Stellung des Reichstags zu den wiederholten Anträgen auf Aushebung des Diktaturparagraphen unbekannt gewesen. Es ist mir wirklich unbegreislich, wie der Abgeordnete Bebel das hat sagen können, wo ich ausdrücklich hier die verschiedenen Jahreszahlen angesührt habe 5)

(sehr richtig),

wo ich gesagt habe, daß 1874, 1877, 1879 die Anträge auf Beseitigung des Diktaturparagraphen abgelehnt wurden, daß derselbe Antrag 1885 wieder eingebracht wurde, dann 1893, 1895 wurde er zum erstenmal ansgenommen und zum zweiten Male im vorvergangenen Jahr, also 1900. Ich wiederhole gegenüber dem Hern Abgeordneten Bebel: wenn in der Begründung nicht darauf Bezug genommen wird, so war das von meiner Seite eine durchaus unabsichtliche Lücke. Der Herr Abgeordnete Bebel, der selbst ein viel beschäftigter Mann ist, wird mir zugeben, daß einem so etwas unterlausen kann. Ich habe die Begründung, die in Straßsburg aufgestellt ist, gelesen und geprüft, dabei aber nicht an jene Reichsstagsanträge gedacht und das deshalb in meiner Rede soeben nachsgeholt.

Nun galt ein großer Teil der Ausstührungen des Herrn Abgeordeneten Bebel dem Bersuch, einen Biderspruch zu konstatieren zwischen der jetzigen Aussehung des Diktaturparagraphen und der dreißigjährigen Aussechterhaltung dieser gesetzlichen Bestimmung. Ich habe mich aber ebensfalls schon soeben bemüht, nachzuweisen, daß die Haltung der deutschen Regierung der Stimmung der elsaßslothringischen Bevölkerung entsprechen müßte, und diese Stimmung war zu unserer Freude, zu unserer Genugs

<sup>5)</sup> Bgl. oben, S. 331 f.

tunng immer ruhiger, immer sachlicher und immer soyaler geworben, und daraus haben wir das Fazit gezogen durch die Aufhebung des Diktatursparagraphen.

Ferner hat der Herr Abgeordnete Bebel gemeint, bei der Aufhebung des Diktaturparagraphen wäre der Reichskanzler ausgeschaltet worden. Ich habe soeben gesagt, die Aushebung des Diktaturparagraphen ist erfolgt nach gründlicher Prüfung der Verhältnisse von seiten der elsaß-lothringischen Behörden und von meiner Seite, und ich kann hinzusügen, daß ich seit meinem Amtsantritt sowohl mit dem Herrn Statthalter von Elsaß-Lothringen, wie mit dem Herrn Staatssekretär für Elsaß-Lothringen, wie mit einer Reihe von elsaß-lothringischen Notabilitäten und Beamten über diese Frage eingehende Rücksprache genommen habe, und daß ich auf diesem Wege zu der Ueberzeugung von der Entbehrlichkeit des Diktaturparagraphen gelangt din und dieser Ueberzeugung gegenüber Seiner Majestät dem Kaiser Ausdruck gegeben habe.

Der Herr Abgeordnete Bebel hat weiter gefragt, ob irgendwelcher Zusammenhang bestände, zwischen dem Bau der Hohfönigsburg und der Aushebung des Diktaturparagraphen. Ich säume keinen Augenblick, darauf zu erwidern, daß zwischen diesen beiden Angelegenheiten nicht der mindeste Nexus besteht.

(Lachen bei ben Sozialdemokraten.)

— Meine Herren, Ihre Heiterkeit ändert nicht das Mindeste an der Richetigkeit dieser meiner Erkärung. Ich bin neugierig, ob Sie irgendwelchen tatsächlichen Beweis, irgend einen anderen Beweis gegen meine Erkärung vorbringen können als bloßes Gelächter.

Wenn die Aufhebung des Diktaturparagraphen im Interesse der Sicherheit des Reichs nicht möglich gewesen wäre, so würde derselbe nicht beseitigt worden sein, selbst wenn der Landesausschuß von Elsaß-Lothringen die Mittel für die Restaurierung von hundert Bogesen-Burgen der willigt hätte. Wenn aber die Aufhebung des Diktaturparagraphen möglich war, wenn sie nützlich war, so mußte der Diktaturparagraph verschwinden, auch wenn auf der Hohkönigsburg kein Stein umgedreht wurde. Daß der Erlaß Seiner Majestät des Kaisers — ich glaube, es war am 9. Mai dieses Jahres — von der Hohkönigsburg datiert wurde, das war ein Hinweiß auf die Vergangenheit, auf die deutsche Vergangenheit der Reichslande, und das ist in den Reichslanden sehr wohl verstanden worden.

Endlich, meine Herren, hat der Herr Abgeordnete Bebel auch gestreift die staatsrechtliche Stellung der Reichslande. Ich glaube, daß die Mehr=

heit dieses hohen Hauses es verstehen wird, wenn ich von dieser Stelle aus heute auf diese Frage nicht eingehe.

(Sehr richtig! rechts.)

Das sind sehr komplizierte, sehr weitreichende, sehr schwerwiegende Fragen, die nicht von heute auf morgen gelöst werden können. Ich will deshalb nur so viel sagen, daß für die innere Entwicklung von Elsaß-Lothringen, für seine staatsrechtliche Stellung auch serner für mich zwei Gesichtspunkte maßgebend sein werden: die Fürsorge für die Sicherheit des Reichs, für die Integrität des Reichs, die Rücksicht auf die europäische Gesamtlage und auf den europäischen Frieden auf der einen Seite — und auf der anderen Seite die Haltung der elsaß-lothringischen Bevölkerung gegenüber dem Deutschen Reich, das Tempo ihrer Verschmelzung mit dem Deutschen Reich. Von diesen beiden Gesichtspunkten aus werde ich auch ferner alle elsaß-lothringischen Fragen behandeln.

(Lebhaftes Bravv.)

An diese Rede des Reichskanzlers schloß sich unmittelbar die Antwort des Staatssiefretürs für Elsaß-Lothringen von Köller an den Abgeordneten Bebel. Aber auch der Reichskanzler hatte noch einiges nachzuholen gegen die erste und verband damit eine kurze Erwiderung auf eine zweite Rede des genannten Abgeordneten.

Reichstanzler Graf von Bulow6):

Ich habe zunächst gegenüber dem Herrn Abgeordneten Bebel ein Bersäumnis nachzuholen, auf welches ich von befreundeter Seite aufmerksam gemacht worden din. Ich habe vergessen, gegenüber dem Herrn Absgeordneten Bebel hervorzuheben, daß jener Artikel der "Kölnischen Zeitung", auf den er Bezug nahm, weder direkt noch indirekt von mir inspiriert war"). Selbst gut orientierte Blätter können einmal nicht ganz au courant sein. Wenn der Herr Abgeordnete Bebel mich bei dieser Gelegenheit auch versantwortlich gemacht hat für eine Auslassung der "Wünchener Neuesten Nachrichten", ja, meine Herren, das ist ein Blatt, das mich nicht selten angreift. Ich nehme es wirklich keinem Blatt übel, wenn es mich ansgreift.

(Heiterkeit rechts.)

<sup>6)</sup> A. a. D. S. 5475 f.

<sup>7)</sup> Abg. Bebel hatte gesagt, daß die "Kölnische Zeitung" in einem wahrscheinlich von Berlin aus inspirierten Artikel nach am 10. Mai ausgesührt hätte, die Reichseregierung könne im Hinblick auf mögliche Zwischensälle eine Wasse nicht aus der Hand geben, die unter Umständen vielleicht eine sehr einschneidende Bedeutung erhalten würde.

— Ich nehme es auch der "Deutschen Tageszeitung" nicht übel, Herr Dertel. Aber daß man mir solche Blätter, welche mich angreifen, noch als offiziös imputiert, das hat mich selbst von dem Herrn Abgeordneten Bebel überrascht!

Wenn nun der Herr Abgeordnete Bebel sich in seiner zweiten Rede darüber aufgehalten hat, daß einem geschätzten Mitglied dieses Hauses, dem Baron Schmids), eine militärische Beförderung zu teil geworden ist, so wird doch auch der Herr Abgeordnete Bebel nicht bestreiten können, daß Se. Majestät der Kaiser auf Grund Seiner Kommandogewalt dazu berechtigt war, diese Besörderung vorzunehmen. Wenn aber der Herr Abgeordnete Bebel für diese Besörderung ein Hindernis darin erblickt hat, daß der Herr Abgeordnete Baron Schmid in einer fremden Sprache aufsgewachsen sei und, wie angedeutet wurde, früher dem französischen Heere angehört habe, so erwidere ich, daß mir jeder Elsaß-Lothringer willtommen ist, der sich offen, loyal und rückhaltloß auf den Boden der bestehenden Verhältnisse stellt, und ich hin sest überzeugt, daß der Baron Schmid sich sehr wohl der Pflichten bewußt ist, welche ihm die Ehre auferlegt, die preußische Unisorm zu tragen.

#### (Bravo! rechts.)

Meine Herren, aus Ihnen bekannten Gründen werde ich auf die Berhältnisse in den gemischtsprachigen Provinzen der preußischen Monarchie hier nicht eingehen. Diese Verhältnisse sind innere Angelegenheiten eines deutschen Bundesstaates; sie sind innere Angelegenheiten der preußischen Monarchie, und ich habe schon einmal hier dargelegt, daß solche Angelegenheiten nach der Ansicht der verbündeten Regierungen nicht vor das Forum dieses hohen Hauses gehören. Von diesem von den verbündeten Regierungen stets festgehaltenen Grundsat kann ich mich auch durch die Darlegungen des Herrn Abgeordneten v. Glebocki nicht abbringen lassen. Wenn der Hagen und Wünsche vorbringen will, so werde ich ihm Rede und Antwort stehen. Hier ist es mir versassungsmäßig nicht möglich, denn ich habe die Pflicht, den Einzelstaaten die durch die Versassung ihnen gewährleisteten Besugnisse, ihre versassungsmäßige Zuständigkeit, zu wahren.

<sup>8)</sup> Der Fabritbesiter Franz Aavier Baron de Schmid in Saaralben, Abgeordeneter des 12. els.-lothr. Bahltreises Saargemünd, geb. 1858, hatte seine Borbildung in Paris erhalten, 1880—1883 bei der französischen Kavallerie gedient, war dann aus dem französischen Heere und Untertanenverhältnis ausgeschieden und nach Saaralben übergesiedelt. Der Kaiser stellte ihn im Frühjahr 1902 à la suite des Deuter Kürassier-Regiments.

Der Herr Abgeordnete v. Glebocki hat endlich auf die Rede Bezug genommen, welche Seine Majestät der Kaiser vorgestern in der Mariensburg gehalten hat. Hierauf erwidere ich ihm, daß diese Rede nur der Ausdruck war monarchischen Pflichtgefühls in Wahrung der Einheit der preußischen Monarchie.

(Lebhaftes Bravo.)

Es war vollkommen in der Ordnung, daß Seine Majestät der Kaiser (Widerspruch bei den Polen)

— gewiß, meine Herren, es war ganz und gar in der Ordnung, daß Seine Majestät der Kaiser gerade in der Marienburg diese Worte gesprochen hat.). Denn wie der Straßburger Münster im Westen, so ist die Marienburg im Often ein mahnendes Wahrzeichen, die Grenzen des Deutschen Reichs und deutschen Volkstums zu schirmen.

(Lebhaftes Bravo rechts und bei den Nationalliberalen.)

Der Gesethentwurf wurde an diesem Tage in erster und zweiter, am 9. Juni in dritter Beratung angenommen; das Geseth trägt das Datum des 18. Juni 1902.

### 67. Bruffeler Buckerkonvention.

Sitzung des Reichstages vom 11. Juni 1902.

Der Reichstag stand unmittelbar vor seiner Bertagung; es sanden deshalb an diesem Tage zwei Situngen statt, um 9 und um 3 Uhr; in der ersten wurde das Sitzstoffgeset in der zweiten, in der zweiten Situng in der dritten Beratung erledigt, ebenso in dritter Beratung die Abänderung des Zuckersteuergesetes, der "Bertrag über die Behandlung des Zuckers", und zuletzt wurde die Schlußabstimmung über die Abänderung des Branntweinsteuergesetes vorgenommen. Am Sonnabend den 7. Juni hatte die

<sup>9)</sup> Am 5. Juni. Börtsich: "Ich habe schon einmal Gelegenheit genommen, in dieser Burg und an dieser Stelle zu betonen, wie die alte Marienburg, dies einstige Bolwert im Osten, der Ausgangspunkt der Kultur der Länder östlich der Weichsel, auch stets ein Bahrzeichen sür deutsche Aufgaben bleiben soll. Jest ist es wieder so weit: polnischer Uebermut will dem Deutschtum zu nahe treten, und Ich din gezwungen, Mein Bolk aufzurusen zur Bahrung seiner nationalen Güter. Und hier in der Mariensburg spreche Ich die Erwartung aus, daß alle Brüder des Ordens St. Johanns immer zu Diensten stehen werden, wenn Ich sie ruse, deutsche Art und Sitte zu wahren, und in diesem Bunsche und in dieser Hoffnung erhebe Ich Mein Glas auf das Wohl des Durchlauchtigsten Herrenmeisters und des Ordens St. Iohanns."

Kommission ihren Bericht über die Zuckerkonvention festgestellt, Montag den 9. und Dienstag den 10. Juni hatte die zweite Beratung dieser Borlage stattgefunden.

Die Kommission hatte beantragt, "daß die Natisitation der Brüsseler Konvention nicht früher ersolgen darf, als das Gesetz wegen Abänderung des Zuckersteuergesetzes im Reichsgesetzblatt beröffentlicht ist". Hierzu wieder hatten die Abgeordneten Herold, Graf Kanitz und von Kardorff das Amendement gestellt: "daß die Kündigung des Vertrages sür den 1. September 1908 und die späteren Jahre rechtzeitig zu ersolgen hat, salls der Reichstag die Zustimmung zur Verlängerung nicht vorher gegeben hat". In einem Zusahntrage zu dem Antrag Herold und Gen. endlich beantragten die Abgeordneten Dr. Barth und Gen., daß die Zustimmung des Reichstages auch zu einer Kündigung der Verträge ausgesprochen werden soll.

. Gegen den Antrag Herold und Gen. wandte sich der Abgeordnete Dr. Barth bei der Generaldiskussion der dritten Beratung. Er wieß u. a. darauf hin, daß auch der Absgeordnete Fürst Bismarck zu den Antragstellern gehöre, und meinte, daß der erste Reichsstanzler einen derartigen Antrag als Ausdruck von Konventsgelüsten behandelt haben würde.

Alsbald griff der Präsident in die Debatte mit der Erklärung ein, daß er keinen der zur Vorlage der verbündeten Regierungen gestellten Anträge zur Abstimmung bringen werbe:

"Unsere Geschäftsordnung kennt nur zwei Wege, auf welchen Borlagen der versbündeten Regierungen verabschiedet werden: dieselben werden, nachdem sie eventuell geschäftsordnungsmäßig abgeändert sind, vom Reichstag angenommen oder abgelehnt. Sine Annahme, welche an Bedingungen, Boraussehungen oder Erwartungen geknüpft ist, kennt unsere Geschäftsordnung nicht. Daher bin ich nicht in der Lage, den Antrag ad 1 der Kommission sowie den Antrag Herold mit dem dazu gestellten Zusabantrag hier zur Abstimmung zu bringen."

In unmittelbarem Anschluß daran ergriff das Wort der Reichskanzler Graf von Bülow 1):

Auch abgesehen von den geschäftsordnungsmäßigen Bedenken, welche der Herr Präsident des Reichstags soeben erhoben hat, halte ich es für meine Pflicht, zu der von dem Herrn Abgeordneten Dr. Barth in die Generaldiskussion einbezogenen Frage des Antrags der Herren Abgeordneten Herold, Graf v. Kaniß, v. Kardorff und Müller auch meinerseits sachlich Stellung zu nehmen. Namens der verbündeten Regierungen muß ich diesen Antrag für unannehmbar erklären. Wenn die verbündeten Regierungen im vorliegenden Falle dem in diesem Antrag enthaltenen Grundsaße zustimmen würden, so könnte die gleiche Forderung aus dem Reichstage heraus gegenüber allen kündsbaren, internationalen Abkommen des Reichs erhoben werden.

(Sehr richtig!)

Dies hohe Haus hat als gesetzgebende Versammlung zu erwägen und zu beschließen, ob es einem ihm von den verbündeten Regierungen vorgelegten

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg. Per., II. Seffion, 192. Sipung, S. 5609.

berartigen internationalen Abkommen seine Zustimmung erteilen will ober nicht. Ist die Zustimmung aber erteilt, so muß es der Erwägung der verbündeten Regierungen überlassen bleiben, selbst den Zeitpunkt zu wählen, welcher geeignet ist, den bestehenden Zustand zu ändern und die durch den Vertrag für das Reich geschaffenen Verhältnisse auf eine neue Grundslage zu stellen. Sine vorherige parlamentarische Erörterung dieses Zeitpunkts und die öffentliche Mitteilung der maßgebenden Erwägungen ist sachlich ausgeschlossen. Selbstwerständlich werden bei der Wahl des Kündigungszeitpunkts für Verträge, welche Interessen der Landwirtschaft berühren, diese Interessen seitens der verbündeten Regierungen besondere Beachtung und Verücksitigung sinden. Der Erekutive muß aber das Recht gewahrt bleiben, nach ihrem Ermessen und der jeweiligen Sachlage auch die Kontinuität eines bestehenden Zustandes dis auf weiteres aus rechtzuerhalten.

Diese Gründe sind so schwerwiegender staats= und völkerrechtlicher Natur, daß die verbündeten Regierungen nicht in der Lage sind, auf jenes Necht zu verzichten. Die Annahme des Antrages Herold würde daher für die verbündeten Regierungen gleichbedeutend mit der Ablehnung der Konvention sein.

### (Bewegung.)

Als letter Redner in der Generaldiskuffion wandte fich der Abgeordnete Fürst Bismark gegen den Angriff des Abgeordneten Dr. Barth. Er fagte u. a.:

"Ferner ist gerade der Herr Abgeordnete Barth wohl der am wenigsten berusene Interpret eventueller Stellungnahme auf wirtschaftlichem Gebiete des ersten Reichse kanzlers. (Sehr richtig! rechts. Lachen sinks.) Ich will auf das Sachliche nicht weiter eingehen, sondern meine Unterschrift nur damit erklären, daß man hier einer in gewissem Sinne einem Sprung ins Dunkle zu vergleichenden Maßnahme gegenüberstand, die nach Auffassung der meisten Kommissionsmitglieder doch sehr übers Knie gebrochen war.

"In Bezug auf die eventuelle Stellungnahme des ersten Reichskanzlers und die Berbindung, in die der Herr Abgeordnete Barth mich damit zu bringen für gut befand, möchte ich nur sagen: tempora mutantur — damals waren andere Zeiten, als der erste Reichskanzler die deutschen Interessen zu vertreten hatte." (Sehr richtig! und bravo! rechts. Lachen links.)

Darauf antwortete in der Spezialberatung

Reichstanzler Graf von Bülow2):

Meine Herren, ich fann eine Bemerkung des Herrn Abgeordneten Fürst von Bismarck nicht unerwidert lassen. Der Herr Abgeordnete hat gemeint, die Brüffeler Zuckerkonvention sei übers Knie ges

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 5613.

brochen und ihre Unnahme wurde ein Sprung ins Dunfle fein. Das vermag ich nicht zuzugeben. Ich habe mich seinerzeit bei der ersten Lesung der Konvention nicht gegen eine Kommissionsberatung ausgesprochen, ich habe dem Borichlag bes herrn Staatsfefretars bes Reichsichapamts, während der Pfingstpause dieses hohen Hauses, noch Sachverständige der Zuckerinduftrie zu vernehmen, bereitwillig zugestimmt. Was ich während der ersten Lejung der Vorlage gesagt habe, daß diese Vorlage nicht über das Knie gebrochen, daß sie nicht durchgeveitscht werden follte, diefe Zusage glaube ich auf das gewiffenhafteste eingelöft zu haben.

(Sehr richtig! links.)

Jett aber, meine Herren, wer zwei Monate nach der Veröffentlichung ber Konvention, wer angesichts des ungeheuren Materials, das über die Konvention vorliegt, und — ich gestatte mir hinzuzufügen — wer nach einer dreitägigen Debatte über die Konvention noch nicht weiß, welche Stellung er gegenüber der Konvention einnehmen soll — ja was soll ich davon denken! (Große Seiterfeit.)

Nachdem, meine Herren, die Sachlage nunmehr völlig aufgeklärt und gründlich geprüft worden ift, glaube ich allerdings, daß ich mit gutem Gewiffen im Ramen der verbundeten Regierungen an diefes hohe Saus die Aufforderung richten kann, der Bruffeler Konvention Ihre Buftimmung au erteilen.

(Lebhaftes Bravo links und in der Mitte.)

Abgeordneter Fürft Bismard verteidigt in längeren Darlegungen seine Auffaffung, daß es sich bei der Konvention um einen Sprung ins Dunkle handle. Manche von den ältesten und angesehensten Abgeordneten seien angesichts des "ungeheuren Materials", von dem auch der Reichstangler gesprochen, noch im Zweifel, wie fie ihre Stimme abgeben follten. Einer seiner Rachbarn habe gestern eine Lifte von 60-70 großen Buderfabriken da gehabt, die fich gegen die Konvention erklärten. Diese Tatjache zeige beutlich, daß das Ganze noch nicht genügend geflärt fei.

Reichstanzler Graf von Bulow:

Ich werde den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Fürsten von Bismarck nur einen furzen Sat entgegenstellen. Ich habe als erster Beamter im Reich nicht allein die Pflicht, die Juteressen von Zuckerfabriken zu berücksichtigen, sondern vor allen Dingen habe ich die Pflicht, die Interessen der Gesamtheit zu mahren.

(Bravo!)

Und ich glaube, daß die Interessen der Allgemeinheit am besten gewahrt werden durch die Annahme der Konvention.

(Lebhaftes Bravo links und in der Mitte.)

Abg. Fürst von Bismard nimmt ebenso für alle Abgeordneten in, Anspruch, daß sie die Interessen der Allgemeinheit vertreten; er weise die Andeutung von sich, als ob er ein Interessent an Zuckersabriken wäre, und als ob er sür deren Spezialzwecke eingetreten wäre. Er habe der Ueberzeugung der Zuckersabriken nur ein gewisses Gewicht vindiziert, im übrigen aber seine Meinung lediglich vom allgemeinen Standpunkte dahin ausgesprochen, daß zu eilig vorgegangen sei.

Nach dieser Auseinandersetzung wurde zur namentlichen Abstimmung geschritten; sie ergab die Annahme der Borlage mit 209 gegen 103 Stimmen.

Dann wurde der Reichstag bis zum 14. Ottober vertagt.

# 68. Polenvorlage.

Sitzung des herrenhauses vom 12. Juni 1902.

Nachdem der Gesetzentwurs über Maßnahmen zur Stärkung des Deutschtums in den Provinzen Westpreußen und Posen vom Abgeordnetenhause am 7. Juni unversändert nach der Regierungsvorsage angenommen worden war, kam er im Herrenhause zur Beratung. Der erste Nedner von Koscielstischildert die Posen nicht als gewappenete und gesahrdrohende, sondern als nackte, mit Beulen und Bunden bedeckte Leute. Sin Programm hätten sie allerdings; das bestände aber nur aus den beiden Punkten: "wir bleiben Posen, was da kommen mag; wir lassen uns durch keine noch so sein gesponnenen Bemühungen dahin verleiten, den Rechtsboden zu verlassen; denn das Recht ist unsre Kraft".

Ministerpräsident Reichstanzler Graf von Bulow 1):

Ich sehe mich genötigt, meine Herren, die Ausführungen des Herrn Borredners in einigen wesentlichen Punkten richtig zu stellen, und ich möchte gleichzeitig in aller Kürze die Gesichtspunkte hervorheben, welche für die Politik der Königlichen Staatsregierung in den gemischtsprachigen Provinzen maßgebend sind. Ich werde mich dabei aller Hypnotisierungsstünste enthalten, ich habe wirklich gar nichts vom Magnetiseur an mir, sondern ich werde die Lage so schildern, wie sie tatsächlich ist.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. über die Berh. d. H.-H. 1902, 13. Sitzung, S. 926 ff.

<sup>2)</sup> Der Vorredner hatte gesagt: "Es ist erstaunlich, wie seicht sich auch die vernünftigsten Menschen hypnotisieren sassen. Wir haben es vor kurzem bei dem großem Hundertmillionenschwindel (Zwischenruf des Grasen Hohenthal-Hohenpriehnit) —— Ja, meine Herren, ich habe eben gedacht an den Hundertmillionenschwindel der Masdame Humbert in Paris. Wenn Sie an einen andern Millionenschwindel gedacht haben, so ist das nicht meine Sache."

Die Entwicklung der prengischen Monarchie hat uns gezwungen. Teile, Fragmente, Bruchftude fremder Nationalitäten in den preußischen Staatsverband aufzunehmen. Unsere Könige haben diesen anderssprachigen Elementen alle Bohltaten ber beutschen Rultur und Die Segnungen preußischer Berwaltung zu teil werden laffen. Im preußischen Staats= verbande haben die anderssprachigen Elemente eine Kultur erlangt, die ihnen früher unbekannt war und die sie aus eigener Kraft schwerlich erreicht haben wurden. Wir haben diesen anderssprachigen Staatsangehörigen auch das volle Bürgerrecht bei uns eingeräumt; wir haben ihnen alle verfaffungsmäßigen Rechte zu teil werben laffen, welche den übrigen preußischen Staatsbürgern zustehen. Ich verstehe darum nicht, wie am Schluffe feiner Ausführungen Berr von Roscielsti hat jagen können, daß unter den verschiedenen Traumbildern, die nach und nach vor seinen Augen zerronnen wären, auch dasjenige des preußischen Rechtsstaates sich befände. Dieser preußische Rechtsstaat besteht nach wie vor und besteht auch gegenüber unseren volnischen Mitbürgern. Aber eins können wir allerdings nicht tun, und daß wir das nicht tun können, ift wohl der Hauptgrund für die Klagen des Herrn von Roscielsti, wir können anderssprachigen Elementen, fremden Nationalitäten bei uns feine Autonomie einräumen.

# (Sehr richtig!)

Denn der Preußische Staat ist ein Einheitsstaat, und der Preußische Staat ist ein deutscher Staat, er ist der deutsche Staat \*\*ar' &\$0x\u00e1v, und sein geschichtlicher Beruf besteht darin, überall das Deutschtum zu schüßen und zu fördern. Zentrisugale Tendenzen lassen wir nicht zu, und für föderative Gestaltungen, wie sie vielleicht Herrn von Koscielski vorschweben mögen, ist bei uns kein Raum.

### (Sehr richtig!)

Nun hat Herr von Roscielsti gesagt, daß er und seine Freunde auf dem Boden der bestehenden Verhältnisse stünden. Meine Herren, ich denke nicht daran, an dem guten Glauben des Herrn von Roscielsti zu zweiseln. Ich zweisle selbstverständlich nicht an der vollen Loyalität irgend eines polnischen Herrn in diesem Hohen Hause. Ich glaube aber doch sagen zu dürsen, daß mit dieser seiner so korrekten und richtigen Ausstallung Herr von Roscielski unter seinen politisch tätigen Landsleuten ziemlich vereinzelt dasteht

(sehr richtig!):

rara avis nans in gurgite vasto.

Ich glaube, meine Herren, daß Herr von Koscielski nicht daran denkt, sich irgendwie an politischen Bestrebungen zu beteiligen, die auf eine Loslösung der gemischt-sprachigen Provinzen, der öftlichen Provinzen von der Preußischen Monarchie gerichtet wären. Ich glaube aber, meine Herren, daß sein Einfluß auf die polnische Agitation nicht so groß ist, als ich dies bei seinen vortrefflichen Anschauungen wünschen möchte.

#### (Heiterkeit.)

Ich glaube, daß er mehr geschoben wird, als daß er schöbe, und ich glaube, daß, wenn je wieder fritische Zeiten kämen, das revolutionäre Element in der polnischen Agitation gegen diese Herren gerade so wieder auftreten würde, wie das im Jahre 1848 der Fall gewesen ist.

Meine Herren, es ist unbestreitbar, daß trot aller Wohltaten, die Breußische Regierung und die Preußische Verwaltung unsern anderssprachigen Landsleuten haben zu teil werden lassen, doch Bestrebungen im Gange sind, welche am letzten Ende abzielen auf die Trennung der gemischtsprachigen Provinzen von der Preußischen Monarchie

### (sehr richtig!),

und daß diese Bestrebungen von der polnischen Agitation mit steigender Leidenschaftlichkeit verfolgt werden. Es ist unbestreitbar, daß diese großpolnische Agitation die preußische Staatsidee, das deutsche Bolkstum und die deutsche Sprache heftiger und bitterer als seit lange besehdet, daß sie die Wiedersaufrichtung eines selbständigen polnischen Reiches uns verhüllter als seit lange in den Vordergrund schiebt.

### (Sehr richtig!)

Und das ist es, was diese Frage nach meiner Ansicht zu einer der wichtigsten Fragen unserer inneren Politik, was sie zur wahren Schicksals= und Zukunftsfrage für die Preußische Monarchie macht, daß sie an die Fundamente greift, auf welchen die Preußische Monarchie und mit der Preußischen Monarchie das Deutsche Reich ruht. Herr von Roscielski hat eben gesprochen von der Harmlosigkeit der polnischen Ugitation. Run, meine Herren, mir ist heute morgen noch vorgelegt worden ein Ausschnitt aus einer geachteten und verbreiteten polnischen Rundschau, in der es heißt:

Es ist tein Polen benkbar ohne Oberschlesien, ohne Posen, ohne Westpreußen, auch sogar ohne Ostpreußen; für den preußisschen Staat bedeutet der Verlust dieser Provinzen, deren Grenzen

nur wenige Meisen von Berlin entfernt liegen, gleichsam Vernichtung, Umsturz seiner Macht, sogar Berlust seines Namens....
Preußen verlöre den vierten Teil seiner Bevölkerung und würde zum Standpunkt und zur Benennung "Brandenburg" zurücksinken .... Wir können nicht zugeben, daß man uns aus der Wiege unseres Landes und unserer Nation herausdrängt und uns verhindert, an das Meer zu gelangen, eine für die Entwicklung einer großen zeitgemäßen Nation unumgängliche Bedingung. Diesen Landstrichen, welche sich heute unter preußischer Herrschaft befinden, kann Polen um keinen Preis entsagen. Bülow meint, die preußische Regierung verstände keinen Spaß in der polnischen Angelegenheit, aber auch wir kennen keinen Spaß in der Frage um unser Sein, um unsere Zukunft.

Ihnen, meine Herren, brauche ich nicht zu sagen, daß diese sehr prägnanten Aussührungen in einer Beziehung zweisellos das Richtige treffen. Der Berluft der Provinz Posen würde in der Tat die preußisschen Landesgrenzen auf wenige Eisenbahnstunden an Berlin heranschieben, und ohne Westpreußen würde Ostpreußen ein unhaltbarer Besitz werden. Wenn die letzten Ziele der großpolnischen Agitation auch nicht immer so unverhüllt verraten werden, so habe ich doch noch vor kurzem in einem in Deutschland, in Preußen, in Westpreußen, in Graudenz erscheinenden polnischen Blatte gelesen — man hat sogar die Liebenswürdigkeit gehabt, von polnischer Seite mir dieses Blatt zuzuschicken —, daß aus Posen, Oberschlesien, Westpreußen und Masuren ein eigenes polnisches Gebiet gebildet werden soll unter einem polnischen Statthalter und mit einem eigenen polnischen Landtage. Gleichzeitig wurde ich ausgesordert, zu den verehrten Kollegen, die ich schon habe, mir noch einen besonderen Ministers Kollegen für polnische Angelegenheiten zuzulegen.

(Seiterkeit.)

Wer das sein sollte, ist mir aber noch nicht gesagt worden.

(Beiterfeit.)

Meine Herren, wenn wir uns gegen solche Bestrebungen wehren, wenn wir unsern Besitz gegenüber einer solchen Agitation schützen, so erstüllen wir einfach unsere Pflicht. Es ist die Pflicht der Königlichen Staatsregierung, gegenüber Bestrebungen, die in das seste Gesüge des Preußischen Staats einen seindlichen Keil hineintreiben wollen, alle Maßenahmen zu treffen, die notwendig sind, no quid detrimenti capiat respublica. Und ein Glied in der Kette dieser Maßnahmen ist auch der Gesesentwurf, der Ihnen heute unterbreitet worden ist.

Was den Inhalt dieses Gesetzentwurfs anbetrifft, so kann ich mich im wesentlichen beziehen auf die ihm beigegebene Begründung. Ich möchte hier nur zwei Gesichtspunkte noch besonders bervorheben. Ich möchte zu= nächst sagen, daß fein Widerspruch besteht zwischen diesem unserm Gesetzentwurf und jenem Gesetze vom 26. April 1886, mit welchem seiner Zeit Fürst Bismarck unsere gange Oftmarkenpolitik eingeleitet bat. Denn Artifel I unseres neuen Gesetzentwurfs, welcher die Berstärfung des Ansiedelungsfonds um 150 Millionen enthält, bewegt sich durchaus im Geleise des Gesetzes vom 26. April 1886. Artifel II, wonach neben der Aufteilung von Gütern und ihrer Besiedelung mit deutschen Bauern auch noch der Domänenbesitz verstärft werden soll, entspricht, wie vor furzem im andern Sause hervorgehoben worden ift durch einen früheren Mit= arbeiter des Kürsten Bismarck, Herrn von Tiedemann, und wie der verewigte Fürst selbst in einer Ansprache an die Deutschen aus Bosen im Jahre 1894 hervorgehoben hat, den ursprünglichen Absichten des Fürsten Bismarck. Er steht aber auch nicht im Gegensate zu der Fassung, welche das Gesetz vom 26. April 1886 schließlich erhalten hat. Wie ich mir erlaubt habe, früher im Abgeordnetenhause zu sagen, können diese beiden Aftionen, die Ansiedelungsaktion und die Domänenaktion, sehr wohl neben einander geben; fie schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sie ergänzen Die Hauptaufgabe bleibt bestehen: daneben wird noch eine andere Aufgabe gelöft.

Die Hauptsache bleibt natürlich, neue bäuerliche Ansiedelungen zu schaffen. Das würde aber zu langsam gehen, denn wir haben den Wunsch, rasch möglichst viel Land in deutschen Besitz zu bringen. Es gibt auch eine größere Anzahl von Gütern, die sich weniger eignet zur Parzellierung als zur Bewirtschaftung im Großbetriebe, und endlich, meine Herren, sehlt es vielsach in den östlichen Provinzen dem Heere der deutschen Ansiedler an Offizieren, und ich glaube, als Offiziere für das Heer der Ansiedler würden sich gerade die vortrefflichen Domänenpächter vorzüglich eignen. Und deshalb möchte ich Ihnen diesen Artikel II, welcher den Absichten von Bismarck und Flottwell entspricht, ganz besonders empsehlen.

Meine Herren, nun kommt, wie ich sehr wohl weiß, alles darauf an, daß die wuchtige Waffe, die zur Berteidigung des Deutschtums der Königslichen Staatsregierung in die Hand gegeben werden soll, richtig angewandt wird. Ich kann auch hier nur wiederholen, daß ich es mir ganz besons ders angelegen sein lassen werde, die Tätigkeit der Ansiedelungskommission zu überwachen, darauf hinzuwirken, daß die Ansiedelungskommission praktisch und geschickt vorgeht, daß sie nicht vorgeht in büreaukratischer Weise,

daß sie vorgeht — ich scheue mich nicht, es auszusprechen — mehr in kaufmännischer Beise, nicht vom Standpunkte der Oberrechnungskammer, sondern ich möchte sagen vom Standpunkt einer gut geleiteten, klugen und soliden Bank.

### (Sehr richtig!)

Dann, meine Herren, wird es sich auch lohnen, daß wir Westpreußen und Posen mit einer Viertelmilliarde befruchten.

Meine Herren, Herr von Koscielsfi hat auch die finanzielle Seite der Borlage berührt; er scheint die Kückwirkung auf den Stand der preußischen Finanzen sehr zu fürchten. Demgegenüber möchte ich daran erinnern, daß mein verehrter Freund Herr von Rheinbaben, der im allgemeinen den Daumen sehr auf dem Beutel hält, nicht nur dieser Borslage bereitwillig beigestimmt hat, sondern sie sogar als absolut notwendig betrachtet. Und ich möchte Sie ferner daran erinnern, daß der verewigte Vizepräsident des Staatsministeriums von Miquel, der doch recht viel von Finanzsachen verstand und auch ein sparsamer Mann war, wiederholt darauf hingewiesen hat, daß wir mit der Ansiedelung sinanziell ein gutes Geschäft machen; man müsse nur nicht in kleinlicher Weise bloß auf die momentanen Zahlen sehen. Um unser Volkstum im Osten zu sch üßen — in der Beziehung möchte ich Herrn von Koscielski bitten, sich keinerlei Illusionen hinzugeben — dazu werden wir immer reich genug sein.

## · (Lebhaftes Bravo.)

Ein französischer Minister hat einmal gesagt: La France est assez riche, pour payer sa gloire. So zu reden ist nicht deutsche Art. Aber um unseren deutschen Landsmann, unsere deutschen Bauern und Bürger im Osten zu schirmen, dafür werden wir immer die nötigen Mittel haben.

### (Bravo!)

Es handelt sich um ein großes nationales Unternehmen, um die Fortsührung der Aufgaben, die unsere preußischen Könige in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit Kuhm gelöst haben. In der Fortführung dieser Aufgabe werden wir uns nicht durch kleinliche fiskalische Gesichtspunkte irre machen lassen.

Nun möchte ich gegenüber den Schlußworten des Herrn von Koscielski noch Eins ganz besonders betonen. Wir denken nicht daran, unsere polnischen Mitbürger aus ihrer Heimat zu vertreiben, wir denken nicht daran, ihnen ihre Sprache oder ihre Religion rauben zu wollen. Wir hoffen vielmehr, daß in Anerkennung, in dankbarer Anerkennung der Wohltaten, welche das Regiment preußischer Könige nun schon seit anderthalb Jahr-

hunderten den öftlichen Provinzen zu teil werden läßt, unsere polnischen Mitbürger mit ber Zeit aus voller Ueberzeugung gute und lopale Breuken und Deutsche sein werden. Aber wir können nicht dulden, daß unsere Raufleute, unfere Sandwerfer in den fleinen Städten bes Oftens burch übermächtigen polnischen Mitbewerb überflügelt und mit Hulfe des Bonfotts in ihrer wirtschaftlichen Existenz vernichtet werden. Wir wollen nicht ruhig mit ansehen, daß durch einen planmäßigen allmählichen Zuzug polnischer Elemente in vorher ganz oder überwiegend deutschen Landgemeinden unfer deutscher Bauer unter geschickter Ausnutzung seiner wirtschaftlich schwachen Lage verdrängt und unter allerlei Schikanen zum Abzuge gezwungen wird. Diejer fortschreitenden Polonifierung unserer öftlichen Provinzen wollen wir entgegentreten durch eine ruhige, flare, feste und konsequente Abwehr. Ich sage: eine konsequente Abwehr. Herr von Roscielski hat eben die Minister verglichen mit Eintagsfliegen. Es erinnert mich das an ein Wort eines hervorragenden Abgeordneten im Reichstage, der in einer Etatsrede einmal die Minister veralich mit den Blumen, über welche der Wind himveht, und ihre Spur sieht man nicht mehr. 3) So schlimm ist es denn doch nicht.

#### (Heiterfeit.)

Ich glaube nicht, daß ich Herrn von Koscielski so bald die Freude machen werde, diesen Plat vor ihm zu räumen. Aber ich kann ihm verssichern, daß, wer auch an meiner Stelle steht, gegenüber der großpolnischen Ugitation die Waffen nicht strecken wird, bevor dieselbe nicht ihrerseits die Waffen niedergelegt hat, bevor nicht alle polnischen Untertanen sich auf den Boden voller Loyalität gegenüber dem preußischen Staate stellen. Uso, meine Herren, wir wollen dieser Polonisierung unserer östlichen Provinzen entgegentreten durch eine konsequente soziale, wirtschaftliche und kulturelle Hebung des Deutschtums. Diesem Zwecke soll auch das Gesetz dienen, welches wir die Ehre haben Ihnen zu unterbreiten, und ich bin überzeugt, daß das Hohe Haus diesem Gesetz seine Zustimmung ersteilen wird.

## (Lebhaftes Bravo.)

Im weiteren Verlauf der Debatte warnte Graf und Marquis von und zu Hoensbroech bavor, auch nur den Schein zu erwecken, als follte der polnisch redende Often protestantisiert werden. Er empfahl deshalb, auch katholische Bauern anzusiedeln

<sup>3)</sup> Der Abg. Richter am 16. Januar 1902: "Die Minister sind wie die Blumen auf dem Felde: wenn von der höhe der Bind darüber geht, so sind sie nicht mehr da, und ihre Stätte kennt man nicht mehr, es sei denn, daß sie Oberprösidenten werden."

und der vorwiegend katholischen Bevölkerung des Ostens auch katholische Beamte zu geben; dadurch würde das Bertrauen zur Regierung bestärkt und die weit verbreitete Furcht vor einer beabsichtigten Protestantissierung vermindert werden. Darauf antwortete

Ministerpräsident Reichstanzler Graf von Bulom4):

Meine Herren, ich möchte keinen Augenblick zögern, gegenüber der Frage des Herrn Grafen von Hoensbroech zu erklären, daß es sich für mich und für die Königliche Staatsregierung in den gemischtsprachigen Provinzen selbstverständlich nur um nationale, nicht um konfessionelle Gegensähe und Aufsgaben handelt. Feder Gedanke an eine "Protestantisiesrung" des Ostens — Herr Graf von Hoensbroech hat diesen Ausdruck gebraucht — liegt uns vollständig fern. Ich würde diese Borlage nicht eingebracht haben, wenn ich glaubte, daß die von Ihnen geforderten Millionen nur zu Gunsten der einen oder zu Ungunsten der anderen Konfession gebraucht werden sollten. Es handelt sich, wie ich wiederhole, um eine nationale Aufgabe, an welcher sich alle Deutschen beteiligen können und sollen.

Wenn nun Graf von Hoensbroech darauf hingewiesen hat, daß mehr evangelische als katholische Ansiedler in Westpreußen und Vosen angefiedelt würden, so glaube ich zunächst nicht, daß viele katholische Rolonisten abgewiesen sein können. Wenn dies aber doch der Fall gewesen sein sollte, so fann das nur damit zusammenhangen, daß leider noch immer nicht in ausreichendem Mage für die religiösen Bedürfniffe, für die Seelforge der deutschen Ratholifen im Often gesorgt worden ift. Daß wir aber fatholische Deutsche im Dften anfiedeln sollten, ohne bag irgendwelche Bewähr geboten mare gegen beren Polonifierung, die doch durch polnisch fatholische Beiftliche in sicherer Aussicht steht, das ift nicht möglich, das tann von uns nicht verlangt werden. Cobald aber für deutichnationale, deutsch=denkende und deutsch=empfindende katholische Seelsorge gesorgt sein wird, wird die Ansiedelungskommission gang gewiß ebenso gern katholische Deutsche ansiedeln als evangelische Deutsche. Wir haben selbst das allergrößte Interesse daran, gerade unsere katholischen deutschen Ansiedler in den gemischt-sprachigen Provinzen zu schützen, und ich möchte bei dieser Gelegenheit ausdrücklich hervorheben, was ich schon in bem anderen Sause hervorgehoben habe, daß es eine Berdrehung der Tat= fachen ift, wenn die Lage so dargeftellt wird, als ob die katholische Kirche

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 336.

im Often nur mit dem Polonismus gedeihen könnte. Davon — und das sage ich nicht nur für dieses hohe Haus — ist gar keine Rede. Die katholische Kirche fährt im Osten mit dem Deutschtum ebenso gut wie mit dem Polonismus, sie fährt besser mit ihm, und durch eine ausreichende seelsorgerische Fürsorge für die deutschen Katholischen wird dem Gebote der Gerechtigkeit gedient und der Besitzstand der katholischen Kirche gewahrt.

Meine Herren, ich möchte aber nicht schließen, ohne dem Herrn Grafen von Hoensbroech zu danken für die von wahrer Baterlandsliebe und wahrer Religiofität getragene Art und Weise, wie er zu unserer Oftmarkenfrage Stellung genommen hat. 5) Ich erblicke darin einen neuen Beweis dasür, daß ein deutscher Katholik sich durch seine Sympathien für seine polnischen Religionsgenossen nicht davon abbringen lassen dark, die von polnischer Seite dem Deutschtum drohenden Gesahren zu erkennen und zu würdigen, und dies um so weniger, als der Pole in den gemischtsprachigen Provinzen gegenüber den deutschen Katholiken gerade so sehr den nationalen Gegensatz hervorkehrt wie gegenüber jedem anderen Deutschen, gelegentlich sogar noch mehr.

Am 14. Juni wurde das Gesetz auch im Herrenhause angenommen, unter dem 1. Juli wurde es veröffentlicht.

<sup>5)</sup> Aus der Rede des Grafen seien nur folgende Sape zitiert: "Der Staat und die Regierung fann meines Erachtens nicht mit verschränkten Armen zusehen, wenn das Deutschtum in den öftlichen Provinzen zurückgedrängt wird und wenn selbst Gebiete von den Polen in Beschlag genommen werden, welche historisch deutsch sind. . . . Geführt muß diefer Rampf werden, da die Burudbrangung und die Schwächung des Deutschtums eine ernste politische Gefahr in sich schließt. Dem Deutschen muß wirtschaftlich und politisch geholfen werden, und da man für die Polen keine wirtschaftlichen Ginschränkungen schaffen kann, so bleibt nichts Anderes übrig, als die Bahl der Deutschen und ihren Einfluß tunlichft, auch durch materielle Mittel, zu heben. Das ift meines Erachtens das Alpha und Omega der Staatskunft, und die Erreichung dieses Zieles erblicke ich in der gegenwärtigen Borlage. . . . Mit ethijden Mitteln allein, mit Liebe und Berjöhnung, wird nichts erreicht, um einen trivialen Ausdruck zu brauchen: damit lockt man keinen hund hinter dem Ofen hervor. Benn man aus Bedenken gegen die Borlage und ihre Ausführung die Ablehnung begründet, ohne etwas Befferes an ihre Stelle zu feten, fo kommt man eben niemals zu einer großen Aktion, die in diefer Lage meines Er= achtens unerläßlich ift."

# 69. Die Mindestzölle für Getreide.

Sitzung des Reichstages vom 16. Oktober 1902.

Am 14. Oktober nahm der Reichstag nach der sommerlichen Bertagung seine Arbeiten wieder auf, am 16. trat er in die zweite Beratung des Zolltarisgesetses ein. Es wurde begonnen mit § 1 des Zolltarisgesetses in Berbindung mit den Tarisnummern 1—4 (Weizen, Roggen, Gerste und Hafer). Die Debatte eröffnete

Reichstanzler Graf von Bülow1):

Meine Herren, ich möchte zunächst den Mitgliedern der Zolltarif= tommission den Dank der verbundeten Regierungen aussprechen für die hingebungsvolle Arbeit, der fie fich mit der eingehenden Durchberatung des Entwurfs zu einem Tarifgesetz und zum Tarif selbst mit seinen 946 Bositionen unterzogen haben. Auch wenn man mit den Ergebnissen dieser Arbeit nicht in allen Bunkten einverstanden ist, verdient die Arbeit selbst doch volle Anerkennung. Um so mehr hoffen die verbündeten Regierungen, daß diese Arbeit keine vergebliche sein wird, sondern daß sie die Basis bilden wird für eine Verständigung zwischen den verbündeten Regierungen und diesem hohen Saufe über die fünftigen Grundlagen unserer Boll- und Wirtschaftspolitik. Wir stehen vor der zweiten Lesung der Tarifvorlage, die voraussichtlich im wesentlichen entscheidend sein wird für die endgültige Gestaltung derselben. Ich will deshalb nochmals im Namen der verbündeten Regierungen und unter ihrer ausdrücklichen Buftimmung auf die Gesichtspunkte hinweisen, welche für die gesetzgeberische Aftion der verbündeten Regierungen maßgebend gewesen sind und maßgebend bleiben. Ich weiß wohl, daß über ein so gründlich und so vielfach erörtertes Thema sich nicht viel Neues jagen läßt, und ich will mich mög= lichst turz fassen.

Am 31. Dezember 1903 tritt der Zeitpunkt ein, zu welchem die wichtigsten Zoll- und Handelsverträge des Deutschen Reichs mit anderen Staaten gekündigt werden können. Damit bietet sich für uns die Mögslichkeit, unsere handelspolitischen Beziehungen zum Auslande neu zu regeln. Hierbei glauben die verbündeten Regierungen nach wie vor zwei Gesichtspunkte in den Bordergrund stellen zu müssen. Daszenige Glied an unserem volkswirtschaftlichen Organismus, welches nach der Ansicht der verbündeten Regierungen noch immer am meisten leidet, ist die Landwirtschaft. Deshalb wollen die verbündeten Regierungen diesem für unsere ganze

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 195. Sipung, S. 5683 ff.

Bolkswirtschaft hochwichtigen Erwerbszweige einen erhöhten Zollschutz ansgedeihen lassen, sie wollen der Landwirtschaft in ihrer schwierigen Lage helsen und damit zugleich den inneren Warenabsatz steigern. Die verbünsdeten Regierungen wollen aber gleichzeitig unserer hochentwickelten Industrie nicht nur den inländischen Markt gegenüber dem Andrängen fremder Waren erhalten, sondern ihr daneben auch diesenigen Absatzebiete, welche sie unter dem Schutz unserer bischerigen Wirtschaftspolitik erobert hat, sichern und tunlichst erweitern. Damit glauben die verbündeten Regierungen auch unserem Binnenhandel und Außenhandel wertvolle Dienste zu leisten.

In diesem hohen Sause sind die Ansichten darüber geteilt, ob das vom Deutschen Reiche mährend des letten Dezenniums verfolgte System ber Handelspolitik — ich meine das System der gebundenen Tarife im Gegensatz zum System der Tarifautonomie - für uns das richtige ift. Ich möchte hier auf diesen Streitpunkt nicht näher eingehen. Aber daran möchte ich doch erinnern, daß während der ersten Lesung der Tarifvorlage auch Anhänger ber Tarifautonomie fich unter gewissen Bedingungen mit dem Abschluß von Handelsverträgen und zwar für längere Zeit einver= standen erklärt haben. Sie haben das getan, weil unsere Industrie lang= fristige Handelsverträge braucht, weil fie eine folche Stabilität des Abfates ihrer Produtte nach dem Auslande für eine fundamentale Bedingung ihres Gedeihens erachtet. Auf Diesem Standpunkte stehen auch Die verbundeten Regierungen. Gie halten den Abichluß lang= fristiger Sandelsverträge für unfere wirtschaftliche Fort= entwickelung für munichenswert und für erstrebenswert, und zwar nicht allein für Industrie und Sandel, sondern auch für die Landwirtschaft. Aber selbstverftändlich wollen die verbundeten Regierungen nicht Sandelsverträge um jeden Preis, sondern nur auf einer für uns annehmbaren Basis, auf der Basis voller Gegenseitigkeit und unter Wahrung unserer berechtigten Interessen. Um aber mit Ausficht auf Erfolg in Handelsvertragsunterhandlungen eintreten zu können, wollen wir für solche Verhandlungen eine geeignete Grundlage schaffen. Deutschland hat die Bölle in seinem autonomen Tarif mit wenigen Husnahmen auf dem Stande von 1879 belaffen. Es find fogar eine gewisse Ungahl Zollpositionen in späteren Handelsverträgen herabgesett worden, insbesondere die Getreidezölle im Bergleich zu den Gaten von 1887. Dagegen haben sich in anderen Staaten, mit denen wir im Sandels= vertragsverhältnis oder doch wenigstens im Meistbegunstigungsverhältnis stehen, wesentliche Verschiebungen in der Gestaltung ihrer Tarife voll= zogen. Rukland und Stalien haben durch die Bestimmung, daß die Zölle dort in Gold zu entrichten sind, tatsächlich eine Erhöhung ihres Zollsichuses vorgenommen, und sie haben auch eine Reihe anderer Positionen, die in den geltenden Handelsverträgen nicht ausdrücklich gebunden sind, direkt erhöht, darunter auch solche, an denen unsere Aussuhr nicht unswesentlich beteiligt ist. Amerika hat 1897 den Dingley-Tarif mit seinen hohen Zollschranken errichtet. Die Schweiz hatte schon 1891 vor dem Abschluß ihres Handelsvertrages mit uns ihren autonomen Tarif sast durchweg erheblich erhöht, und sie hegt jetzt im Hindlick auf die komsmenden Handelsvertragsunterhandlungen die gleiche Absicht. Desterreichsungarn schickt sich an, seinen Zolltarif hinaufzusetzen. Dasselbe hat Rusmänien schon im Beginn der neunziger Fahre, während ich die Ehre hatte, das Reich in Bukarest zu vertreten, mit einer großen Anzahl seiner Zollspositionen getan.

Auch sonst haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse vielsach geändert. In manchen Ländern, z. B. in Rußland, auch in der Schweiz,
ist während des letzten Dezenniums die einheimische Industrie erstarkt.
Man wird, dem allgemeinen Zuge der Zeit folgend, dort mehr als früher
bestrebt sein, den inländischen Markt der inländischen Industrie zu erhalten. Wir werden also in diesem Falle für die Zulassung unserer
Waren größere Zugeständnisse zu bieten haben, als sie vor zehn Inhren
von uns gesordert wurden. Umsomehr ist es geboten, daß wir unser
handelspolitisches Küstzeug verstärten, wenn wir als ebenbürtige Gegner auf dem Kampsplatz erscheinen wollen.

Zu einem neuen autonomen Tarif aufgestellt, der sowohl hinsichtlich der äußeren Anordnung wie in der Höhe der einzelnen Positionen vielsach von dem alten Tarif abweicht. Der neue Tarif unterscheidet sich von dem alten Tarif zunächst durch seine der Entwickelung unserer Industrie folgende größere Spezialisierung, durch die Zerlegung einer großen Anzahl von Sammelpositionen in Einzelpositionen. Ich wiederhole nochmals, daß das nicht einen Bruch mit den zollpolitischen Grundsähen debentet, die vor zehn Jahren zum Abschluß von Handelsverträgen geführt haben, sondern die größere Spezialisierung soll eine wirksame Waffe für die Bertragsverhandlungen bieten.

Abgesehen von diesem veränderten technischen Aufbau enthält der Entwurf noch eine größere Anzahl erhöhter Positionen, namentlich bei den handelspolitisch wichtigen Waren, die bei den bevorstehenden Vertragse verhandlungen voraussichtlich eine Rolle spielen werden. Denn Handelse verträge können doch nur so zustande kommen, daß die unterhandelnden

Staaten sich gegenseitig etwas zu bieten haben. Deshalb sind die zollspolitisch verwertbaren Positionen so bemessen, daß dem betreffenden Artikel ein erhöhter Zollschutz gesichert bleibt, auch wenn im Vertragswege Zugeständsnisse gewährt werden. Bei der Aufstellung des Tarifs ist sorgsam darauf geachtet worden, daß solche Positionen für Handelsvertragsunterhandlungen einen hinreichenden Spielraum bieten. Ob bei den von der Kommission vorgenommenen Veränderungen diesen Gesichtspunkten überall Rechnung getragen worden ist, erscheint den verbündeten Regierungen zweiselhaft.

Die einzige Ausnahme in dem Spftem des Ihnen vorgelegten Ginheitstarifs bilden die Bolle fur die vier Sauptgetreidearten: Beigen, Roggen, Gerste und Hafer. Für diese sind, einem dringenden Bunsche unserer Landwirtschaft entsprechend, Maximal= und Minimalzölle eingesetzt worden. Reine Bosition im ganzen Tarif ift der Gegenstand so lebhafter Angriffe gewesen wie diese, mit welchen dies hohe Haus die zweite Lesung der Tarifvorlage zu beginnen soeben beschlossen hat. Die einen behaupten. die Getreidezölle seien viel zu hoch gegriffen, sie enthielten eine unertragliche Belastung der notwendigsten Lebensmittel und bedeuteten durch die dadurch bewirfte Verteuerung der Arbeitslöhne eine schwere Schädigung für unsere Exportinduftrie. Andere umgekehrt find ber Anficht, die Betreidezölle seien zu niedrig normiert; noch andere erblicken in der Durch= brechung des Spftems des Einheitstarifs durch Maximal= und Minimal= zölle für die Cerealien eine ungerechtfertigte Bevorzugung der Landwirtichaft, welche dahin führen muffe, das Zuftandekommen von Sandelsverträgen unmöglich zu machen. Die verbündeten Regierungen halten in ihrer großen Mehrheit diese Befürchtung nicht für begründet. Die verbündeten Regierungen glauben, daß die Sohe ber Getreidezölle gerade richtig bemeffen ift, um unsere Landwirtschaft in ihrer bisherigen Intensität und ihrem bisherigen Umfange zu erhalten und andererseits den Abschluß langfristiger Sandelsverträge noch möglich erscheinen zu lassen.

(Hört! hört! links.)

Daß, meine Herren, die Landwirtschaft eine schwere Krisis durchsemacht hat und zum Teil noch durchmacht, das kann nicht ernstlich bestritten werden. Es kann nicht bestritten werden, daß die Landwirtschaft, welche eine gewaltige Produktion ist, die der industriellen Produktion mindestens gleichwertig ist, daß diese gewaltige Produktion trotz eines großen Auswands an Produktionskraft, an ehrlicher und fleißiger Arbeit, mit den größten Schwierigkeiten zu kämpsen hat. Und auch das kann gerechterweise nicht bestritten werden, daß es die Pflicht der verbündeten Regierungen wie dieses hohen Hauses ist, der Landwirtschaft zu helken,

joweit das im Rahmen des Gesamtwohls möglich ift, d. h. ohne undissige Schädigung anderer Erwerdsstände, und ohne den Abschluß langfriftiger Handelsverträge unmöglich zu machen. In diesem Rahmen wollen die verbündeten Regierungen der Landwirtschaft helsen, nicht, wie behauptet worden ist, nur wegen des Großgrundbesitzes, auch nicht allein wegen des mittleren und kleinen Besitzers, so sehr uns gerade dessen Schicksal am Herzen liegt, sondern im Hindlick auf das nationale Gesamtinteresse. Dieses nationale Gesamtinteresse macht es uns zur Pflicht, die Ernährung des deutschen Volkes nach Möglichkeit vom Auslande unabhängig zu stellen. Das nationale Gesamtinteresse gedietet uns, den so zahlreichen und sozialpolitisch so wichtigen Teil der Bevölkerung, welcher die Scholle bebaut, in seiner Leistungsfähigkeit zu stärken, ihn lebensfähig und produktiv zu erhalten. Das ist nur möglich durch eine verkändige Schutzollpolitik, und deshalb haben die verbündeten Regierungen Ihnen eine Erhöhung der Getreidezölle vorgeschlagen.

Gegenüber den Angriffen, die gegen eine angeblich zu niedrige Bemessung der Getreidezölle gerichtet worden sind, will ich zunächst nur darauf hinweisen, daß der Landwirtschaft durch die Festlegung einer Mindestgrenze sür die vier Hauptgetreidearten ein Vorzugsrecht eingeräumt worden ist, welches keinem anderen der bei der Revision unserer Zollgesetzgebung beteiligten Interessenten zu teil geworden ist. Ich möchte serner darauf hinweisen, daß die Mindestsätze des Entwurfs im Bergleich zu den bestehenden Bertragssätzen sehr erhebliche und sehr wesentliche Erhöhungen enthalten. Gegen diesen Tarisentwurf mag mit mehr oder weniger Grund dieser oder jener Vorwurf erhoben werden, Wangel an Bohlwollen sür die Landwirtschaft kann ihm nicht vorgeworfen werden.

(Sehr richtig! links.)

Gegen die Erhöhung der Getreidezölle ist insbesondere der Umstand ins Treffen geführt worden, daß dadurch die Lebenshaltung der arbeitenden Klassen ungebührlich verteuert werden würde; solche Bersichiebungen im Haushalte des Arbeiters müßten dann wiederum durch eine Steigerung der Löhne ausgeglichen werden, durch diese würden der Industrie ihre Produktionstosten erhöht und ihr der Wettbewerb auf dem Weltsmarkte erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht werden. Die verbündeten Regierungen, denen die sortschreitende Hebung der Lebenshaltung unserer arbeitenden Klassen ebensosehr am Herzen liegt, wie die Erhaltung der Konkurrenzsähigkeit der deutschen Industrie, halten gegenüber den von ihnen vorgeschlagenen Erhöhungen der Getreidezölle diese Einwände nicht

für begründet. Die Ginführung der Getreidezölle im Jahre 1879 und ihre spätere Erhöhung hat seinerzeit feine Steigerung der Breife für Rorn zur Folge gehabt. Im Gegenteil standen in Deutschland vor der Ginführung der Getreidezölle die Kornpreise höher als später, und sie find seitdem trot allmählicher Erhöhung der Getreidezölle, wenn auch mit einigen Schwankungen, gefallen. Die Brotpreise folgen nicht unmittelbar den Getreidepreisen, sondern die ersteren schwanken, wie die Statistif lehrt, im Berhältnis ju den letteren fortgesett bin und ber. Für eine mehr oder weniger ersprießliche Entwicklung unserer Industrie sind andere Momente ausschlaggebend als eine Erhöhung der Getreidezölle in dem von den verbündeten Regierungen vorgeschlagenen Umfange. Unfere Industrie hat sich glänzend entwickelt in einem Zeitraum, in welchem auf die nötigsten Lebensmittel Bölle gelegt und erhöht worden find. Deshalb glauben die verbündeten Regierungen, daß durch eine Erhöhung der Getreidezölle in ben Grenzen des Entwurfs fein anderer Berufsstand geschädigt wird. Bu einer solchen Schädigung würden die verbündeten Regierungen auch nie ihre Hand bieten können; denn die deutsche Wirt= schaftspolitik hat mit den Interessen unserer hochentwickelten und leistungs= fähigen Induftrie nicht minder zu rechnen als mit benjenigen des land= wirtschaftlichen Berufsstandes.

Für unsere Industrie kommt es hauptsächlich darauf an, daß wir ihr einen gesicherten Absatz ihrer Produkte nach dem Auslande erhalten durch angemessene Normierung und vor allen Dingen durch die Bindung der Eingangszölle derjenigen Länder, wohin unsere Aussuhr geht, daß wir ihr tunlichst neue Absatzeite erschließen, daß wir sie nach Möglichseit bewahren vor plößlichen Preisschwankungen, wie sie nicht durch die allgemeine Marktlage, sondern durch Veränderungen in der Zollgeseszebung anderer Länder herbeigesührt werden können, und endlich und vor allem, daß wir diesen sür ihre gedeihliche Entwicklung notwendigen Zustand sür eine längere Zeitdauer sestlegen. Eine solche für eine stetige und günstige Entwicklung von Industrie und Handel unerläßliche Vorbedingung können wir schaffen durch den Abschluß langfristiger Handels verträge unter Bindung der Tarife.

Wenn hier und da behauptet wird, die Landwirtschaft habe an solchen langfristigen Handelsverträgen kein Interesse, so können die verbündeten Regierungen das nicht zugeben; denn eine blühende Industrie ist für die Landwirtschaft einer der besten Abnehmer, und auch die Landwirtschaft hat ein Interesse daran, daß die Industrie sich entwickelt und kaufkräftig bleibt. Wir bestreiten aber nicht, daß das Hauptinteresse der Landwirts

schaft sich darauf konzentriert, für ihre Produkte gegenüber der Konkurrenz des Auslandes einen erhöhten Zollschutz zu erlangen.

Hier, meine Herren, entsteht nun der Konflikt zwischen diesen beiden Haupterwerbsgruppen, und damit erwächst für die verbündeten Regierungen die Pflicht, ausgleichend einzugreifen und zwischen diesen verschiedenen und an sich berechtigten Interessen die mittlere Linie zu finden.

### (Beiterfeit links.)

- Wenn, wie ich aus Ihrem Widerspruch entnehme, den verbündeten Regierungen noch immer ein Vorwurf daraus gemacht wird, daß sie diese mittlere Linie nicht verlassen wollen, so erwidere ich darauf, daß die verbundeten Regierungen fich durch feinerlei Ungriffe weder von links noch von rechts von der Linie abdrängen laffen werden, beren Ginhaltung ihnen im Intereffe bes Staatswohls geboten erscheint. Denn die Bahl diefer Linie beruht nicht auf Laune, beruht nicht auf doftrinärer Vorliebe für dieses oder jenes System der Handelspolitik, sondern sie beruht auf zwingenden Gründen der Staatsraijon, auf der gebieterischen Notwendigkeit, zwischen ben vitalften Interessen der verschiedenen Erwerbsftande im Deutschen Reich einen Ausgleich zu schaffen. Deutschland ift — man hat es schon oft ausgesprochen, aber es kann nicht oft genug wiederholt werden weder ganz Agrar= noch ganz Industrieftaat, sondern Deutschland ist Ugrar- und Industrieftaat. Beide Erwerbsstände und ebenso unser blühender überseeischer Handel verlangen bei der Neuregelung unserer Handelsbeziehungen zum Auslande die größtmögliche Bahrung ihrer Intereffen. Diefe Bahrung findet für jede diefer Erwerbsgruppen ihre Schranken in der Rückficht auf die beiden anderen Erwerbszweige und auf die Allgemeinheit. Dieses Ziel kann nur dadurch erreicht werden, daß ein Ausgleich dieser Interessen auf einer mittleren Linie geschaffen wird.

(Zwischenrufe links.)

Diese Linie ist eben der Ihnen vorgelegte Zolltaris. Mit diesem Zolltaris glauben die verbündeten Regierungen das Richtige gestroffen und in gleichmäßiger und gerechter Weise die Interessen der Landswirtschaft wie diesenigen der Industrie und der in ihr beschäftigten Arbeiter wahrgenommen zu haben, die auch Anspruch auf staatlichen Schutz und Fürsorge haben. Für den Arbeiter steht in erster Reihe nicht das Interesse an billigem Brot, sondern die Hauptsache für ihn ist das Vorhandensein einer sicheren und lohnenden Arbeitsgelegenheit.

(Sehr richtig! rechts.)

Ebensowenia hat unsere Industrie Ansbruch darauf, mit so billigen Arbeits= löhnen zu arbeiten, daß darüber die das Brotgetreide erzeugende Landwirtschaft zu Grunde geht. Hier muß ein Ausgleich geschaffen werden. Für unsere Industrie ift die Sauptsache, daß ihr ein gesicherter Absak ihrer Produtte im Inlande und Auslande erhalten bleibt durch einen angemeffenen Schutzoll und durch eine richtige Handelsvertragspolitif. Dieses Ziel zu erreichen, ist der Zweck der Aftion der verbündeten Reaierungen. Von einer Erhöhung der Agrarzölle in den von den verbundeten Regierungen vorgeschlagenen Grenzen steht nach der Ansicht der verbündeteten Regierungen eine Benachteiligung unserer Industrie nicht zu erwarten. Wir haben in den Jahren 1887-1892 einen Boll von 5 Mark auf Roggen und Weizen gehabt, ohne daß die Entfaltung unserer Induftrie dadurch gehemmt worden wäre. Wenn wir mit Weizen jetzt um 50 Pfennig höher, also bis 5.50 Mark, geben, so ist davon eine Schädigung der Lebenshaltung unserer arbeitenden Klassen faum zu besorgen, zumal Weizen nicht die Hauptbrotfrucht des deutschen Arbeiters ift.

In Frankreich existiert seit dem Anfang der neunziger Jahre, wenn ich nicht irre, seit 1894, ein Weizenzoll von 5,60 Mark

(Buruf bei ben Sozialdemokraten),

und ich wüßte mich nicht zu erinnern, daß die Minister, die sehr außgezeichneten Minister, die, auß den Reihen der sozialdemokratischen Partei hervorgegangen, während der letzten Jahre in Frankreich im Amte gewesen sind, die Beseitigung dieses Weizenzolles durchgesett oder auch nur angeregt hätten.

(Sehr richtig! rechts.)

In England, dem größten Industrieland der Welt, hat man kein Bedenken getragen, zu einem Zoll auf Weizen und Mehl zurückzukehren. Die Ersfahrung hat in Deutschland wie in Frankreich gezeigt, daß Zölle auf Brotgetreide in der Höhe von 5—5,50 Mark nicht imstande gewesen sind, die Bewegung der inländischen Getreidepreise unabhängig zu gestalten von der Preisdewegung des Weltmarktes. Nur ganz vereinzelt und vorübersgehend haben Abweichungen stattgefunden; im großen und ganzen war bei dieser Höhe der Getreidezölle der inländische Getreidepreis denselben Schwankungen unterworsen, die der Weltmarktpreis durchzumachen hatte.

Unsere Industrie würde also bei einer solchen Höhe der Getreidezölle, soweit die Versorgung der Arbeiter mit Brotgetreide in Frage kommt, im wesentlichen noch zu denselben Bedingungen arbeiten wie das Ausland, wenngleich sie den Vetrag des Zolles natürlich besonders in Rechnung stellen muß. Je höher aber der Getreidezoll bemessen wird, umsomehr

wächst die Möglichkeit einer vom Beltmarkt unabhängigen Bewegung der Getreidepreise innerhalb des zollgeschützten Inlandes. Dadurch entsteht wieder die Gefahr, daß der durch den Getreidezoll gesteigerte Getreidepreis in Biderspruch tritt mit dem Ernährungsinteresse der arbeitenden Klasse. Ein solcher Biderstreit muß nach der Ansicht der verbündeten Regierungen vermieden werden. Hier zieht die Rücksicht auf die Konsiumenten und insbesondere auf die lohnarbeitende Bevölkerung eine uns übersteigliche Schranke gegen eine zu hohe Bemessung der Getreidezölle.

Ebenso läßt sich ein hoher Getreidezoll schwer aufrecht erhalten gegenüber einem infolge geringer Ernten in den Sauptproduftionsländern ftark gesteigerten Weltmarktpreis; benn in diesem Falle steigert ein verhältnismäßig hoher Schutzoll zu fehr den Inlandpreis. Ich erinnere in diefer Beziehung nur an die Erfahrung des Jahres 1891. Das Preisniveau für Getreide war damals ein hohes; infolgedeffen entstand, wie wir uns alle erinnern, im ganzen Lande eine lebhafte Agitation zu Gunften einer zeitweisen Aufhebung der Getreidezölle. Die verbündeten Regierungen haben damals diesem Drängen nicht nachgegeben. Gine weitschauende Wirtschaftspolitik wird die Getreidezölle aber nicht so hoch bemessen durfen, daß mit der Möglichkeit einer zeitweisen Suspendierung derselben im Falle eines plötlichen Emporschnellens der Getreidepreise gerechnet werden muß. Denn berartige plötliche Eingriffe in die Bollgesetzgebung wurden nicht nur in den Getreidehandel, sondern auch und vor allem in die Staatsfinangen ein bedenkliches Moment der Unficherheit tragen. Die Erfahrungen des Jahres 1901 haben gezeigt, daß in dieser Richtung Bolle in Sohe von 5 Mark bis 5,50 Mark die außerste Grenze bezeichnen, bis zu welcher mit einer Erhöhung der Bolle auf Brotgetreide gegangen werden fann. Und endlich, meine herren, wurde - ich fage bas in voller Renntnis der Tragmeite meiner Worte - eine Erhöhung ober Erweiterung ber Mindestzölle bas Buftandefommen von Sandelsverträgen unmöglich machen.

(Hört! hört! links.)

— Unmöglich machen! — Die verbündeten Regierungen sind in puncto Mindestjäte bis zu der äußersten Grenze gegangen

(hört! hört! links),

wo das Zustandekommen von Handelsverträgen noch möglich erscheint.

Ich will, meine Herren, hier auf die viel erörterte, die viel umstrittene Frage nicht näher eingehen, ob Deutschland in absehbarer Zeit imstande sein wird, seinen Bedarf an einheimischem Getreide selbst zu erzeugen. Gegenwärtig haben wir für die Ernährung des deutschen Bolkes jedenfalls

noch eine Rufuhr von Nahrungsmitteln notwendig, und wir werden der= selben bei der stetigen und raschen Zunahme unserer Bevölkerung voraus= sichtlich noch lange bedürfen. Deshalb haben auch diejenigen Staaten. die für ihren Ueberschuß von Getreide auf die Ausfuhr in unfer Bollgebiet angewiesen find, ein Interesse baran, für die Zulaffung ihres Betreides auf unseren Markt nach den Sätzen unseres Minimaltarifs uns Bugeständniffe zu machen in ihrem Bolltarif für die Ginfuhr unserer Industrieerzeugniffe in ihr Bollgebiet. Diejenigen Staaten, mit benen wir im Sandelsvertragsverhältnis stehen, haben das gleiche Interesse an ber Erhaltung des deutschen Marktes, dieses für ihre Ausfuhr an Getreide, für ihre Ausfuhr an allen sonstigen Rohstoffen so hochwichtigen Absatzebiets, das wir daran haben, uns unsere bisherigen Absatzguellen für unsere Fabrikate auch ferner erschlossen zu sehen. Aber höher und weiter dürfen wir mit den Mindestfäten nicht gehen. Dieser Tarifentwurf. meine Herren, ift das Ergebnis eines Kompromisses nach langen und mühevollen Beratungen unter den verbündeten Regierungen. Bei der Aufstellung des Tarifentwurfs ift von den verbündeten Regierungen als Hauptgesichtspunkt daran festgehalten worden, daß dieser Tarif ein Mittel, ein Instrument sein soll, um wieder zu Handelsverträgen zu gelangen. Bon diesem Gesichtspunkt aus war von mehr als einer Seite die Ginfügung von Mindestfäßen in den Tarifentwurf als ein erschwerendes Moment für Handelsverträge bezeichnet worden.

## (Hört! fints.)

Die verbündeten Regierungen sind trothem in dieser Richtung den von mir vertretenen und befürworteten Wünschen der Landwirtschaft entgegensgefommen, aber mit dem Vorbehalt, daß dadurch der Abschluß von Handelssverträgen nicht vereitelt werden dürfe.

Es ist, meine Herren, — biesen Punkt möchte ich noch in aller Kürze streisen — vielsach gesagt worden, die Industriezölle des Entwurfs seien im Verhältnis zu den Agrarzöllen zu hoch gegriffen; durch die das durch bewirkte Preissteigerung für Maschinen, Geräte und sonstige Bedarsse artikel würden die Produktionskosten für die Landwirtschaft unverhältnissmäßig erhöht, und die Landwirte fänden in den zu niedrigen agrarischen Jöllen hierfür keinen genügenden Ersat. Meine Herren, es ist ja richtig, daß die Jölle auf einzelne Industrieerzeugnisse, in denen viel Arbeit und infolgedessen ein hoher Wert steckt, bedeutend erhöht worden sind. Es handelt sich aber doch da um Artikel, die bisher zum Schaden der bestreffenden Industriezweige zu niedrig taristiert waren. Im allgemeinen ist es nicht der Zweck dieses Tarisenkwurfs — und das ist ja auch in seiner

Begründung ausdrücklich hervorgehoben worden — der Industrie einen erhöhten Zollschutz zu gewähren, der im Gegenteil vorzugsweise der Landwirtschaft zugute kommen soll. Die Schutzölle für die Industrie sollen nur den Beränderungen angepaßt werden, die sich während des letzten Dezenniums auf industriellem Gebiet vollzogen haben. Bor allem aber bilden ein großes Teil der Erhöhungen der Industriezölle eben doch Tarifzuschläge, die, wie ich sichon vorhin angedeutet habe, bei den bevorstehenden Handelsvertragsunterhandlungen als Kompensationsobjekt zu dienen bestimmt sind. Sin klares, übersichtliches Bild über die Höhe der Industriezölle läßt sich meines Erachtens zur Zeit überhaupt noch nicht machen; daß aber die Industriezölle im Vergleich zu den Ugrarzöllen durchweg zu hoch gegriffen wären, erscheint den verbündeten Regierungen nicht richtig.

Meine Herren, die verbündeten Regierungen sind überzeugt — damit fehre ich zurück zum Außgangspunkt meiner Außführungen —, daß dieser Tarisentwurf im wesentlichen eine richtige Abmessungen en berechtigten Forderungen enthält, die unsere drei Haupterwerbszweige, Landwirtschaft, Industrie und Handel, an die Zollpolitik des Reichs unter den gegenwärtigen Verhältnissen und unter Berücksichtigung ihrer gegenseitigen Interessen stellen können. Die verbündeten Regierungen hoffen, daß es auf der Grundlage der in diesem Tarisentwurf enthaltenen Zollsäße geslingen wird, eine Einigung herbeizussühren. Auf eine Erhöhung der Mindestsäße bei den Getreidezöllen können die verbünsdeten Regierungen auß den von mir wie von meinen Herren Stellvertretern mehr als einmal hervorgehobenen Gründen eben so wenig eingehen, wie auf eine Ausdehnung derselben auf andere Artikel des Tariss als auf die vier Hauptgetreidesarten.

# (Hört! hört! links. Bewegung rechts.)

Wenn den verbündeten Regierungen, zwischen denen in dieser Be-

### (hört! hört! links),

hierauf von Freunden der Landwirtschaft erwidert werden sollte: dann lieber den ganzen Zolltarif ablehnen, oder: dann lieber zurück zum reinen Freihandel, so ist das eine Argumentation, die nach der Ansicht der versbündeten Regierungen für jeden schwer verständlich sein muß, der sich in den Wirren des Tages und in dem Haber der Parteien kaltes Blut und damit die Möglichkeit bewahrt hat, sachliche Fragen sachlich zu nehmen und ein einfaches Rechenezempel anzustellen. Die Mindestzölle

bes Entwurfs erhöhen den Zoll für die Tonne Weizen um 20 Mark, für die Tonne Roggen um 15 Mark, für die Tonne Gerste um 10 Mark, für die Tonne Hafer um 22 Mark. Das sind doch recht wesentliche, recht erhebliche Erhöhungen.

## (Sehr mahr! links.)

Wenn der Tarisentwurf abgelehnt würde, so bliebe den verbündeten Regierungen nur übrig, entweder, wenn möglich, die bisherigen Handelsverträge stillschweigend fortbestehen zu lassen, oder auf Grund des alten
Taris in Hadelsvertragsunterhandlungen einzutreten.

## (Sehr richtig! links.)

Auch im letteren Falle würden die verbündeten Regierungen nach Kräften bemüht sein, die Interessen der Landwirtschaft wahrzunehmen. Daß ihnen das aber auch beim besten Willen lange nicht in dem Maße möglich sein würde, wie auf der Basis des neuen Tariss, das brauche ich wohl nicht auszuführen.

Das sind, wie mir scheint, doch sehr naheliegende und recht schwerwiegende Erwägungen, und deshalb richte ich an diejenigen Parteien,
benen der Schutz der Landwirtschaft besonders am Herzen liegt, im Namen der verbündeten Regierungen die Aufforderung, nicht zu vereiteln,
was die verbündeten Regierungen in mühsamer Arbeit für die Landwirtschaft erstreben; die Landwirtschaft nicht um die Borteile zu bringen,
welche die verbündeten Regierungen ihr zugedacht haben; sich auf dem Boden der realen Tatsachen zu halten. Und an die andere Seite
dieses hohen Hauses möchte ich im Namen der verbündeten
Regierungen die ebenso ehrlich gemeinte Aufforderung
richten, den Gang unserer Verhandlungen nicht durch
fünstliche Mittel aufzuhalten oder in die Länge zu
ziehen.

## (Lebhafte Burufe bei ben Sozialdemokraten.)

Meine Herren, ich kenne in der parlamentarischen Geschichte kein einziges Beispiel, wo die Obstruktion, möge es sich nun um offene oder um verssteckte Obstruktion handeln, nicht schädigend auf das Ansehen, die Stellung, das Schwergewicht der Parlamente, auf die parlamentarischen Institutionen eingewirkt hätte.

(Sehr richtig! bei den Nationalliberalen. Große Unruhe und Zurufe links).

Es heißt — und ich werde später vielleicht auf diese meine Worte einmal Bezug nehmen — es heißt, die Art an die Wurzel bes

Parlamentarismus legen, wenn eine so wichtige Borlage wie die Tarisvorlage nicht in rein sachlicher und ganz lonaler Beise behandelt wird.

(Zuruf links.)

Für alle Teile aber ist es hohe Zeit, daß endlich Klarheit geschaffen wird über die fünftigen Aussichten unserer Handelspolitif, damit unser Erwerbsleben weiß, woran es ist, und damit der Druck der Ungewischeit beseitigt wird, der auf Handel und Wandel lastet. Die verbündeten Regierungen hoffen, daß der Ihnen vorliegende Entwurf im wesentlichen in der von den verbundeten Regierungen ihm gegebenen Geftalt die Bu= stimmung dieses hohen Hauses finden wird. Die verbündeten Regierungen glauben, daß das Zuftandekommen des Tarifs für die innere und äußere Wohlfahrt des Reichs förderlich sein wird. Sie glauben, daß ein Nicht= zustandekommen des Tarifs für alle Erwerbsstände und insbesondere für die Landwirtschaft wie für unsere Beziehungen zum Auslande mannigfache Mifftande und Unzuträglichkeiten nach fich ziehen wird. Die verbündeten Regierungen hoffen, daß sie nicht vergeblich an die Einsicht. an die oft bewährte Einsicht und Vaterlandsliebe dieses hoben Hauses appellieren. Dann werden und können wir auch zu einer Berftändigung kommen, wie sie dem Gesamtinteresse des Landes entspricht.

(Bravo! bei den Nationalliberalen.)

# 70. Die Mindeftzölle für Getreide. (Schluß.)

Sitzung des Reichstages vom 21. Oktober 1902.

Die am 16. Oktober begonnene Debatte wurde mehrere Sitzungen hindurch forts gesetzt. Erst als sie sich am 21. ihrem Ende zuneigte, griff der Reichskanzler noch einmal in die Verhandlungen ein.

Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Herren, die ersten vier Redner, welche heute das Wort hatten 2), haben mir vorgeworfen, daß ich die Industrie zu Ungunsten und zum Schaden der Landwirtschaft bevorzugen wolle. Wie ich schon neulich

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 199. Situng, S. 5832 ff.

<sup>2)</sup> Die Abgeordneten Dr. Roefice (Naiserslautern), Bindewald, Nißler und Dr. Hahn.

hervorgehoben habe, können die verbündeten Regierungen nicht anerkennen, daß die industriellen Zölle des Tarisentwurfs im Vergleich zu den agrarischen Zöllen durchweg zu hoch gegriffen seien. Gegenüber den Auslassungen des Herrn Abgeordneten Dr. Hahn möchte ich noch auf zwei Zahlengruppen hinweisen, darauf nämlich, daß die im Abschnitt I des Entwurfs enthaltenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse autonom im ganzen mit 17,2 Proz. ihres Einfuhrwertes durch Zölle geschützt sind, wobei ich beiläusig noch bemerke, daß sich unter den Artikeln des Absichnitts I auch rohe Baumwolle mit 318 Millionen Mark Wert besindet. Dagegen sind die industriellen Erzeugnisse der Abschnitte II dis XIX des Entwurfs nur mit 5,9 Proz. ihres Einfuhrwertes durchschnittlich autonom geschützt. Es würde also autonom ein Zollschutz von 17,2 Proz. für die Landwirtschaft einem solchen von 5,9 Proz. für die Industrie gegensüberstehen.

#### (Hört! hört!)

Ich meine, meine Herren, daß gegenüber diesen klaren und unzweideutigen Zahlen doch nicht im Ernst behauptet werden kann, wir wollten mit unserem Tarisentwurf die Landwirtschaft der Industrie opfern.

Nun hat der Herr Abgeordnete Dr. Hahn weiterhin in etwas musteriöser Weise angedeutet, daß eine Erhöhung der Mindestsätze Schwierigkeiten finden und Widerstand begegnen würde an "gewissen Stellen". Der Berr Abgeordnete Freiherr von Wangenheim war vor einigen Tagen in dieser Beziehung beutlicher geworden; der Herr Abgeordnete Freiherr von Wangenheim meinte am vergangenen Sonnabend 3), die Industrie habe sich an die Landwirtschaft gewendet, nachdem der Wind von oben etwas anders wehte. Gegenüber diesen Un= fpielungen muß ich feststellen, daß man fich von oben in die Aufstellung, die Ausarbeitung, die parlamentarische Behandlung des Tarifentwurfs in feiner Beife eingemischt hat. Das föderative Zusammenwirken der Bundesregierungen in der Tariffrage ist von oben in keiner Beise durchkreuzt oder gehemmt worden. Alle Bundesfürften ohne jede Ausnahme find vollständig damit ein= verstanden, daß unserer Landwirtschaft jeder mögliche Schutz gewährt werden foll, der verträglich ift mit dem Gesamtwohl und mit dem Abichluß von Sandelsvertragen. Die Unnahme, als ob der Land= wirtschaft fraft höherer Billfür, fraft Billfür von oben Bergunftigungen vorenthalten wurden, die ihr zu teil

<sup>3)</sup> Am 18. Ottober.

werden tonnten, wenn oben ein anderer Wind wehte, ents fpricht nicht den Tatsachen.

Im Busammenhange damit möchte ich auf eine Aeußerung guruckgreifen, die der Herr Abgeordnete Freiherr von Wangenheim neulich gemacht hat. Der herr Abgeordnete hat gesagt, daß die verbündeten Regierungen mit ihrer Tarispolitik den Uft absägten, auf dem die Monarchie faße. Ich kann' nur meinem Bedauern Ausdruck geben, daß die aute Sache der Landwirtschaft durch jolche Aeußerungen geschädigt wird, die meines Erachtens auch eine mehr ober weniger hitige Debatte nicht rechtfertigt. Un der Stellung der verbündeten Regierungen wird durch folche Angriffe nichts geändert. Die verbündeten Regierungen sind davon überzeugt, daß ihre Tarifpolitif, welche keinen Erwerbsftand in unbilliger Beije schädigen will, nur zur Stärfung der Monarchie beitragen fann. Die verbundeten Regierungen erkennen auch vollkommen an, daß die Landwirtschaft aus ben sozialpolitischen Gründen die gestern am Schluß seiner Ausführungen der Herr Abgeordnete Dr. Heim in beredten Worten hervorgehoben hat, daß die Landwirtschaft auch aus diesen Gründen Auspruch hat auf eine besondere Berücksichtigung. Der praktische Ausdruck dieser Neberzeugung und dieser Rücksicht ift der Ihnen von den verbundeten Regierungen vorgelegte Tarifentwurf. Meine Berren, die Erhöhung des Weizenzolles um 57 Broz., des Roggens um 43 Broz., der Gerfte um 50 Proz., des Hafers um 78 Proz., sind sehr wesentliche Erhöhungen. Aber, meine Herren, alle anderen Erwägungen dürfen gegenüber der Rücksicht auf die Landwirtschaft nicht schweigen, das würde nach Ansicht aller verbündeten Regierungen nicht förderlich sein für den monarchischen Gedanken in Deutschland.

Nun meinte der Herr Abgeordnete Freiherr von Wangenheim weiter— ich habe mir seine Aeußerung notiert—, er sprach von dem Ton, dem angeblich leichten Konversationston meiner Rede, und er deduzierte daraus, daß es mir bei der Vertretung der Interessen der Landwirtschaft an dem nötigen Ernst fehle. Nachdem ich neulich gesprochen hatte, las ich am nächsten Tage in einer Reihe von Zeitungen, ich hätte nüchtern und langsweilig geredet.

# (Heiterkeit.)

Der Berliner Mitarbeiter einer großen mittelbeutschen Zeitung, der sich bisweilen und hier und da nicht ohne Malice mit mir beschäftigt, schrieb sogar, meine neulichen Ausführungen hätten einen pastoralen Ansstrich gehabt.

(Heiterkeit.)

Dem einen also erscheine ich als frivoler Rauseur, dem anderen als lederner Nachmittagsprediger. So gehen die Meinungen auseinander, und so blind urteilt der Parteigeist. In Wahrheit habe ich in ganz unzweisdeutiger, in sehr ernster und in durchaus aufrichtiger Weise dem Standspunkt der verbündeten Regierungen dargelegt, habe ich dem dringenden Wunsche der verbündeten Regierungen Ausdruck gegeben, daß mit Hülse der Freunde der Landwirtschaft etwas Greisbares für die Landwirtschaft erreicht werden möge.

Der Herr Abgeordnete Dr. Hahn hat mich soeben auch erinnert an meine Zusagen für die Landwirtschaft. An diese meine Zusagen kann ich mich gern erinnern lassen. Ich bin seit zwei Jahren nach besten Kräften bestrebt, das Meinige für die Landwirtschaft zu tun.

(Sehr richtig! bei ben Sozialdemokraten.)

Ich bin in diesen meinen Bemühungen bis an die Grenze bes Möglichen gegangen. Mehr, meine Herren, kann man wohl fordern, aber nicht durchsetzen. Was man aber kann, ift, das Erreichbare gefährden, und ich glaube, dazu ift man auf dem besten Wege.

(Hört! hört! links.)

Ob ich für meine Bemühungen für die Landwirtschaft an dieser oder jener Stelle Dank ernte oder Undank, darauf kommt es mir nicht an. Eins möchte ich dem Herrn Abgeordneten Herold aber doch sagen, der soeben die Landwirtschaft vertröstet hat mit einem Wechsel auf die Zukunst, indem er ihr einen Regierungswechsel in Aussicht stellte. Es wird lange dauern, meine Herren, bis wieder ein Reichskanzler für die Landwirtschaft tut, was ich mich bestrebt habe, mit der Einbringung dieser Tarifvorlage

(hört! hört! links - Zuruf von den Sozialdemokraten) für die Landwirtschaft zu tun.

(Sehr mahr! bei ben Sozialdemokraten.)

Meine Herren, es ist in mehreren Reden angedeutet worden — insebesondere erinnere ich mich, daß der Herr Abgeordnete Herold das angedeutet hat —, daß die verbündeten Regierungen schon allerlei Vorverhandlungen gepflogen haben dürften, durch welche sie sich jetzt gebunden fühlten. Das Gleiche habe ich, wie ich in Parenthese bemerken möchte, vor einigen Tagen in einem führenden Organ der Zentrumspartei gelesen. Demgegenüber erkläre ich, daß solche Zusagen an das Ausland nicht gegeben worden sind

(hört! hört! rechts)

und nicht gegeben werben konnten bei bem gegenwärtigen Stand der Tariffrage.

## (Hört! hört! rechts.)

Ich habe mich auch bei meinen mündlichen Unterredungen mit den leitenden Ministern unserer großen Nachbarreiche lediglich darauf beschränkt, zu sagen, ich hoffte, der Deutsche Reichstag würde mich bald in die Lage setzen, in Handelsvertragsunterhandlungen mit ihnen einzutreten auf Grund des von den verdündeten Regierungen dem Reichstag vorgelegten Tarisentwurfs, den ich in seiner ihm von den verdündeten Regierungen gegebenen Gestalt für einen gangbaren Weg und für eine brauchbare Grundslage hielte für gute Handelsverträge. Die ablehnende Stellung, welche wir gegenüber den Anträgen auf Erhöhung und Erweiterung der Mindestzölle einnehmen, geht also nicht hervor aus irgendwelchen Verpflichtungen gegenüber dem Auslande, sondern geht hervor aus unserer genaueren Kenntnis der Lage im Ausland, aus der Notwendigkeit, den Schutz für die Landwirtschaft in Sinklang zu bringen mit den Lebensbedingungen von Industrie und Hassel, aus der Notwendigkeit, die Lebenshaltung der arbeitenden Klassen zu berücksichtigen.

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Haußmann meinte gestern, die Tarisaktion der Regierung sei versehlt. Das könnte ich als begründet doch nur anerkennen, wenn entweder der Taris in materieller Beziehung nicht das Richtige träse, oder wenn das taktische Borgehen der Regierungen mangelhaft gewesen wäre. In ersterer Beziehung gestehe ich, daß ich die von rechts und links gegen den Tarisentwurf erhobenen Borwürse schon deshalb nicht für zutressend halten kann, weil sie sich untereinander auscheben. Bon der einen Seite heißt es, daß wir den Agrariern nicht genug geben, von der anderen Seite, daß wir den Aonsumenten zu sehr belasten. Daraus, daß diese Borwürse ungefähr mit gleicher Lebhaftigkeit von rechts und links erhoben werden, entnehmen die verbündeten Resgierungen, daß der Tarisentwurs in lobenswerter Beise bestrebt ist, die Interessengige auszugleichen.

# (Sehr richtig!)

Und ebenso steht es mit dem Borwurf, das taktische Vorgehen der Regierung wäre versehlt. Was habe ich in dieser Beziehung seit einem Jahre schon alles gehört und gelesen! Bald hieß es, die Regierung wolle nicht Farbe bekennen, sie finassiere, sie laviere, sie wolle sich durchschwindeln. Dann hieß es wieder auf der anderen Seite, die Regierung wäre zu schroff, sie wäre intransigent, sie hätte paschamäßige Allüren. (Heiterkeit.)

Bald hieß es, wir hätten zu früh gesprochen, dann wieder zu spät; bald, wir hätten zu viel gesagt, bald zu wenig. Gelegentlich habe ich alle diese Auslassungen hintereinander in derselben Zeitung gelesen.

#### (Heiterfeit.)

In Wirklichkeit haben die verbündeten Regierungen vom ersten Tage der Einbringung der Tarisvorlage an klar und unzweideutig erklärt, bis zu welcher Grenze sie mit den Minimalzöllen gehen können. Das ist in einer jeden Zweisel ausschließenden Weise erklärt worden von mir, es ist erklärt worden in Uebereinstimmung mit mir von meinen Herren Stellvertretern, es ist erklärt worden von den Vertretern der Bundesstaaten, die ich zu meiner großen Genugtuung hier neben mir sehe. Und ich möchte gegenüber den Ausstührungen des Herrn Abgeordneten Herold doch auch daran erinnern, daß ich seit zwei Jahren keinem Mitgliede der Mehrheitsparteien, das mir die Ehre erwiesen hat, unter vier Augen mit mir über die Tarissrage zu sprechen, etwas anderes gesagt habe, als daß eine Erhöhung und Erweiterung der Mindesstsätze nicht möglich sei.

#### (Hört! sinfs.)

Wenn deshalb der Herr Abgeordnete Dr. Sattler geftern gesagt hat, alle diese Erklärungen wären fruchtlos geblieben, so muß ich sagen, dann lag die Schuld nicht am Sämann, sondern sie lag am Boben.

### (Bewegung links.)

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Hausmann hat ferner wiederum gesagt, ich sei weder kalt noch warm, wie die Gemeinde von Laodicea; er hat mir wieder die Politik der mittleren Linie vorgeworfen. So, meine Herren, spricht man immer, wenn man nicht die Berantwortung für das Ganze trägt, sondern nur die Durchführung des Parteiprogramms im Auge hat. Gewiß wäre es für die verbündeten Regierungen leichter gewesen, den Tarisentwurf zuzuschneiden entweder nach den Wünschen der Rechten oder nach den Wünschen der Linken. Wenn wir die Getreidezölle beseitigt hätten, so würden wir Ihre Zustimmung gefunden haben (nach links), und wenn wir sie noch weiter erhöht hätten, so würden wir uns der Zustimmung auf der rechten Seite des Hauses zu erfreuen haben. Der parlamentarische Kamps wäre ja dadurch für uns erleichtert worden, aber dem Interesse des Landes wäre damit nicht gedient gewesen. Und es ist mir noch sehr fraglich, ob ein Tarisentwurf auf solcher Basis leichter durchzubringen gewesen wäre als der gegenwärtige Tarisentwurf.

Ich muß mich nun zu einem sehr schweren Vorwurf wenden, den mir der Herr Abgeordnete v. Kardorff neulich gemacht hat. Der Herr Benzler, Graf Bulows Reben 2c. Albgeordnete v. Kardorff hat gemeint, ich setze das Parlament in der allgemeinen Achtung herunter, wenn ich es so behandelte, daß ich ihm sagte: Friß, Bogel, oder stird! Ich möchte den Herrn Abgeordneten v. Kardorff ersuchen, mir einen einzigen Fall zu nennen, wo ich es diesem hohen Hause gegenüber an der gedührenden Kücksicht hätte sehlen lassen, sei es in sachlicher, sei es in formaler Beziehung. Ich möchte den Herrn Abgeordneten v. Kardorff aber auch darauf ausmerksam machen, daß die verdündeten Regierungen, die in der Tariffrage den Wünschen der Mehreheitsparteien so weit entgegengekommen sind, die sich seit zwei Jahren eine so unendliche Mühe gegeben haben, den Wünschen der Mehrheitsparteien einen gesetzgeberischen Ausdruck zu geben, doch erwarten durften, daß sie von den Mehrheitsparteien geschlossen, doch erwarten durften, daß sie von den Mehrheitsparteien geschlossen unterstüßt werden würden in dem Kampfe gegen die sestreidezölle Wünschen.

Ich möchte auch noch auf einen anderen Gesichtspunkt hinweisen. Die verbündeten Regierungen sind weit entsernt, die Mehrheit dieses hohen Hauses in der Vertretung ihrer Auffassung beschränken zu wollen. Die Mehrheit dieses hohen Hauses darf aber auch nicht übersehen, daß es einen großen Unterschied macht, ob es sich handelt um einen Alt der Gesetzgebung, der seine Rückwirfung nur ausübt auf die Verhältnisse innerhalb des Reichs, oder ob es sich handelt um Maßregeln, die ihren Schwerpunkt auf internationalem Gebiet haben. In letzterer Beziehung, wo es sich um die Kückwirfung auf das Ausland handelt, müssen die verbündeten Regierungen das größere Maß von Autorität für sich in Anspruch nehmen; denn sie wissen genau, welche Kückwirfung diese oder jene Maßregel haben wird auf unsere Beziehungen zum Ausland. Es war mir schmeichelhaft, daß der Herr Abgeordnete Dr. Hahn eine so freundliche Meinung von meinen diplomatischen Fähigkeiten hat.

(Seiterfeit.)

Er hat aber vergessen, mir zu sagen, ob diese meine diplomatische Fähigsteit nur außreichen würde, um etwa einen Zoll von 6 Mark durchzuseten oder vielleicht auch den von 7,50 Mark oder womöglich einen noch höheren Zoll. Ich kann dem Herrn Abgeordneten Dr. Hahn aber in großem Ernst versichern, daß ich weder in diesem hohen Hause noch außerhalb dieses hohen Hauses irgend jemand kenne, dem ich zutrauen würde, mit höheren Mindestsätzen und mit erweiterten Mindestsätzen als denjenigen, die wir vorgeschlagen haben, gute Handelsverträge zu stande zu bringen.

Ich weiß sehr wohl, meine Herren, daß dieses Argument keinen Eindruck machen wird auf diesenigen Herren, welche Anhänger der Tarifautonomie sind. Diesenigen aber, welche der Meinung sind, daß wir sesthalten sollen an dem System der gebundenen Tarise, an dem System der Handelsverträge — und ich glaube noch immer, daß die Mehrheit dieses hohen Hauses der Ansicht ist, daß wir Handelsverträge haben wollen, und ich kann nur noch einmal betonen, daß alle verbündeten Regierungen sest entschlossen sind, auf für uns annehmbarer Basis zu neuen Handelsverträgen zu gelangen —, die sollten dieses eben von mir bezeichnete Ziel nicht aus dem Auge verlieren und sollten die Gesichtspunkte nicht vernachlässigen, auf welche ich eben hingedeutet habe.

Meine Herren, im Namen der verbündeten Regierungen habe ich nochmals zu erklären, daß die Anträge Freiherr v. Wangenheim<sup>4</sup>), Dr. Heim<sup>5</sup>) und Albrecht und ebenso der Antrag der Kommission<sup>6</sup>) in Bezug auf die Mindestzölle in jedem Stadium der Verhandlungen für die verbündeten Regierungen unannehmbar sind.

(Allgemeine Bewegung.)

# 71. Der Bolltarif: Antrag Kardorff.

Sitzung des Reichstages vom 11. Dezember 1902.

Gegenüber der Obstruktion, die von der sozialdemokratischen Fraktion und der Freisinnigen Bereinigung gegen das Zolltarisgesetz und den Zolltaris betrieben wurde, einigten sich die Konservativen, die deutsche Reichspartei, die Nationalliberalen und das Zentrum über ein unter dem Namen des Abgeordneten Kardorff gehendes Kompromiß solgenden Inhalts. Auf die Durchberatung der einzelnen Positionen des Zolltariss sollte verzichtet, der gesamte Taris nach den Beschlüssen der Kommission als Anlage zum § 1 des Tarisgesetzes behandelt und en bloc angenommen werden. Nur sür die Zollsätze

<sup>4)</sup> Für Roggen und für Beizen einen Mindestzoll von 7 Mt. 50 Pfg.; der erste Antrag wird in namentlicher Abstimmung mit 289 gegen 44 Stimmen, der zweite in einsacher Abstimmung abgelehnt.

<sup>5)</sup> Für Roggen einen Mindestzoll von 6 Mf.; der Antrag wird in einsacher Abstimmung abgelehnt.

<sup>6)</sup> Für Roggen einen Mindestzoll von 5 Mt. 50 Pfg., für Weizen und Spelz 6 Mt.; dieser Antrag wird trot der bündigen Erklärung des Reichskanzlers in namentslicher Abstimmung mit 187 gegen 152 Stimmen bezw. mit 194 gegen 145 Stimmen angenommen.

auf eine Anzahl landwirtschaftlicher Geräte sah der Antrag Kardorff eine Ermäßigung vor. Bei der dritten Lesung des Tarisgesehes sollte dann die Verständigung über den Hauptpunkt, die Minimalzölle, in der Art erfolgen, daß die von der Kommission besichlossen Minimalzölle auf Pferde, Vieh und Fleisch beseitigt, die Mindestsähe sür Weizen, Roggen und Hafer auf die Vorschläge der Regierung zurückgesührt, der Gerstenzoll gespalten wurde, indem der Zoll auf Braugerste von 3 auf 4 Mart erhöht, sür Futtergerste aber überhaupt kein Mindestzoll sestgeseht wurde. Auf diesem hintergrunde gewann der Antrag Kardorff sür das Schicksal des ganzen Gesehes die entscheidende Bebeutung. Deshalb bat der erste Redner des Tages, der nationalliberale Abgeordnete Bassermann, den anwesenden Reichskanzler um eine Erksärung über die Stellung der versbündeten Regierungen.

Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Bassermann hat dem Bunsche Ausdruck gegeben, daß ich mich aussprechen möchte über die in dem Anstrag v. Kardorff vorgesehene Herabsehung einer Anzahl von Industrieszöllen, über die Viehzölle und über die Handhabung der Scuchenpolizei.

Was zunächst die Herabsetzung einer Anzahl von Industriezöllen angeht, so möchte ich darauf allgemein hinweisen, daß es sich bei der Rolltarifvorlage der verbündeten Regierungen um einen autonomen Tarif handelt, der bestimmt ift, als Grundlage für Handelsvertragsunterhandlungen zu bienen. Bon entscheidender Bedeutung kann es deshalb für die verbundeten Regierungen nicht fein, wenn die Gate der Positionen in der Kommission im einzelnen nach oben oder nach unten Abanderungen erfahren haben. Die verbündeten Regierungen muffen aber doch Wert darauf legen, daß die in ihrem Tarifentwurf enthaltenen Berhandlungsobjekte keine zu weitgehende Abschwächung erfahren. Als erwünscht kann ich deshalb die in dem Antrag Kardorff und Genoffen vorgesehenen Ermäßigungen von gutonomen Rollfähen des Tarifs nicht bezeichnen. Wenn indessen ber Reichstag die vorgeschlagene Ermäßigung einer Anzahl von Industriezöllen beschließen sollte, so werden die verbundeten Regierungen diesen Borichlag in eine der Wichtigkeit der Sache entsprechende ernfte und wohlwollende Erwägung ziehen.

(Lachen links.)

Die handelspolitischen Gründe, aus welchen die verbündeten Acgierungen auf eine gesetliche Bindung der Bichzölle nicht eingehen können, sind von mir und meinen Vertretern wiederholt und eingehend dargelegt worden. Die verbündeten Regierungen sind aber fest entschlossen, beim Abschluß von Handelsverträgen unserer heimischen Viehzucht einen Zollschutz in der Höhe zu sichen, welche erforderlich ist für ihre gedeihliche Fortentwicklung

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 234. Sipung, S. 7088.

und ihr eine solche gewährleistet. Die verbündeten Regierungen werden auch keine Bestimmungen in einen Handelsvertrag oder in ein Abkommen mit einem anderen Staate aufnehmen, welche sie verhindern würden, alle erforderlichen veterinärpolizeilichen Maßnahmen zu treffen, um unseren Biehstand gegen die Gesahr der Einschleppung von Viehstrankheiten aus dem Auslande wirksam zu schüßen.

(Lebhafter Beifall bei den Mehrheitsparteien. Lachen links.)

Der Antrag Kardorff wurde in namentlicher Abstimmung mit 183 gegen 136 Stimmen angenommen.

# 72. Der Bolltarif: Bundesrat und Reichstagsbeschluß.

Sitzung des Reichstages vom 13./14. Dezember 1902.

Die dritte Beratung des Zolltarifgesetzes wurde in der Sigung des Reichstages vom 13. Dezember vorgenommen. Es war die längste Sigung, die der deutsche Reichstag jemals gehalten hat; sie dauerte von 10 Uhr vormittags dis zum Morgen des 14. Dezember um ½5 Uhr und brachte nicht weniger als 24 namentliche Abstimmungen mit sich. Der Reichstanzler wohnte der Sigung von Ansang dis zu Ende bei. Er leitete auch die Generaldiskussion ein.

Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Herren, bei Eintritt in die dritte Beratung der Tarisvorlage glaube ich die Stellung darlegen zu sollen, welche die verbündeten Resgierungen zu den von diesem hohen Hause in der zweiten Lesung gesaßten Beschlüssen einnehmen. Obwohl sich der Bundesrat versassungsmäßig erst dann zu den Beschlüssen des Reichstags endgültig zu entschließen hat, wenn diese fertig vorliegen, so kann ich doch schon jetzt erklären, daß die verbündeten Regierungen dem Zolltaris in der nunmehr vorliegenden Fassung ihre Zustimmung zu geben bereit sind. Ich din gleichzeitig in der Lage, aussprechen zu können, daß die Aenderungen, welche in dem Entwurf des Zolltarisgesetzs vorgenommen sind, das Einverständnis des Bundesrats sinden werden mit alleiniger Ausnahme der zum zweiten Absat des § 1 gesaßten Beschlüsse<sup>2</sup>). Insbesondere darf ich voraussezen, daß die verbündeten Regierungen ernste Besorgnisse, zu welchen die in

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 235. Sitzung, S. 7144 f.

<sup>2)</sup> Die Minimalzölle, dieser Stein des Anstoßes, wird in dritter Lesung durch Annahme des Antrages Herold und Gen. beseitigt, in dem das den Antrag Kardorff ergänzende Kompromiß über die Mindestzölle sormuliert war.

§ 10a beschlossene Einschränkung des Besteuerungsrechts der Gemeinden 3) mit Rücksicht auf die ohnehin schwierige finanzielle Lage eines großen Teiles derselben Anlaß gibt, zurücktreten lassen werden, nachdem der Zeitpunkt für das Inkrasttreten dieser Bestimmung dis 1910 hinaussegerückt ist.

(Lachen bei ben Sozialdemokraten.)

Ebenso kann ich in Aussicht stellen, daß die verbündeten Regierungen im Interesse einer verbesserten und gesicherten Fürsorge für die Hinterbliebenen der arbeitenden Klasse

(Lachen bei ben Sozialdemokraten.)

dem § 11a, betreffend die spätere Einführung einer Witwen= und Waisen= versorgung, zustimmen werben.

(Lebhaftes Bravo in der Mitte und rechts.)

Die verbündeten Regierungen haben sich hierzu in der Erwartung entsichlossen, daß auch bei Einführung dieser weitgehenden sozialpolitischen Maßregel innerhalb der durch den § 11a für die Beteiligung des Reiches festgelegten finanziellen Grenzen eine die wirtschaftliche Entwickelung der Einzelstaaten berücksichtigende Regelung der Reichsfinanzen möglich sein und hierzu der Reichstag seine wirksame Mithülfe nicht versagen wird.

Der einzige hiernach noch verbleibende Differenzpunkt zwischen den verbündeten Regierungen und den Beschlüffen der zweiten Lesung, die Erhöhung und Erweiterung der Mindestzölle in § 1 Absatz 2 des Zollstarisgesebes, soll durch den dem Hause vorliegenden Antrag Herold und Genossen auf Nr. 790 der Drucksachen beseitigt werden. Nach diesem Untrag sollen Mindestzölle für Pferde, Bieh und Fleisch nicht festgesetzt, die Mindestzölle für Roggen, Weizen und Hafer auf die in der Regierungsvorlage vorgeschlagenen Sätze zurückzeführt, endlich ein Mindestzoll von 4 Mark für Malzgerste unter Wegfall eines Mindestzolls für andere Gerste eingesührt werden. Namens der verbündeten Regierungen kann ich schon jetzt das Einverständnis derselben mit diesem Antrage erklären.

(Hört! hört! und Zurufe von den Sozialdemofraten.)

Die verbündeten Regierungen sind nicht der Meinung, daß sie sich mit der Zustimmung zu einer Erhöhung des Mindestzolls für Walzgerste von 3 auf 4 Mark in Widerspruch setzen mit dem ablehnenden Standpunkte, den sie gegenüber Anträgen auf Erhöhung oder Erweiterung der Mindest=

<sup>3)</sup> Die Beseitigung aller tommunalen Schlacht= und Mahlsteuern.

fätze bes Entwurfs haben einnehmen müffen. Die Erklärungen der vers bündeten Regierungen bezogen sich auf Gerste im allgemeinen.

(Lachen und Zurufe von den Sozialdemokraten.)

— Meine Herren, ich pflege Sie immer sehr ruhig anzuhören. (Zurufe von den Sozialdemokraten.)

Der Herr Abgeordnete Bebel selbst wird nicht bestreiten können, daß ich mich während seiner vorgestrigen langen und hier und da polemischen Rede eines ganz ruhigen und sehr anständigen Verhaltens besleißigt habe

(sehr richtig! rechts und in der Mitte; Lachen und Zurufe von den Sozialdemokraten),

und ich würde dankbar sein, wenn Sie dieselbe Haltung einnehmen wollten. Was dem einen recht ist, ist dem andern billig. Ich habe ebensogut das Recht, hier gehört zu werden wie Sie!

(Lebhaftes Bravo rechts und in der Mitte. Zurufe von den Sozialdemokraten. — Glocke bes Präfidenten.)

Präsident: Meine Herren, ich muß dringend bitten, den Herrn Reichstanzler nicht zu unterbrechen.

(Zurufe von den Sozialdemokraten.)

Dringend muß ich darum bitten.

## Reichstanzler Graf von Bülow:

Die Erklärungen der verbündeten Regierungen bezogen sich also auf Gerste im allgemeinen. Malzgerste ist aber eine ausgewählte, wesentlich wertvollere Ware als Futtergerste. Wenn daher aus dem Gesamtzolltitel Gerste die im Preise wesentlich höher stehende Malzgerste ausgenommen und besonders verzollt wird, so handelt es sich tatsächlich um eine andere Ware als diejenige, auf die sich die früheren Erklärungen bezogen. Der wertvollen Malzgerste einen Zollschutz zu gewähren, erscheint deshalb sachlich durchaus gerechtsertigt.

Was die Unterscheidung von Malzgerste und Futtergerste betrifft, so waren die verbündeten Regierungen bei Absassung des Zolltarifs der Ansicht, daß eine zolltarisarische Unterscheidung nicht möglich sein werde. Weitere Ermittelungen und Erwägungen haben die verbündeten Regierungen aber davon überzeugt, daß eine verschiedene Verzollung derart möglich sein wird, daß Unterschleise ausgeschlossen sind, und insbesondere Gerste, welche als Malzgerste verwendet werden kann, nicht als Futtergerste zur Zollabsertigung gelangen wird.

(Hört! hört! rechts.)

Was die eventuelle Verzollung der Futtergerste betrifft, so wird bei den Vertragsverhandlungen den berechtigten Interessen der Landwirtschaft Rechnung getragen werden.

Die verbündeten Regierungen geben sich der Hoffnung hin, daß dieses hohe Haus durch seine Beschlüffe in dritter Lesung zwischen Bundesrat und Reichstag volle Einigung herbeiführen und damit dem großen Werke der Tarifresorm zum Segen des Vaterlandes

(Lachen bei den Sozialdemokraten)

— zum Segen des Baterlandes Bollendung und Abschluß geben wird. (Stürmischer Beifall rechts, in der Mitte und bei den Nationalliberalen. Lebhafter Biderspruch bei den Sozialdemokraten.)

Später nahm der Reichstanzler noch einmal das Wort zur Berichtigung einiger Behauptungen des Abgeordneten Dr. Barth (freisinnige Vereinigung.)

Reichstanzler Graf von Bulow4):

Meine Herren, ich habe das Wort erbeten, um zwei irrige Beschauptungen des Herrn Abgeordneten Barth nicht unwidersprochen ins Land gehen zu lassen.

Der Herr Abgeordnete Barth hat gemeint, daß ich — wie er sich ausdrückte — die Mitschuld trüge an dem Antrag Kardorff. In einem ihm nahe stehenden Blatte habe ich vor einigen Tagen gelesen, ich sei der eigentliche Bater des Antrags von Kardorff.

(Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.)

Wenn dem so wäre, wie diejenigen annehmen, die sveben "sehr richtig!" riefen, so würde ich mich dieser Paternität durchaus nicht schämen.

(Hört! hört! links.)

Berfassungsmäßig bin ich aber gar nicht in der Lage gewesen, dieses Kind in die Welt zu setzen.

(Heiterkeit.)

Die Rechte und Pflichten bes Reichskanzlers werden in den Artikeln 15 und 17 der Reichsverfassung definiert. In diesen beiden uns allen beskannten Artikeln steht kein Wort davon, daß der Reichskanzler sich einszumischen hätte

(große Beiterkeit links)

in den Geschäftsgang oder in die Geschäftsordnung des Reichstags (sehr richtig! rechts);

<sup>4)</sup> A. a. D., S. 7163 f.

vielmehr heißt es ausdrücklich in Artifel 27 der Reichsverfaffung, den ich verlesen werde:

Der Neichstag prüft die Legitimation seiner Mitglieder und entscheidet darüber. Er regelt seinen Geschäftsgang und seine Disziplin durch eine Geschäftsordnung und erwählt seinen Prässidenten, seine Vizepräsidenten und Schriftsührer.

(Burufe links. — Blocke des Präfidenten.)

Bizeprafident Dr. Graf zu Stolberg-Bernigerode: Meine Berren, ich bitte, ben Berrn Reichstangler nicht zu unterbrechen!

Reichstanzler Graf von Bulow:

Ich würde mich also in Widerspruch gesetzt haben mit der Reichse verfassung, wenn ich in Fragen eingegriffen hätte, die, wie die Legitimation der Mitglieder dieses hohen Hauses, wie die Regelung des Geschäftssganges und der Disziplin, wie die Wahl des Vorstandes dieses hohen Hauses, ausschließlich innere Ungelegenheiten des Reichstags sind. Ich werde mir aber niemals das Recht bestreiten lassen, im Interesse des Landes jederzeit in materielle Verhandlungen einzutreten mit Fraktionen und mit Mitgliedern dieses hohen Hauses. Und dieses Recht werde ich mir namentlich nicht verkümmern lassen in einer Frage, die wie die Tarisfrage von einer so weittragenden Bedeutung ist für das Wohl des Landes.

(Buruf bei ben Sozialdemokraten.)

Dem entsprechend habe ich im vorliegenden Falle gehandelt, und ich habe mitgewirft zu einer Einigung zwischen den verbündeten Regierungen und den Mehrheitsparteien — eine Einigung, die dank dem patriotischen Entgegenkommen der Mehrheitsparteien

(Lachen links),

welche Einzelwünsche dem großen nationalen Interesse des Zustandekommens der Tarifvorlage untergeordnet haben

(Zurufe links. — Glocke des Präfidenten), glücklich zustande gekommen ist.

Bizepräfident Dr. Graf zu Stolberg=Bernigerobe: Meine Herren, ich bitte, ben herrn Reichstanzler nicht zu unterbrechen!

Reichstanzler Graf von Bulow:

Die geschäftsordnungsmäßige Beurteilung des Antrags v. Kardorff und die Entscheidung darüber unterliegen nach Art. 27 und 28 der Reichse verfassung lediglich der Auffassung der Mehrheit des Keichstags. Nun hat der Herr Abgeordnete Barth weiter gemeint, es sei keine Aussicht vorhanden auf das Zustandekommen von Handelsverträgen. Ich glaube, daß diese Prophezeiung des Herrn Abgeordneten Dr. Barth nicht in Erfüllung gehen wird. Ich muß überhaupt sagen, daß bei aller Anserkennung für die Begabung des Herrn Abgeordneten Dr. Barth ich ihn nicht gerade für einen Propheten halte.

(Heiterkeit.)

Bor einigen Wochen las ich entweder in der "Nation" oder in der "Korrespondenz des Handelsvertragsvereins", jedenfalls in einem dem Herrn Ubsgeordneten Dr. Barth nahestehenden Blatt: nur ein Reichskanzler von der Unwissenheit und Beschränktheit des Grasen Bülow

(große Heiterfeit)

- ja, meine Herren, wie die theatralische, so treibt auch die politische Kritif in unserer Zeit manchmal seltsame Blüten - also nur ein Reichs= fanzler von meiner Unfähigkeit könne sich einbilden, daß die Tarifvorlage jemals zustande kommen wird. Ich bin und bleibe ein vorsichtiger Mann, aber ich glaube, ich fann doch jett der Hoffnung Ausdruck geben, daß diese Prophezeiung des Herrn Abgeordneten Dr. Barth sich nicht erfüllen wird. Und, ich glaube, mit seiner Prophezeiung hinsichtlich der Sandelsverträge steht es ähnlich. Jedenfalls haben wir den Wunsch und bas Beftreben, auf für uns annehmbarer Bafis - biefe fünf Worte unterstreiche ich, und da liegt der große Unterschied zwischen ber Auffaffung des Herrn Abgeordneten Barth und derjenigen der verbundeten Regierungen - alfo auf fur und annehmbarer Bafis wieder zu langfriftigen Sandelsverträgen zu tommen. Die verbündeten Regierungen sind auch überzeugt, daß ihre Tarifvorlage eine brauchbare Grundlage und ein gangbarer Weg sein wird für den Abschluß solcher Sandelsverträge. Von unserer Seite wird es nicht an gutem Willen fehlen, und bei gutem Willen auf beiben Seiten wird man schon zu einer Einigung kommen.

Auf eins aber möchte ich den Herrn Abgeordneten Dr. Barth aufmerksam machen. Der Abschluß von Handelsverträgen wird nicht erleichtert, wenn, wie dies nur zu oft von seiner Seite und der Seite seiner Freunde geschieht, die Sache so dargestellt wird, als ob Deutschland ein größeres Interesse hätte an dem Zustandekommen von Handelsverträgen wie andere Länder. (Lebhafter Beifall rechts und in der Mitte.)

So liegt die Sache nicht, und ich möchte das Ausland davor warnen, solchen Auslassungen ein zu großes Gewicht beizulegen.

(Sehr gut! rechts.)

Wir befinden uns keineswegs in einer wirtschaftlichen Zwangslage, die uns nötigte, unter irgend ein kaudi= nisches Joch zu kriechen.

(Lebhafter Beifall rechts und in der Mitte.)

Unser Einfuhrüberschuß beträgt über eine Milliarde, und Deutschland ift ber beste Käufer der Welt.

(Sehr wahr!)

An dem weiteren Fortbestehen von Handelsverträgen haben die anderen genau dasselbe Interesse wie wir.

(Sehr wahr! sehr richtig!)

Deshalb werden wir in Handelsvertragsunterhandlungen eintreten mit der lohalen Absicht, einen gerechten und billigen Ausgleich der Interessen zwischen uns und den uns befreundeten Nationen herbeizuführen, aber auch mit dem Selbstbewußtsein und dem Selbstgefühl, das .uns die wirtsschaftliche Kraft des deutschen Volkes verleiht.

(Lebhafter Beifall rechts, in der Mitte und bei den Nationalliberalen.)

In der namentlichen Gesamtabstimmung über das Zolltarifgeset wurde dieses in der durch die Verständigungsantrage geschaffenen Fassung mit 202 gegen 100 Stimmen angenommen.

# 73. Die preußische Oftmarkenpolitik.

Sitzung des Hauses der Abgeordneten vom 19. Januar 1903.

Bei der ersten Beratung des preußischen Staatshaushaltsetats sür das Rechenungsjahr 1903 kam der Abgeordnete Frihen (Ztr.) aus Preußens Borgehen in den Ostmarken zu sprechen; die meisten der in Bersolg dieser Politik in den Etat eingestellten Positionen unterzog er einer absälligen Kritik oder er wollte doch die Ausksührung anders gehandhabt sehen, als in Aussicht genommen war. Aber er verwarf im Namen seiner politischen Freunde überhaupt diese ganze Politik, weil "wir innerlich davon durchsdrungen sind, daß sie dem preußischen Staate nichts nühen, vielmehr dem preußischen Staate verderblich sein wird und auch der Gerechtigkeit gegen unsere wohlgesinnten polnischen Mitbürger durchaus widerspricht".

Ministerpräfident Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Herren, der Herr Vorredner hat in seinen Ausführungen auch die auf unsere Ostmarkenpolitik bezüglichen Positionen des Etats berührt.

<sup>1)</sup> Sten. Ber. über die Verh. d. Abg.=H., 19. Leg.=Per., V. Seision, 3. Sitzung, S. 59 ff.

Ich möchte mir erlauben, diese Positionen im Zusammenhang kurz zu beleuchten.

Es ift in diesen Tagen gerade ein Jahr vergangen, daß ich die Ehre hatte, eingehend vor diesem Hohen Hause die Ziele darzulegen, welche wir in unseren gemischt-sprachigen Provinzen verfolgen. Ich habe in meinen damaligen Ausführungen namentlich hervorgehoben, daß es meines Er= achtens für die Ausgestaltung der im Often gelegten Grundlagen deutscher Rultur und Sitte und fur die Stärfung bes Deutschtums in dem ihm aufgedrungenen nationalen Rampfe keiner besonderen repreffiven gesetzgeberischen Magnahmen bedürfe, fondern daß unfer Beftreben auf eine planmäßige wirtschaftliche und fulturelle Bebung unferer öftlichen Provingen gerichtet fein muffe. 2018 Mittel zu diesem Zwecke bezeichnete ich in der Sitzung vom 13. Januar v. 38. in erfter Linie die Fortsetzung einer zielbewußten Unfiedelungspolitif und die Erhaltung und Stärfung des deutschen Rlein= und Grofgrundbesites, die Hebung der Städte durch die Schaffung eines fraftigen deutschen Mittelstandes und durch die Belegung berfelben mit Garnisonen, eine Befferstellung unserer Beamten und Lehrer durch Gewährung von Bulagen und Errichtung von Dienstwohnungen, die Förderung des Berkehrs durch den Bau neuer Schienenwege und endlich eine intensivere Pflege ber idealen Güter, um das Deutschitum in jenen Provinzen vor geistiger Verfümmerung zu bewahren.

Dieses Programm hat damals die Zustimmung der Mehrheit dieses Hohen Hauses gefunden, und die Königliche Staatsregierung ist ohne Bögern an die Ausführung desselben herangegangen. Der Her Absgeordnete Frizen hat soeben mit der ihm eigenen Objektivität die Gründe dargelegt, aus denen er dieses Programm zu billigen nicht im stande sei. Ich habe es aber umsomehr für meine Pflicht gehalten, auf dem von der Mehrheit dieses Hohen Hauses gebilligten Wege vorwärts zu gehen, als ich die Ostmarkenfrage nach wie vor für eine der wichtigsten, für die wichstigste unserer inneren preußischen Politik halte

(sehr richtig! rechts),

als ich auf Grund pflichtmäßiger Ueberzeugung davon durchdrungen bin, daß nur auf diesem von uns vorgeschlagenen Wege die Integrität der Monarchie und der deutsche Besitsstand aufrecht zu erhalten sind, und als ich es deshalb als eine meiner vornehmsten Aufgaben betrachten muß, gerade dieser Frage fortgesetzt meine besondere Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Deshalb, meine Herren, habe ich schon im vergangenen April durch eine besondere Geschesvorlage von diesem hohen Hause einen Aredit von

250 Millionen erbeten zur rascheren Förderung der inneren Kolonisation in den Provinzen Posen und Westpreußen, zur Vergrößerung unseres dortigen staatlichen Domänen» und Forstbesitzes. Ich bin dem Landtage besonders dankbar dafür, das er uns diese große Summe bewilligt hat, die, wie die Königliche Staatsregierung mit Bestimmtheit annimmt, für das Deutschtum im Osten die besten Früchte tragen wird.

Nachdem der Ankaufsfonds so wesentlich verstärft worden ist, besteht übrigens die Absicht, der Ansiedelungskommission eine andere Organisation zu geben. Die bisherige Organisation hat sich gegenüber der Zunahme der Geschäfte und der politischen Entwickelung als nicht mehr ausreichend erwiesen. Sinfichtlich der Modalitäten der geplanten Organisationsänderung schweben noch Erwägungen. Diese Menderung wird sich aber voraus= sichtlich in der Richtung vollziehen, daß für jede der beiden Provinzen eine besondere Unfiedelungskommission gebildet werden, und daß der Oberpräfident jeder Proving an die Spike der für seine Proving gebildeten Rommission treten wird. Dem Oberpräsidenten wird natürlich ein Stell= vertreter im Borfitz und die nötige Anzahl von Räten und Sulfsfräften beigegeben werden muffen. Auf dieje Beise hoffen wir fur jede der beiden Unsiedelungsprovinzen einen besonderen Geschäftsbereich zu bilden, der sich beffer übersehen läft, und dadurch die Möglichkeit eines überall planmäßigen und dabei doch den Besonderheiten jeder Proving Rechnung tragenden Vorgehens sicherzustellen. Sobald die schwebenden Erwägungen abgeschloffen sein werden, werden wir nicht verfehlen, diesem hohen Saufe unsere Entschließungen mitzuteilen, damit die geplante Organisation, wenn irgend möglich, schon am 1. April in Kraft treten kann.

Als ich, meine Herren, im vergangenen Frühjahre von Ihnen für Kolonisationszwecke, für Ansiedelungszwecke eine Viertelmilliarde erbat, da habe ich schon hervorgehoben, daß diese Forderung nicht die einzige und letzte bleiben würde, sondern daß ihr andere Forderungen nachsolgen würden, insbesondere im Interesse einer wirtschaftlichen Kräftigung der Städte im Osten. Ich bin, meine Herren, meinem verehrten Nachbar und Freunde, dem Herrn Finanzminister besonders dankbar dasür, daß er troß der wenig günstigen Finanzlage seine sonst sehr sparsame Hand für diese wichtigen Zwecke auf allen Gebieten staatlicher Tätigkeit in freigebiger Weise geöffnet hat.

Als ich, meine Herren, seinerzeit den Gedanken reiflicher, ernster Erwägung für wert erklärte, den Beamten im Often eine besondere Zulage zu gewähren, sand diese Anregung den lebhaften Beisall der Majorität dieses Hauses. Sie finden nun, meine Herren, im Ordinarium des Etats Summen für diese Zwecke eingestellt. Es sollen an die mittleren und unteren Staatsbeamten in den Provinzen Bosen und Westbreuken - in letterer Proving mit Ausnahme der gang beutschen Kreise Dangig-Stadt und Miederung, Elbing-Stadt und Land und Marienburg - nach fünfjähriger Dienstzeit einmalige Zulage in Höhe von 10 Brog, des etatsmäßigen Gehalts unter den in der diesem Etat beigefügten Denkschrift näher angegebenen Bedingungen gewährt werden. Ebenso sollen die an den öffentlichen Volksichulen dort wirtenden Lehrer nach fünfjähriger Dienstzeit eine Zulage von 120 Mark und nach zehnjähriger Dienstzeit eine folche von 200 Mark erhalten. Diese Zulagen follen nicht Ortsober Stellenzulagen sein, sie sollen nicht ein Entgelt für Teuerung ober sonstige auch an anderen Orten und Gegenden bestehende wirtschaftliche Nachteile bilden, sondern fie sollen als Prämien dienen für das Ausharren auf gefährdetem Boften, und fie follen einen Ausgleich bilden für Erschwerungen und Unannehmlichkeiten der Lebensführung und der amt= lichen Tätigkeit unter schwierigen politischen Verhältnissen inmitten einer zum Teil fremdsprachigen Bevölferung. Beamte aus anderen Provinzen können daher gleiche Ansprüche nicht erheben, und ich möchte bei der Gelegenheit an dieser Stelle gegenüber den Ausführungen des geehrten Berrn Abgeordneten Frigen noch hinzufugen, daß uns der Gedanke, der Unabhängigkeit der Beamten im Often zu nahe zu treten, gang fern liegt. (Rufe links: Lauter!)

Die Königliche Staatsregierung muß aber unter den Verhältnissen, wie sie im Often gegeben sind, von jedem Staatsverwaltungsbeamten verslangen, daß er durch sein Verhalten nicht das Vertrauen erschüttere in die von der Königlichen Staatsregierung in den gemischtsprachigen Prospierung erstährte Verlitte weil diese Walkief über zusern verenze Verlitte

vinzen geführte Politik, weil diese Politik über unsern inneren Parteisgegensätzen steht, da von ihrer Durchführung abhängt die Integrität der Monarchie und die Erhaltung des Deutschtums. Sin Beamter, der sich das im Often nicht beständig vor Augen hält, ist nicht der rechte Mann auf gefährdetem Posten; die Königliche Staatsregierung hat die Pflicht,

ihn nicht an feiner Stelle zu laffen.

(Sehr richtig! rechts.)

Wir hoffen, meine Herren, durch die von uns vorgeschlagenen Maßregeln uns einen Stamm von tüchtigen mittleren und unteren Beamten,
diesen starken Wurzeln unserer Kraft im Often, und auch von Lehrern
heranzuziehen, deren treue Mitwirkung im nationalen Interesse ich ganz
besonders hoch veranschlage. Wir hoffen, meine Herren, daß auch die
Bäter in anderen Provinzen sich veranlaßt sehen werden, ihre Söhne,

welche sich dem Lehrerberuf widmen wollen, jetzt auf die Seminare in Posen und Westpreußen zu senden und später in jenen Provinzen anstellen zu lassen, und daß auf diesem Wege dem jetzigen bedauerlichen Mangel an Elementarlehrern in diesen Provinzen mit der Zeit Abhülse geschaffen werden wird.

Den höheren Beamten, meine Heren, soll eine Zulage nicht gewährt werden. Um aber auch ihnen das Leben unter den schwierigen Berhältnissen jener Provinzen möglichst zu erleichtern, wird beabsichtigt, einen besonderen Fonds von 150000 Mark zu bilden, um den Beamten, die vielfach in Orten ohne höhere Schulen ihren dienstlichen Wohnsitz haben, Erziehungsbeihülsen für ihre Kinder zu gewähren.

Auch wird mit der Herstellung von Dienstwohnungen, namentlich in den kleinen Städten, fortgefahren werden. Zu diesem Zwecke sind für das bevorstehende Statsjahr Mittel im Betrage von beinahe einer Million in den verschiedenen Ressorts bereitgestellt worden. Außerdem ist im Sisensbahnetat die Summe von einer Million Mark zur Herstellung von Arbeiterswohnungen in den Sisenbahndirektionsbezirken Danzig, Bromberg und Posen wieder eingestellt und im Etat der allgemeinen Bauverwaltung der Betrag von 100000 Mark zur Errichtung von Wohsnungen für niedere Beamte und Arbeiter ausgeworsen worden.

Als ein wesentliches Mittel zur Stärkung des Deutschtums und gleichzeitig zur Hebung der kleinen Städte habe ich seinerzeit die Beslegung mit Garnisonen bezeichnet. Mit der Durchführung dieser Mahnahme ist ein Ansang gemacht worden, als im Lause des verslossenen Jahres je ein Bataillon Infanterie in die Städte Schrimm und Breschen gelegt worden ist. Da das politische Interesse Beschleunigung der Mahnahmen erheisichte, sind vom preußischen Fiskus zum Bau der ersorderslichen Garnisoneinrichtungen 3 Millionen Mark gegen entsprechende Verzinsung in Aussicht gestellt worden. Wir hoffen, daß dieses Hohe Haus hierzu seine Mitwirkung nicht versagen wird.

Neben diesen Maßnahmen allgemeiner Natur sind in dem vorliegenden Etat zur Förderung einzelner nüßlicher Anlagen auf wirtschaftlichem Gebiete in den beiden gemischtsprachigen Provinzen namhafte Beträge außegeworsen worden. Ich verweise in dieser Hinsicht besonders auf zwei erste Raten von je 400000 Mark für die Erweiterung des Hafens in Brahemünde und zur Herstellung eines Holzhafens bei Thorn, auf eine erste Rate von 170000 Mark zum Hochwasserschutz für die Stadt Posen und auf eine zweite Kate von 3 Millionen Mark zum Erwerb des Umwallungsgeländes in Posen.

Die Erfahrung hat uns gelehrt, meine Herren, daß jede Hebung des Berkehrs im Often nicht nur wirtschaftlich nüglich wirkt, sondern auch zur Förderung des Deutschtums besonders auf dem platten Lande beiträgt. Es besteht deshalb die Absicht, in die Ihnen demnächst zu unterbreitende Nebenbahnvorlage für Eisenbahnbauten in den Provinzen Posen und Westpreußen die Summe von 24 Millionen Mark einzustellen.

(Bravo! rechts. Bewegung links und im Zentrum.) Wenn wir in diesem Tempo alljährlich fortsahren — ich darf daran erinnern, daß wir im vergangenen Etat für dieselben Zwecke diese Provinzen gleichfalls mit über 20 Millionen dotiert haben —, so ist die Hosffnung vorhanden, daß wir das jett im Osten leider noch recht weitsmaschige Verkehrsnetz allmählich enger ziehen und auf diese Weise auch den östlichen Provinzen die Vorteile eines erleichterten Verkehrs zugänglich machen werden.

Sand in Sand mit der Befriedigung der realwirtschaftlichen Bedürfniffe foll die Bilege von Runft und Biffenschaft, den idealen Seiten des Lebens, geben. Wo der Deutsche prosperieren foll - das habe ich schon von dieser Stelle im vergangenen Jahre gesagt —, da darf auch diese Seite nicht vernachlässigt werden. Als das Hauptmittel zur Förderung des Deutschtums betrachte ich nach wie vor die jorgjame Bflege und den fteten Ausbau unferer Schule. Wenn auch auf Diesem Gebiet vom Staate in den letten Jahren viel getan ift, jo bleibt gerade im Often die Bahl ber unzureichenden Schulhäuser und der überfüllten Schulklaffen noch immer fehr beträchtlich. Es ift deshalb eine Bermehrung der etatsmäßigen Mittel für die Berftellung neuer Schulftellen, für die Unterftugung der Schulvorftande bei Schulbauten in Aussicht genommen. Bon dem Gesamtbetrage von über 3 Millionen Mark foll auf die beiden Provinzen Westpreußen und Posen eine Million entfallen. Um ausreichenden Nachwuchs von Lehrfräften zu fichern, follen drei neue Seminare und drei neue Braparanden = anstalten errichtet werden. Ferner ift in den Etat der Betrag von 200 000 Marf zur Errichtung von Schulbibliothefen und gur Beschaffung von Material für Volksschulen eingestellt worden. Für Bei= hülfen gu Rirchen= und Pfarrhausbauten in beutschen evan= gelischen und fatholischen Kirchengemeinden ist wiederum wie im vorigen Jahre eine halbe Million Mark vorgesehen worden.

Endlich hat es sich trot der wenig befriedigenden Gestaltung der Staatseinnahmen ermöglichen lassen, auch im Often für die Bedürfnisse von Kunft und Wissenschaft zu sorgen; benn die Königliche Staatsregierung

legt besonderes Gewicht darauf, den Bedürfnissen unserer gebildeten Klassen auf diesem Gebiete in sprachlich und national gemischten Provinzen nach Möglichkeit entgegenzukommen. In dieser Beziehung — Errichtung eines landwirtschaftlichen Lehrinstituts in Berbindung mit einer Bibliothek in Bromberg, Begründung einer Akademie in Posen — gestatte ich mir, auf den Etat zu verweisen.

Die Königliche Staatsregierung hofft, daß durch die von ihr in den Etat eingestellten Forderungen das Vertrauen im Lande in die Festigkeit unserer Ostmarkenpolitik gestärkt werden wird, und daß sie dazu beitragen werden, unseren Landsleuten im Osten den Mut zu beleben zu treuem Ausharren, zu sestem Zusammenhalten ohne Unterschied der Partei und Konfession. Wir wissen sehr wohl, daß die Aufgabe, die wir uns im Osten gestellt haben, nicht von heute auf morgen gelöst werden kann; dazu werden Jahre, vielleicht Jahrzehnte erforderlich sein. Diese Aufgabe ist auch nur zu lösen mit Tatkrast und Konsequenz. Da kann es für uns kein Rückwärts und es kann für uns kein Schwanken geben. Wir werden auf dem sür richtig erkannten Wege weiter gehen. Wir werden weiter gehen ohne kleinliche Gehässigkeit und unnötige Schrossseit, aber auch ohne Schwäche und vor allem ohne Schwanken, damit die Prosvinzen Posen und Westpreußen immer inniger mit der Monarchie verswachsen, immer gut preußisch und gut beutsch bleiben.

(Lebhaftes Bravo rechts und bei den Nationalliberalen.)

## 74. Die Swinemunder Depefche.

Sitzung des Reichstages vom 19. Januar 1903.

Bei der ersten Beratung des Keichshaushaltsetats sür 1903 brachte der Absgeordnete Dr. Schaedler (Ztr.) das Telegramm des Kaisers zur Sprache, in dem dieser am 10. August von Swinemünde aus dem Prinz-Regenten von Bahern seine Entrüstung über die Ablehnung der sür Kunstzwecke gesorderten 100000 Mark durch die baherische Abgeordnetenkammer aussprach und diese Summe persönlich zur Versügung stellte. Besonders scharf kritisierte der Abgeordnete die Verössenklichung dieser Depesche.

Reichstanzler Graf von Bülow1):

Ich hatte nicht die Absicht, meine Herren, schon jetzt in die Debatte einzugreisen. Ich sehe mich aber hierzu genötigt durch die Art und Weise,

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 241. Situng, S. 7409 f. Bengler, Graf Bulows Reben 2c.

wie der Herr Vorredner das Telegramm zur Sprache gebracht hat, welches Seine Majestät der Raijer vor 5 Monaten an Seine Königliche Hoheit den Bring-Regenten von Bayern gerichtet hat. Der herr Abgeordnete Schaedler hat die Frage aufgeworfen, ob und wie weit ich die Verant= wortung für biefes Telegramm übernehme. Rach unferer Berfaffung, Die uns alle bindet, bin ich verantwortlich für diejenigen Raiferlichen Entschließungen, welche an die Gegenzeichnung des Reichstanzlers gebunden find. Artifel 17 ber Reichsverfaffung beftimmt, daß Anordnungen und Berfügungen des Raifers der Gegenzeichnung des Reichskanzlers bedürfen, welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt. Diese Gegenzeichnung und die dadurch begründete Verantwortlichkeit erstreckt sich also nur auf Anordnungen und Verfügungen des Raifers, also nur auf solche Sandlungen, welche in unmittelbarer Ausübung der dem Raiser zustehenden Regierungsrechte vor sich geben, dagegen nicht auf persönliche Kundgebungen, selbst wenn solche persönlichen Kundgebungen programmatischer Natur sind. (Sehr richtig! rechts.)

Dementsprechend ist, wie Sie sich alle erinnern werden, der bekannte Erlaß des Kaisers Friedrich vom März 1888, in welchem der verewigte Monarch die Grundsätz darlegte, nach denen er seine Regierung einzurichten wünschte, von keinem Minister gegengezeichnet worden. Sebenso sind die Erlasse unseres jetzigen Kaisers vom Februar 1890 über die Ordnung der Arbeiterverhältnisse von keinem Minister kontrassigniert worden. Jenseits dieser von der Verfassung gezogenen Schranken beginnt das weite Gebiet, wo nicht mehr die formale Verantwortlichkeit des Reichskanzlers Platz greift, sondern, ich möchte sagen, die Imponderabilien der Tradition, des Takes, der Gewissenhaftigkeit, der moralischen Verantwortslichkeit.

Welche Folgerungen ergeben sich nun aus dieser moralischen Versantwortlichkeit des Reichskanzlers gegenüber persönlichen Aundgebungen des Kaisers? Reichsgeseslich ist diese moralische Berantwortlichkeit weder ausgedrückt, noch umschrieben; sie folgt aber meines Erachtens aus der Natur der kanzlerischen Institution. Ich nehme keinen Unstand, hier und vor dem Lande zu sagen, daß ein gewissenhafter, ein seiner moralischen Berantwortlichkeit sich bewußter Reichskanzler nicht würde im Umte bleiben können, wenn er Dinge nicht zu verhindern vermöchte, die nach seinem pflichtmäßigen Ermessen das Wohl des Reichs wirklich und dauernd schädigen würden.

(Bort, hort! bei ben Sozialbemofraten.)

Aber andererseits verbleibt dem Kaiser auch über die Grenzen der Berfassung hinaus ein weites Maß eigenen Aktionsrechts und persönlicher Initiative. Wie jeder Staatsbürger darf auch der Kaiser von dem Recht Gebrauch machen, seine Meinung zu äußern. (Sehr richtig!)

Das Recht der freien Meinungsäußerung, das nach Art. 27 der preußischen Berfassung jedem Preußen zusteht, darf auch dem Kaiser nicht versweigert werden. Und wenn der Kaiser seiner kräftigen Natur entsprechend seine Meinung hier und da kräftig zum Ausdruck bringt, so wird ihm das gerade der Abgeordnete Schaedler nicht vorwersen dürsen, der weder heute noch in Tuntenhausen<sup>2</sup>) als Leisetreter aufgetreten ist.

#### (Heiterkeit.)

Dieses Recht ber freien Meinungsäußerung dem Raiser zu wahren, hat der Reichskanzler die Pflicht. Solche persönlichen Kundgebungen des Raisers bedürfen zu ihrer Gültigkeit auch nicht der Gegenzeichnung des Reichskanzlers. Der Gedanke, den Raiser in den Aeuße-rungen seiner Meinung dadurch zu beschränken, daß diesselben an die Gegenzeichnung des Reichskanzlers gebunden werden, liegt unserer Verfassung vollskändig fern.

## (Sehr richtig! rechts.)

Die Frage der Gültigkeit kann dabei überhaupt nicht in Betracht kommen. Ich werde es aber niemals ablehnen, die Verants wortung zu übernehmen für die Rückwirkung, welche folche perfönlichen Kundgebungen haben können auf den großen Gang der Politik; denn ich bin dem Bundesrat wie diesem hohen Hause verantwortlich für eine Führung der Geschäfte, welche weder den äußeren, noch den inneren Frieden des Reichs gefährdet.

## (Sehr richtig! rechts.)

Es handelt sich im vorliegenden Falle um einen persönlichen Meinungssanstausch zweier Souveräne, der nicht den Charakter eines Staatsaktsträgt, — es handelt sich um eine Aeußerung des Fürsten zum Fürsten, des Freundes zu Freunde, um eine ausschließlich persönliche Angelegenheit zwischen den beteiligten Bundesfürsten. Schon darum bin ich nicht in der Lage gewesen, die Informationen über die Vorgänge zu geben, aus denen der Depeschenwechsel hervorgegangen ist. Den persönlichen Charakter des Depeschenwechsels können Sie auch daraus ersehen, daß, wie das

<sup>2)</sup> In Tuntenhausen (Oberbayern, Bezirksamt Rosenheim) hält der bayrisch= patriotische Bauernverein seine Generalversammlungen ab.

Telegramm des Kaisers nur mit dem Namen des Kaisers unterzeichnet war, die Antwort des Pring-Regenten nicht den Zusatz "Bring-Regent". sondern nur "Bring von Babern" trug. Sieran ift auch durch die Beröffentlichung des Depeschenwechsels, auf welche der Herr Abgeordnete Schaedler eben fo fehr insistiert hat, nichts geandert worden. Wolffs Telegraphenbureau ift feine staatliche Einrichtung, Wolffs Telegraphenbureau untersteht keiner Regierungsstelle. Die Beisung gur Beröffent= lichung war nicht gegengezeichnet, fie war fein Regierungsaft. Wolffs Telegraphenbüreau bringt alle Vorgange, welche die Deffentlichkeit intereffieren, aber ein offizielles Draan ift Wolff nicht; das offizielle Organ ist der "Reichsanzeiger", und dieser hat den Depeschenwechsel nicht veröffentlicht, weil, wie gesagt, es sich um eine persönliche Kundgebung hanbelte. Die Frage, wie die Beröffentlichung zustande kam, ist hier nicht entscheidend; worauf es allein ankommt, ift, ob durch dieses Telegramm die Beziehungen zwischen dem Absender und dem Empfänger des Telegramms, zwischen Preußen und Bapern, wirklich getrübt worden find, wie das der Herr Abgeordnete Schaedler soeben behauptet hat. Darauf erwidere ich, daß von einer solchen Trübung in keiner Beise die Rede jein kann. Seine Königliche Hoheit der Bring=Regent von Bapern hat das Telegramm seines Raiserlichen Freundes nicht miftverstanden

(Seiterfeit),

und wie wenig er es mißverstanden hat, meine Herren, können Sie daraus entnehmen, daß dieser hohe Herr 4 Wochen nach Empfang des Telegramms Seine Königliche Hoheit den Prinzen Ludwig von Bahern, der sich zu den Manövern nach Posen begab, beauftragte, Seiner Majestät dem Kaiser noch mündlich seinen Dank für das Telegramm zu wiedersholen.

(Hört! hört! rechts.)

Ich zweisle nicht an dem bayerischen Patriotismus des Herrn Absgeordneten Schaedler; aber ich meine doch, daß, wo es sich um die Wahsrung der Würde und Selbständigkeit von Bayern handelt, Seine Königsliche Hoheit der Prinz-Regent von Bayern zuständiger ist als der Herr Abgeordnete Schaedler. Seine Königliche Hoheit der Prinz-Regent wußte sehr wohl, daß Seine Majestät der Kaiser in seinem Telegramm nur einer persönlichen Empfindung hat Ausdruck geben wollen. Dieser edle Fürst, der von jedem Bayern und von jedem Deutschen mit Recht hoch verehrt wird, und der seit über 17 Jahren das ihm von der Vorsehung unter sehr schwierigen Verhältnissen übertragene Amt mit so großer Auszeichnung führt, wußte wohl, daß Seine Majestät der Kaiser nur Auszeichnung führt, wußte wohl, daß Seine Majestät der Kaiser nur Auszeichnung führt, wußte wohl, daß Seine Majestät der Kaiser nur Auszeichnung führt, wußte

druck hat geben wollen der persönlichen Anerkennung für alles, was der Prinz-Regent und das Haus Wittelsbach für die deutsche Kunst getan haben, der persönlichen Ansicht, daß in Sachen der Kunst allein das Interesse der Kunst maßgebend sein sollte.

Der Herr Abgeordnete Schaedler hat ja soeben mit einem großen Aufwand von Dialektik nachzuweisen versucht, daß der Mehrheit der bayerischen Kammer die Absicht fern gelegen hätte, irgendwie Runst= intereffen schädigen zu wollen. Daß ein solcher Argwohn für einen objektiven Beurteiler nicht sehr fern lag, wird wohl der Herr Abgeordnete Schaedler felbst nicht bestreiten wollen. Auch das wußte der Pring-Regent sehr wohl, daß Seine Majestät der Raiser durchaus nicht die Absicht hatte, sich in die parlamentarischen Angelegenheiten eines Bundes= staates einzumischen. Und vor allem wußte Seine Königliche Soheit der Bring=Regent, daß es dem Raifer nicht eingefallen ift, den Rechten eines Bundesfürften oder eines Bundesftaates nabe treten zu wollen. Gegen= über dem, mas der Herr Abgeordnete Schaedler soeben gesagt hat über unifikatorische Tendenzen, von denen ich nicht wüßter, wo sie eristieren follen - an maßgebender Stelle eriftieren fie nicht! -, betone ich, daß ber bundesftaatliche Charafter des Reichs von feiner Seite in Zweifel gezogen worden ift. Mit allen seinen Mitfürsten ift Seine Majestät der Raifer davon durchdrungen, daß auf den vertrauensvollen Beziehungen zwischen den Bundesstaaten und Bundesfürsten und auf der Achtung vor den Rechten jedes Bundesstaates und Bundesfürsten eine glückliche Zukunft des Reichs beruht. Die forgfame Pflege der föderativen Grundlagen des Reichs ist eine conditio sine qua non für eine gedeihliche deutsche Ent= wicklung - bas wird an feiner Stelle vergeffen.

Den bundesstaatlichen Charakter des Reichs, den Reichsgedanken, dessen seichsgedanken, dessen seite Grundlage die Reichsversassung ist, vor jeder Trübung zu wahren, ist unser aller Pflicht. Das ist die Pflicht Seiner Majestät des Kaisers, wie es die Pflicht der deutschen Fürsten ist; das ist meine Pflicht, wie es Ihre Pflicht ist. Und darum kann ich nur mein tieses Bestauern aussprechen über die Art und Beise, wie der Herr Abgeordnete Schaedler diesen Vorgang behandelt hat. Ich kann nur hoffen, daß dieser Vorgang von allen Seiten so richtig und so würdig aufgesast werden möge, wie er von dem kompetentesten Beurteiler, dem Prinz-Negenten von Bayern, beurteilt und aufgesast worden ist.

Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß von allen Seiten unterlassen werden möge, was im Ausland Zweifel hervorrusen könnte an der Ge-

schlossenheit des Reichs, an der Hingebung und Liebe der Nation für die Kaiseridee, die dem deutschen Bolke mehr ist als der bloß formale Begriff, den der Herr Abgeordnete Schaedler nach Prosessor Laband hat konstruieren wollen. Denn diese Kaiseridee repräsentiert mit den teuersten Erinnerungen des deutschen Bolkes unsere Weltstellung und unsere Zukunft, und niemand soll im Zweifel sein über den festen Entschluß unseres Volkes, an der Kaiseridee nicht rütteln zu lassen, sie vor jeder Antastung zu bewahren.

(Lebhaftes Bravo rechts.)

# 75. Arbeiterfürsorge. — Absolutismus. — Wahlgeheimnis. — Venezuela.

Sitzung bes Reichstages vom 20. Januar 1903.

Am zweiten Tage ber ersten Etatsberatung war der erste Redner der sozialsbemokratische Abgeordnete von Bollmar; maßvoll in der Form, übte er von seinem Standpunkt aus scharfe Kritik nicht nur an einzelnen, sondern an allen Maßnahmen der Regierung. Nach ihm sprach der Abgeordnete Dr. Sattler (natlib.). Dann ergriff das Wort

der Reichstanzler Graf von Bülow 1):

Meine Herren, ich möchte zunächst mit einigen Worten auf die Aussführungen des Herrn Abgeordneten von Vollmar eingehen. Aus seinen Schlußäußerungen schien mir die Abssicht zu sprechen, Seiner Majestät dem Kaiser und der Monarchie eine antisoziale Tendenz zu imputieren. Diese Auffassung ist historisch wie psychologisch gleich unbegründet. Wie wir alle wissen, ist die soziale Gesetzgebung in Deutschland durch Kaiser Wilhelm I. ins Leben gerusen worden. Die Monarchie hat in Deutschsland tatsächlich mehr für die arbeitenden Klassen getan, als bisher in irgend einem anderen Lande für die Arbeiter geschehen ist.

(Sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen.) Vor einigen Wochen befand sich in Berlin eine Deputation der englischen Friendly Societies, um unsere Versicherungsgesetzgebung zu studieren. Beim Abschiede dieser Deputation hielt der Führer derselben eine Abschiedserede, in welcher er unter Bezugnahme auf die Allerhöchste Votschaft vom 17. November 1881 wörtlich sagte:

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., 10. Leg.=Per., II. Seffion, 242. Situng, S. 7429 ff.

Selbst wenn die Namen eines Cäsar und Napoleon längst verklungen sein werden, so wird dieses Deutsche Kaiserwort ewig fortleben, noch in den fernsten Jahrhunderten die Herzen bewegen und andauernd das Gedächtnis an den großen Deutschen Kaiser wachhalten, der die Worte seiner an den Reichstag gerichteten Botschaft nicht nur ausgesprochen, sondern auch fraftvoll in die Tat umgesetzt hat.

#### (Sehr richtig! rechts.)

So, meine Herren, urteilt das Ausland über das, was die Monarchie in Deutschland auf sozialpolitischem Gebiet geleistet hat. Es ist eben uns bestreitbar, daß die soziale Gesetzgebung, die Gesetzgebung zum Wohle der arbeitenden Klassen in keinem Lande so entwickelt ist wie in Deutschsland.

(Sehr richtig! rechts. — Zurufe von den Sozialdemokraten.)

Die großartige Schöpfung unserer Arbeiterversicherung steht bis jetzt einzig in der Welt da. Wo finden Sie in Frankreich oder in Belgien oder in Holland, in England oder in Amerika Gesetze, Maßnahmen und Einsrichtungen zum Schutze der Arbeiter wie bei uns?

(Sehr richtig! rechts und bei den Nationalliberalen.)

Wenn Sie das bestreiten, meine Herren von der äußersten Linken, so möchte ich Ihnen aus einem Bericht unseres Botschafters in Paris vom November 1901 eine Stelle vorlesen über eine Unterredung, die er damals mit dem früheren sehr ausgezeichneten französischen Arbeitsminister, Herrn Millerand, gehabt hatte. Herr Millerand ist, wie Herrn von Vollmar nicht unbekannt sein wird, ein politischer und persönlicher Freund des bekannten Politisers und großen Redners Jaures, und da Herr Jaures nach dem, was ich glaube verstanden zu haben, bei Herrn von Vollmar in gutem Aussehen steht

## (Zuruf)

— es freut mich, daß Sie sagen "sehr richtig!", Herr von Vollmar —, so werden Sie vielleicht dem eine gewisse Bedeutung beilegen, was Herr Millerand unserem Botschafter sagte. Herr Millerand bemerkte:

da die Frage der Altersversicherung für die Bergarbeiter gerade jetzt wieder auf der Tagesordnung steht, daß seine Besmühungen darauf gerichtet seien, einen ähnlichen Zustand zu schaffen, wie ihn die Hochherzigkeit und Weitsicht des Kaisers Wilhelm in Deutschland gefördert habe

(hört! hört! rechts),

einen Zustand der humanitären Behandlung der arbeitsunfähia Gewordenen. In Deutschland habe der Staat viel mehr getan als dies in Frankreich bisher der Fall gewesen.

(Sehr richtig! rechts.)

Man müffe danach trachten, dies hier nachzuholen. Seine Sorge fei, die immer brobender werdende Gefahr der Streifs au beseitigen, nicht aber, wie man ihm von feindlicher Seite vorwerfe. die Streiks zu fordern. Dies sei nur möglich, wenn den wirklich berechtigten Forderungen der Arbeiter Rechnung getragen werde.

Und wenn es Sie intereffiert, konnte ich noch aus dem Anfang dieses Berichts die nachstehende Stelle vorlesen. Unser Botichafter Fürst Radolin schrieb:

> Ich hatte bei dieser Unterhaltung mit Herrn Millerand wieder den angenehmen Eindruck seiner ruhigen und würdigen Persönlichkeit, welcher es fern von jeder Poje nur um sachliche Interessen zu tun ift. Nach früheren Schilderungen der Presse und mündlichen Berichten hatte ich mir ein ganz anderes Bild von ihm machen muffen. Er verfolgt energisch die Bebung der unteren Rlaffen, wozu die Bourgeoifie nicht allzu geneigt ift.

> > (Buruf bei ben Sozialbemofraten.)

- Meine Herren, dieser Ihr Zwischenruf von Ihrer Seite frappiert mich wirklich; es ist nämlich wörtlich dasselbe, was Seine Maiestät der Raifer seinerzeit an den Rand dieses Berichts geschrieben hat.

(Große Beiterfeit.)

- Herr Bebel, ich bin gern bereit, Sie Ginsicht in diesen Bericht nehmen gu laffen, und Sie werden feben, daß zu diefer Stelle Seine Majeftat ber Kaiser wörtlich geschrieben hat:

"Richtig, und das überall!"

(Seiterfeit.)

In dem Bericht heißt es weiter:

Herr Millerand aber ift weit davon entfernt, die Staats= gewalt zu erschüttern.

Meine Herren, ich wünsche Ihnen einen Millerand.

(Sehr gut! rechts.)

Und nur die deutsche Arbeiterversicherung bildet bisher ein zusammen= hängendes Ganzes; anderswo hat man sich darauf beschränkt, einzelne Zweige unserer sozialen Versicherung zu realisieren. Und ebenso unbestreit= bar ift es, daß die soziale Gesetgebung mit allem, was fie Großes und Gutes mit sich gebracht hat, zurückzuführen ist auf die gemeinsame Arbeit der deutschen Fürsten und dieses hohen Hauses. Was Sie betrifft, meine Herren, so haben Sie ja gegen die Arbeitergesetze gestimmt.

(Sehr richtig! rechts.)

Und auch das direkte, allgemeine und geheime Wahlrecht, das anzutaften bei keiner Regierung und an keiner maßgebenden Stelle irgendwelche Absicht besteht, ist Ihnen von der Wonarchie gewährt und freiwillig gewährt worden.

Seine Majestät der Kaiser ist davon durchdrungen, daß es die Aufsgabe des Staates ist, die schützende und stützende und helsende Hand über die wirtschaftlich Schwachen zu halten. Auf solche Fürsorge hat nach Seiner Ansicht allerdings jeder wirtschaftlich bedrängte Stand Anspruch, also nicht nur der Industriearbeiter, sondern die Landwirtschaft auch.

(Buruf.)

— Jawohl, der Bauer ist auch ein Mensch sozusagen.

(Seiterfeit.) -

Seine Majestät der Kaiser ift aber auch davon durchdrungen, daß die Monarchie, welche am Anfang des vorigen Jahrhunderts ohne gewalt= fame Erschütterung den llebergang gefunden hat vom alten zum neuen Staatswesen, auch heute ftart und einsichtig genug ift, um diejenigen Uebelftände und Mißftände, welche neben vielen Lichtseiten die moderne Entwicklung der Dinge mit sich gebracht hat, die sich in allen vorgeschritteneren Ländern finden, und die wir zusammenfassen unter dem Namen "soziale Frage", zu milbern und so weit zu beseitigen, wie dies möglich ift auf dieser unvollkommenen Erde. Im Laufe des vorigen Jahrhunderts hat sich das deutsche Bürgertum, erst das gebildete, das gelehrte Bürgertum ber Professoren, dann das schaffende der Unternehmer zu Ansehen und Geltung im Staate emporgerungen. Es ift die Ansicht Seiner Majestät und die Ansicht der verbundeten Regierungen, daß die Aufgabe unferes Sahrhunderts der Ausbau der fozialen Gesetzgebung ift. Seine Majestät der Raifer ift auch davon durchdrungen, daß die Arbeiter gleichberechtigt sein sollen mit den anderen Ständen und Rlaffen, und daß diese Gleichberechtigung ihren gesetzgeberischen Ausdruck finden soll.

(Auruf von den Sozialdemofraten.)

Und wenn Arbeiter sich veranlaßt finden sollten zu Kundgebungen — ich spreche natürlich nicht von irgend einer speziellen Kundgebung —, so haben in meinen Augen nur solche Kundgebungen einen Wert, die aus dem freien, unbeeinflußten Willen der Arbeiter hervorgehen.

(Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.)

Solche Kundgebungen begrüße ich gern als ein Zeichen dafür, daß ein großer Teil der Arbeiter treu zu Kaiser und Reich steht, aber von Manisfestationen, die durch äußeren Druck und fremde Einwirkung hervorgerufen werden, halte ich gar nichts!

(Sehr gut! bei ben Sozialbemokraten.)

Potemkinsche Dörfer will ich ebensowenig in Deutschland haben wie Sie!2) Der Herr Abgeordnete von Bollmar hat ferner von "bonapar=

tistischen "Tendenzen gesprochen. Mir ist kein einziger Fall befannt, wo Seine Majestät der Kaiser sich in Widerspruch mit den Bestimmungen der Reichsverfassung gesetzt hätte. Wenn aber Seine Majestät der Kaiser sich im Rahmen der Reichsverfassung hält, so hat er nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die ihm durch die Verfassung übertragenen Besugnisse in vollem Umfang auszuüben. Was soll dieses ganze Gerede von "Absolutismus", "Bonapartismus", "Cäsarismus" u. s. w.? Als ich soeben die dunklen Andeutungen des Herrn von Vollmar in dieser Richtung hörte, frug ich mich, ob ich mich etwa statt im Deutschen Keichsetag in Marveko oder China besände.

(Heiterkeit.)

Nennen Sie mir doch einen einzigen Fall, wo die versassungsmäßigen Rechte des deutschen Bolkes von dem Deutschen Kaiser, den deutschen Fürsten oder ihren Ministern irgendwie verletzt worden wären!

(Zuruf von den Sozialdemokraten. — Glocke des Präsidenten.)

Bizepräfident Dr. Graf zu Stolberg=Bernigerode: Meine herren, ich bitte, ben herrn Reichskanzler nicht zu unterbrechen!

Reichstanzler Graf von Bulow:

Ich kann mir denken, daß, wenn bei uns ein Parteiregiment etabliert würde, daß sich dann mehr oder weniger absolutistische Tendenzen unter einem solchen Parteiregiment geltend machen könnten; ich kenne auch bei uns, auch in Ihren Reihen mehr oder weniger absolutistisch angelegte Parteisührer

(Zuruf - Heiterkeit);

aber absolutistisch angelegte Fürsten und Minister sind mir in Deutsch= land nicht bekannt.

(Beiterkeit bei ben Sozialbemokraten.)

<sup>2)</sup> Der Reichskanzler spielt hiermit an auf die sozialdemokratische Behauptung, daß die Zustimmungserklärungen aus Arbeiterkreisen zu den Reden des Kaisers gegen die vom "Borwärts" inaugurierte Hehe gegen den verstorbenen Geheimen Rat Krupp durch äußern Druck bewerkstelligt worden seien.

"Absolutismus" ift wie kein deutsches Wort, so keine deutsche Einrichtung; Absolutismus ift ein asiatisches Gewächs, und von Absolutismus wird in Deutschland nicht die Rede sein, solange unsere Zustände sich weiter entswickeln in organischer und legaler Weise unter Achtung der Rechte der Krone, die ebenso heilig sind wie die Rechte der Bürger, unter Achtung von Geseh und Ordnung, die von oben nicht mißachtet sind und nicht mißachtet werden werden. Wenn unsere Zustände jemals eine absolutissische, cäsaristische Form annehmen sollten, so würde es die Folge sein von Revolutionen, von Umwälzungen. Auf die Revolution folgt der Cäsarissmus wie auf das U das W — das ist die Ordnung im ABC der Weltzgeschichte.

Der Herr Abgeordnete von Vollmar hat sich auch eingehend beschäftigt mit dem Berhältnis zwischen Raifer und Reichstangler. Dieses Berhältnis wird staatsrechtlich reguliert durch die bekannten Ur= titel 15, 16 und 17 der Reichsverfaffung. Diese Artifel bilden die Grund= lage und die Form für das Verhältnis zwischen diesen beiden Faktoren. Das Wefen des Verhältniffes liegt in dem beiderseitigen guten Willen, in dem beiderseitigen Wunsche, im Interesse der salus publica und für die salus publica zusammenzuwirken. Ohne gegenseitige Ronzessionen, ohne gelegentliche Kompromisse geht es nun einmal nirgends in der Welt. Das will ich aber mit aller Bestimmtheit aussprechen, daß das Recht der perfönlichen Initiative dem Kaiser von keinem Reichskanzler verfürzt werden foll noch wird. Das würde weder den Traditionen des deutschen Bolfes entsprechen noch seinen Interessen. Das deutsche Bolf will gar keinen Schattenkaiser, das deutsche Bolf will einen Raiser von Fleisch und Blut; die Schattenkaiser haben genug Unheil über das alte Reich gebracht.

Was aber den Reichskanzler angeht, so wiederhole ich, daß ein Reichskanzler, der auch diesen Namen verdient, der nicht ein altes Weib ist (Heiterkeit),

nichts gegenzeichnen wird, was er nicht mit seinem Gewissen verantworten kann. Daraus folgt noch nicht, daß der Reichskanzler sofort zurücktreten soll, sobald er einmal in irgend einer Angelegenheit anderer Meinung ist als sein Souverän. Wenn dem so wäre, dann würden meine Vorgänger mehr als einmal ihre Entlassung genommen haben.

(Hört! hört! links.)

— Gewiß, das ist ja allgemein bekannt. — Die erste Eigenschaft, die ein Reichskanzler haben muß, ist Augenmaß, um unterscheiden zu können zwischen großen politischen Fragen, mit denen er sich von Reichs wegen

zu beschäftigen hat, und Angelegenheiten von geringerer Bedeutung. Wenn wegen der letzteren der Reichskanzler jedesmal seine Entlassung nehmen sollte, so wäre das ebenso falsch, als wenn einer aus dieser oder jener Partei austreten müßte, wenn er mit dem Leiter der Partei mal anderer Meinung ist — und das wird wohl gelegentlich auch vorkommen. Aber ein nur aussührendes Organ, ein bloßes Instrument ist der Reichskanzler nicht. Das würde weder den Interessen des Volkes entsprechen noch den Wünschen Seiner Majestät des Kaisers. Unser Kaiser verträgt sehr gut Widerspruch; er will gar keinen Reichskanzler haben, der nicht unter Umständen einen Widerspruch ers hebt. Ich wünschte, Sie verträgen den Widerspruch so gut

(Heiterkeit)

und wären so wenig voreingenommen wie Seine Majestät ber Raifer.

Meine Herren, bevor ich zu anderen Gegenständen übergehe, möchte ich noch furz das Nachfolgende sagen. Es ist gestern an die von diesem hohen Hause bereits wiederholt angenommenen Anträge zur besseren Sicherung des Wahlgeheimnisses erinnert worden. Ich bin in der Lage, diesem hohen Hause mitteilen zu können, daß beim Bundesrat ein Antrag des Reichskanzlers eingebracht werden wird, der eine Abänderung des Wahlreglements für die Reichstagswahlen in dem Sinne vorschlägt, daß in Zukunst die Benutung von Umschlägen für die Stimmzettel und die Einrichtung von Isolierräumen bei Ausübung des Wahlzechts in der Art obligatorisch gemacht werden soll, daß die Stimmabgabe des einzelnen Wählers von Dritten nicht beobachtet wird.

(Bravo!)

Bur Einführung dieser Bestimmungen bedarf es nach unserer Ansicht keiner Aenderung des Wahlgesetzes, sondern es genügt dazu eine entsprechende Ergänzung des Wahlreglements. Sobald der Bundesrat sich mit dieser Abänderung des Wahlreglements einverstanden erklärt haben wird, wird Ihre Zustimmung gemäß § 15 Absat 2 des Wahlgesetzes zum Reichstag vom 31. Mai 1869 erbeten werden, damit schon bei der bevorstehenden Neuwahl zum Neichstag von dieser neuen Kautel zur Sicherung des Wahlgeheimnisses Gebrauch gemacht werden kann.

(Bravo!)

Meine Herren, ich wende mich nun noch furz zu demjenigen, was die Herren Vorredner gesagt haben über unsere auswärtige Politik. Ueber unsere Beziehungen zu Frankreich will ich nicht und werde ich nicht so eingehend reden, wie dies der Herr Abgeordnete von Bollmar getan hat. Ich freue mich aber, sagen zu können, daß ich mit dem Sinn und Geist seiner Aussischrungen in dieser Richtung einverstanden bin, und daß ist ein Beweis, daß man über viele Dinge verschiedener Ansicht sein, aber sich doch in gewissen Punkten begegnen kann. Daß gilt für Individuen so gut wie für Völker. Also auch ich din davon durchdrungen, daß ruhige und friedliche Beziehungen zwischen Deutsch zu and und Frankreich gleich mäßig dem Wohle beider Länder entsprechen, und daß es sogar eine gewisse Anzahl von Fragen gibt, wo beide zu ihrem gegenseitigen Vorteil zusammengehen können. Ich werde meinerseits auch fernerhin auf daß sorgsamste unsere Beziehungen zu unserem westlichen Nachbar pflegen, mit dem wir in der Vergangensheit den Degen gekreuzt haben, dessenstenste um die Fortschritte der Zivilissation, seine Bedeutung als eines der stärksten Träger menschlicher Kultur.

Bas die Benezuela = Angelegenheit angeht, so kann ich mich hinsichtlich der Ursachen wie der Zwecke unseres dortigen Vorgehens auf die eingehende Denkschrift beziehen, welche ich die Ehre gehabt habe vor einiger Zeit diesem hohen Hause zu unterbreiten. Unsere in voller Gemeinsamteit mit England und Stalien eingenommene Saltung hat bisber dabin geführt, daß der Präsident von Benezuela die Forderungen der drei Mächte im Prinzip anerkannt hat. Ebenso hat er sich mit den Borbedingungen einverstanden erflärt, welche die drei Mächte für die Ueberweisung ber Streitfrage an das Haager Schiedsgericht aufgestellt haben. Es follen demnächst in Bashington über die weitere Behandlung der Ungelegenheit diplomatische Konferenzen das Nähere befinden. Die amerikanische Regierung hat es in dankenswerter Weise übernommen, die durch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen der drei Mächte zu Venezuela erschwerten Verhandlungen mit dieser Republik ihrerseits zu vermitteln. Unser Bestreben geht dahin, die bewaffnete Aktion so bald als möglich zum Abschluß zu bringen. Die über die Rufte von Venezuela von den drei Mächten verhängte Blockade wird voraussichtlich aufgehoben werden, jobald die diplomatischen Verhandlungen in Washington zu einem befriedigenden Ergebnis geführt haben werden. Wie gestern von dem Herrn Abgeordneten Dr. Schaedler mit Recht anerkannt worden ift, befinden fich die Berhandlungen zwischen den fünf beteiligten Regierungen gegenwärtig im vollen Fluß. Es wurde nicht im Interesse der Sache liegen, wenn ich heute mehr sagte. Sobald sich die Situation geklärt haben wird, werde ich aber nicht versehlen, diesem hoben Sause Mitteilung zu machen.

Nur zwei Punkte, meine Herren, möchte ich jetzt noch berühren. Sit gesagt worden von dem Herrn Abgeordneten von Bollmar — ich habe leider diesem Teil seiner Aussführungen nicht selbst beigewohnt, aber er scheint gemeint zu haben, es sei auffällig, daß der Präsident der Berseinigten Staaten von Amerika die Vorschläge von Deutschland, England und Italien wegen schiedsgerichtlicher Behandlung der Angelegenheit absewiesen hätte. Dieser Auffassung din ich jedenfalls auch anderswo häufig begegnet. Ich halte es für indiziert, wenn ich diesen Irrtum nach Lage der Akten beseitige.

Am 13. Dezember überreichte der hiefige amerikanische Botschafter ein Memorandum, wonach die venezolanische Regierung den Borschlag machte, die gegen sie erhobenen Reslamationen auf dem Wege eines Schiedsversahrens zu erledigen. Den gleichen Vorschlag übermittelte die ameriskanische Regierung der britischen und der italienischen Regierung. Der Vorschlag wurde von den drei Mächten unter gewissen Vorbehalten ansgenommen. Dabei verständigten sie sich, das Schiedsamt in erster Linie dem Präsidenten Roosevelt anzutragen, gleichzeitig aber auch das Haager Schiedsgericht als geeignete Instanz zu bezeichnen, da es von vornherein nicht ausgeschlossen erschien, das Präsident Roosevelt die Uebernahme des Schiedsamts aus gewichtigen Gründen ablehnen könnte. Dementsprechend wurde in die dem amerikanischen Botschafter am 23. Dezember übergebene deutsche Antwort folgender Passus ausgenommen:

Auch würden die Regierungen es mit Dank erkennen, wenn der Präfident der Bereinigten Staaten geneigt sein würde, das Schiedsamt unter den angegebenen Boraussetzungen zu übersnehmen. Sollte hierzu der Präsident der Bereinigten Staaten zum Bedauern der Regierungen nicht geneigt sein, so sind diese auch bereit, die Angelegenheit dem Haager Schiedsgerichte zu unterbreiten.

Erflärungen gleichen Inhalts wurden von England und Italien ab-

In einem Schreiben vom 27. Dezember hat sich darauf der hiefige amerikanische Botschafter über die Stellung des Präfidenten Roojevelt zu den Vorschlägen der drei Mächte folgendermaßen geäußert:

Der Präsident schätzt außerordentlich die von den beteiligten Mächten an ihn ergangene ehrenvolle Aufforderung, ihre gegenwärtigen Streitigkeiten mit Venezuela als Schiedsrichter zu schlichten. Er wäre glücklich gewesen, den Bünschen der Mächte zu entsprechen und seine besten Bemühungen zur Erreichung eines so löblichen Zweckes aufzuwenden, wenn sich nicht ein anderer und besserer Weg zur Beendigung der Streitigkeiten geboten hätte. Der Präsident ist aber immer der Ansicht gewesen, daß der ganze Streit dem hohen Schiedshof im Haag zu untersbreiten sei, da dieser Schiedshof von den wichtigsten Mächten der Welt ins Leben gerusen ist, um Fälle der vorliegenden Art, bei denen es sich weder um Fragen der nationalen Ehre noch um Gebietsabtretungen handelt, zur Entscheidung zu bringen.

Aus diesem Schriftwechsel ergibt sich, daß der Präsident Roosevelt keinesswegs die Vorschläge der drei Mächte zurückgewiesen, sondern nur von den zwei in Aussicht genommenen Wegen den ihm geeigneter erscheinenden bezeichnet hat.

Meine Herren, ich habe vorhin gesagt, daß in der Venezuela-An= gelegenheit zwischen Deutschland, England und Stalien volles Einvernehmen herrscht. Ich möchte besonders betonen, daß die deutsche Regierung und die englische Regierung in gegenseitiger und beiderseitiger Longlität vor= gegangen find. Um so auffälliger ist die Erscheinung, die Ihnen ja nicht entgangen sein wird, daß neuerdings ein Teil der englischen Presse die deutsche Beteiligung oder Nichtbeteiligung an dieser oder jener schwebenden politischen Frage nicht selten ohne Objektivität und hier und da mit deut= lichem Uebelwollen beurteilt. Go war es 3. B., als befannt wurde, daß England gegen die Erlaubnis zur Durchfahrt ruffischer Torpedoboote burch die Dardanellen bei der Hohen Pforte protestiert hatte. Daß Deutschland nicht auch protestierte, wurde von einem Teil der englischen Blätter als ein Aft deutscher Feindseligfeit gegen England mistdeutet, obwohl doch jeder, der unfer Interesse an guten nachbarlichen Beziehungen ju Rugland zu murdigen weiß; jeder, der die traditionelle deutsche Politik gegenüber politischen Streitfragen auf ber Balkanhalbinfel, im Drient fennt; jeder, der auch nur die geographische Lage berücksichtigt, in orien= talischen Angelegenheiten von uns nichts anderes erwarten darf als eine friedliche, unparteiliche, ruhige Neutralität, welche für keine der im Drient näher beteiligten Mächte irgend etwas Feindseliges enthält.

Noch merkwürdiger war es, daß sich die englische Regierung infolge ihres Zusammengehens mit uns im eigenen Lande ernsthaften Angriffen ausgesetzt sah. Denn bei unserem gemeinsamen Borgehen gegen Benezuela handelt es sich doch um eine nach Umfang und Zweck von vornherein beschränkte und genau definierte Aktion, durch welche den völlig gleichsartigen verletzten Interessen der Angehörigen beider Länder gegenüber einem nicht gutwilligen Schuldner Genüge geseistet werden soll. Nichtss

bestoweniger hat das Vorgehen Englands an der Seite Deutschlands in manchen englischen Blättern und in manchen englischen Reden Anstoß erzegt, und ein wildgewordener Poet von großem Talent<sup>3</sup>)
(Heiterkeit)

hat fich infolgedeffen fogar zu Berbalinjurien gegen uns verstiegen.

Ich halte es für nüklich, meine Herren, mich auch über diese Erscheinungen gang offen auszusprechen. Diese Erscheinungen find nur gu erklären aus einer gewissen Erbitterung des englischen Bolkes, die wiederum zurückzuführen ift auf die heftigen Angriffe, die ein großer Teil der kontinentalen Presse während des südafritanischen Krieges gegen England gerichtet hat. Vielleicht, meine Herren, haben deutsche Blätter nicht einseitiger für die Buren Partei genommen als französische oder belgische, ruffische oder italienische. Ich weiß auch wohl, meine Herren, daß angesehene Organe der deutschen öffentlichen Meinung — und ich habe dabei selbst mitgeholfen - immer wieder an die alte Weisheit erinnert haben, daß Bolitik, und namentlich auswärtige Politik, mit dem Kopf und nicht nach dem Gefühl gemacht werden foll, und wenn Herr von Vollmar vorher gemeint hat, die deutsche Politik gegenüber dem südafrikanischen Krieg ware nicht in Uebereinstimmung mit dem Boltsempfinden gewesen, so nehme ich aar keinen Anstand, auch heute zu sagen, daß ich es mir zur Ehre rechne, unsere Politik lediglich nach den dauernden deutschen Interessen zugeschnitten zu haben. Durch jolche Volkserregungen, meine Berren, wird in allen Ländern den Leitern der auswärtigen Politik ihre Aufgabe fehr erschwert. Wenn vor 1900 Jahren der gute alte Horaz gesagt hat: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi - so liegt die Sache heute eher umgefehrt. Beute find es meift bie Achivi, die das Unheil anrichten, und die rogos follen es aus= baben.

#### (Buruf links.)

Jebenfalls müffen die Könige und Staatsmänner gerade dann Besonnenheit, kaltes Blut und ruhige Ueberlegung bewahren, wenn sich die Achivi ihren Leidenschaften überlassen. Deshald freue ich mich, sagen zu können, daß in den Beziehungen zwischen den Monarchen und Kabinetten von Berlin und London keine Aenderung eingetreten ist, daß dieselben sich in den alten und bewährten, besonnenen und freundlichen Bahnen bewegen, und ich hosse, daß mit der Zeit sich auch die öffentliche Meinung hüben und drüben wieder von dem Gedanken beherrschen lassen wird: wenn auch

<sup>3)</sup> Rudyard Kipling.

jede der beiden Mächte in den Welthändeln für sich allein fertig werden kann, so daß keine der anderen nachlaufen braucht, so sind doch beide durch viele und gewichtige Interessen darauf hingewiesen, sich in Frieden und Freundschaft zu vertragen; so gibt es doch eine Reihe von Punkten, wo, wie jetzt in Venezuela, beide ohne jede Gesahr für sich selbst, ihre sonstigen Beziehungen und für den Weltsrieden, sich auf derselben Linie bewegen können. (Bewegung.)

# 76. Sozialpolitik. — Der Kaiser. — Burengenerale. — Auswärtige Politik.

Sitzung des Reichstages vom 21. Januar 1903.

Erst gegen Ende der Debatte ergreift der Reichskanzler auch an diesem Tage das Wort. Es gilt, den Abgeordneten von Kardorff, Richter und Liebermann von Sonnensberg zu antworten.

Reichstanzler Graf von Bulow1):

Meine Herren, ich möchte, ehe die Debatte zu Ende geht, noch kurz einige Punkte berühren, die heute hier zur Sprache gebracht worden sind. Der Herr Abgeordnete von Kardorff schien mir nicht einverstanden zu sein mit dem Kaiserlichen Marginale zu einem Bericht des Fürsten Radolin, unseres Botschafters in Paris, über eine Unterredung desselben mit dem damaligen französischen Handelsminister Millerand, welches ich gestern in diesem hohen Hause verlesen habe. Das betreffende Marginale lautet übrigens nicht — ich glaube, der Herr Abgeordnete von Kardorff sagte: "richtig und wie bei uns" —, sondern die Stelle in dem Bericht lautete:

Herr Millerand verfolgt energisch die Hebung der unteren Klassen, wozu die Bourgeoisse nicht allzusehr geneigt ist,

und dazu hatte Seine Majestät der Kaiser an den Kand geschrieben "richtig, und das überall". Ich bin weit entsernt zu bestreiten, daß gerade in Deutschland, wie der Herr Abgeordnete von Kardorff mit Recht hervorshob, das Bürgertum — das übrigens nicht identisch ist mit Beourgeosie —, daß unser Unternehmertum viel geleistet hat für die Hebung der unteren Klassen (sehr richtig! rechts),

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 243. Situng, S. 7463 ff. Bengler, Graf Bulows Reben 2c.

daß es tatfräftig mitgewirkt hat am Aufbau und Ausbau unferer Sozialgesetzgebung. Aber es liegt in der menschlichen Natur und liegt im menschlichen Egoismus, daß jede Gesellschaftsschicht Opfer zu Gunften einer anderen Gesellschaftsschicht nur ungern bringt; und deshalb ist es die Pflicht des Staates und die Pflicht ber Monarchie, hier ausgleichend einzugreifen, indem sie die Arbeiter warnt, Dinge zu verlangen, welche Die Konkurrengfähigkeit der Nation auf dem Weltmarkt beeinträchtigen oder unsere gesellschaftliche Ordnung erschüttern könnten, aber auch die Arbeitgeber und Unternehmer auffordert und ermahnt, fräftig mitzuwirken, damit die Rlaffendifferenzen immer mehr zusammenschrumpfen, damit die ärmeren Rlaffen wohlhabender werden, damit immer mehr Individuen aus den unteren in die reicheren und wohlhabenderen Schichten der Bevölkerung gelangen, mit anderen Worten für den fogialen Aufschwung. Das ift mein fozialpolitisches Befenntnis, ift die Anficht ber verbündeten Regierungen, und dieser Ansicht hat Seine Majestät der Raiser in diesem Marginale Ausdruck gegeben, das vorgelesen zu haben ich nicht bedauere.

Und weiter möchte ich mit einigen Worten eingehen auf die Ausstührungen des Herrn Abgeordneten Richter, deren Gewicht ja zweifellos in seinen Schlußbetrachtungen lag. Das pflegt ja bei Reden des Herrn Abgeordneten Richter meistens so zu sein: mild, beinahe sanft fängt er an, aber das dicke Ende kommt gewöhnlich nach.

(Heiterkeit.)

Was nun diese Schlußbemerkungen 2) angeht, so möchte ich, meine Herren, mit rückhaltloser Offenheit darauf das Nachfolgende erwidern. In jedem konstitutionellen Staatswesen sind die Minister und ist namentlich der leitende Staatsmann genötigt, mit der Individualität des Monarchen zu rechnen. Wie unter uns allen, so gibt es auch unter den Fürsten schwächere und stärkere Individualitäten; je stärker und ausgeprägter die Individualität eines Monarchen ist, um so mehr wird er geneigt sein, teilzunehmen an der Politik und einzugreisen in den Gang der Staatssgeschäfte. Daß dadurch einem verantwortlichen Minister seine Aufgabe nicht immer erleichtert wird, darin hat der Herr Abgeordnete Richter vollkommen recht, und deshalb habe ich zu den Ausführungen, die er uns

<sup>2)</sup> Der Abg. Richter hatte von "Kabinettsregierung" gesprochen und geschlossen: "Benn das so weiter geht mit der Kabinettsregierung, dann werden die Herren schließlich zu Handlangern herabgedrückt, und das würde ich in höchstem Maße bedauern; denn es würde verhängnisvoll sein für unser Staatswesen und nicht am wenigsten für die Krone selbst."

darüber machte, genickt. Aber auf der anderen Seite wollen wir doch nicht vergessen, daß eine starke und ausgeprägte und begabte Individualität eines Fürsten für ein Volk von nicht zu unterschäßendem, von sehr großem Borteil ist.

#### (Sehr richtig!)

Wenn Sie sich davon überzeugen wollen, gehen Sie ins Ausland. Ich habe lange Jahre meines Lebens im Ausland zugebracht, und ich habe in sehr parlamentarisch regierten Ländern nicht sehr viele getroffen, die mit einer ganz effazierten Haltung der Monarchie einverstanden waren, sehr viele, die sich nach einem stärker accentuierten Wonarchen sehnten. Und auch diejenigen, die mit dem Gange unserer Politik nicht einverstanden sind, sollten nicht ungerecht sein für das tatkräftige und redliche Wollen unseres Kaisers, nicht ungerecht für den großen Zug in seinem Wesen, nicht ungerecht für seinen freien und vorurteilslosen Sinn. Ich sage das ohne jeden Byzantinismus: an ihm ist nichts Kleinliches. Was Sie ihm auch vorwersen mögen — ein Philister ist er nicht

(Heiterkeit und große Bewegung),.

und das ift viel wert, sehr viel wert, Herr Bebel, im zwanzig = sten Sahrhundert.

Mit Entschiedenheit aber muß ich Verwahrung dagegen einlegen, daß Angriffe, und so prononcierte Angriffe, wie sie, wenn auch in sehr geschiefter und gewählter Form, der Herr Abgeordnete Richter gegen die Allerhöchste Stelle erhoben hat, gegen den Monarchen und nicht gegen den Minister gerichtet werden. Das innerste Besen des Konstitutionalismus besteht darin, daß der Monarch staatsrechtlich nicht verantwortlich ist. Wenn Sie also Angriffe erheben wollen gegen irgend welche Handlungen des Monarchen, so richten Sie die selben gegen die Person des Keichskanzlers!

#### (Zurufe links.)

Ich wüßte mich nicht zu erinnern, daß ich mich dieser meiner Verants wortlichkeit je entzogen hätte.

## (Zwischenrufe links.)

Und wenn ich diese Berantwortlichkeit zu tragen nicht mehr in der Lage wäre — eine Berantwortlichkeit, die ich trage nicht mit nachträglich oder nur pro forma abgegebenen Erklärungen, sondern in Birklichkeit und mit dem einzigen Bestreben, dem Lande so zu dienen, wie es unter den gezgebenen Berhältnissen meine Schuldigkeit ist —, so würde ich dem Zwiesspalt der Aussachen zwischen dem Monarchen und mir ein Ende machen dadurch, daß ich Seine Majestät bäte, mich in Gnaden meines Amtes

zu entheben. Solange ich aber an dieser Stelle stehe, bitte ich, für etwaige Angriffe sich nicht die Allerhöchste Pexson als Zielscheibe zu wählen, sondern meine Person und Ihre Angriffe gegen mich zu richten. Ich bin überzeugt, daß, wenn Sie sich diese staatsrechtliche Auffassung aneignen, der Gang der Geschäfte dadurch nur gewinnen würde.

#### (Sehr gut! rechts.)

Ich komme, meine Herren, nun noch zu einigen Bemerkungen des Herrn Abgeordneten Liebermann von Sonnenberg. Unter den "Achivi", von denen ich gestern sprach, steht der Herr Abgeordnete Liebermann von Sonnenberg in allererster Reihe.

#### (Stürmische Heiterkeit.)

Wenn berselbe aber gesagt hat, daß während der größten Zeit unserer Geschichte — und damit kann er nur die Zeit gemeint haben, als Fürst Bismarck an der Spize der Geschäfte stand — keine Gegensäße zwischen Verstandespolitik und Gefühlspolitik bestanden hätten, so ist das vollskändig unzutreffend. Denn in der schwierigsten Zeit seiner Wirksamkeit, von 1862 bis 1866, hat Fürst Vismarck gegen Gefühle der großen Mehrheit des deutschen Volks zu kämpfen gehabt; und auch später — ich erinnere nur an die Vattenberg-Spisode — ist er oft genötigt gewesen, das Interesse des Landes über vorübergehende Wallungen der öffentlichen Meinung zu stellen.

## (Sehr richtig!)

Das war auch unsere Aufgabe gegenüber dem südafrikanischen Kriege und auch mährend des Besuches der Burengenerale in Berlin, auf den einzugehen ich mich durchaus nicht scheue.

Der Empfang der Burengenerale bei Seiner Majestät dem Kaiser war Seiner Majestät durch mich vorgeschlagen worden unter zwei auße drücklichen Bedingungen: einmal, daß sich die Burengenerale auf deutschem Boden antienglischer Agitation zu enthalten, und dann, daß sie als englische Staatsangehörige die Audienz durch die Vermittlung des englischen Botschafters nachzusuchen hätten.

## (Hört! hört!)

General de Wet hatte diese Bedingungen für sich und seine beiden Kameraden angenommen.

#### (Hört! hört!)

Ich kann ben Mittelsmann nicht nennen; aber ich kann Sie versichern, daß er eine durchaus glaubwürdige, loyale, achtungswerte Persönlichkeit ift. Bon demselben Bermittler wurde uns einige Zeit später mitgeteilt,

daß bei den Burengeneralen eine plögliche Sinnesänderung stattgefunden hätte, daß sie es nicht mehr für möglich hielten, die Andienz bei Seiner Majestät dem Kaiser ihrerseits nachzusuchen, sondern daß sie es richtiger fänden, wenn Seine Majestät der Kaiser sie kommen ließe. Unter diesen Umständen konnte nach dem, was ich soeben dargelegt habe, von einer Audienz bei Seiner Majestät dem Kaiser nicht mehr die Rede sein, und es konnte auch ein Empfang an amtlichen Stellen, nachdem die Generale einer Audienz bei Seiner Majestät dem Kaiser ausgewichen waren, nicht mehr in Frage kommen.

Nun möchte ich noch furz eingehen auf eine Bemerkung des Herrn Abgeordneten Liebermann von Sonnenberg oder vielmehr auf eine Neußerung meines verehrten Freundes Herrn von Kröcher, die sich Herr von Liebermann zu eigen gemacht hat, über die zu große Lieben swürdigkeit, die zu große Freundlichkeit — das soll wohl heißen: die zu große Schwäche — unserer auswärtigen Politik.

#### (Heiterkeit.)

— Merkwürdig, meine Herren, während uns hier vorgeworfen wird, wir seien zu liebenswürdig, bekomme ich häufig in ausländischen Blättern und Berichten zu lesen, wir wären sehr unliebenswürdig. Das eine ist so unrichtig wie das andere. Insbesondere ist es eine falsche Auffassung, als ob wir uns irgendwie oder irgendwem an den Kopf würfen. So hysterisch sind wir gar nicht angelegt.

## (Große Heiterkeit.)

Wir haben auch gar nicht nötig, aufdringlich um Liebe zu werben: wir brauchen niemandem nach zulaufen; wir brauchen die anderen nicht mehr, als die anderen uns, und wir denken gar nicht daran, für irgend jemandes schöne Augen irgendwelche realen deutschen Interessen zu opfern. Aber, meine Herren, jeder Kaufmann wird Ihnen sagen können, daß Geschäfte nicht notwendig mit schlechter Manier geführt zu werden brauchen.

## (Sehr richtig.)

Grobheit ist noch nicht Bürde und Kratbürstigkeit ist nicht Festigkeit; ein ewiges Greinen, Schelten und Schimpsen über das Ausland, wie es hier und da — glücklicherweise nur selten — in deutschen Blättern zu sehen ist, ist noch kein Beweis von richtigem deutschem Nationalsbewußtsein.

#### (Lebhafte Zustimmung.)

Chauvinismus und Vaterlandsliebe sind nicht identische Begriffe. (Sehr richtig!)

Wenn die Runft eines auswärtigen Ministers barin bestünde, von Zeit zu Zeit mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, dann könnte mancher Minister des Aeukern werden.

(Große Beiterkeit, Sehr aut!)

Uniere Aufgabe in der Welt besteht aber nicht darin, daß wir den rauf= luftigen Indianer spielen und bei jeder Gelegenheit den Tomahamk schwingen und heute diesen und morgen jenen fremden Stlay verlangen. Die Zeiten, als der Deutsche im Auslande und gegenüber dem Auslande zu be= scheiden auftrat - die Zeiten find, Gott sei Dank! vorüber, und Sie können versichert sein, daß ich diese Zeiten nicht wieder herbeiführen werde. Wir wollen es aber nicht machen wie der Bauer in der Fabel, ber, nachdem er auf der einen Seite vom Baul herabgefallen mar, faum wieder oben, auf der anderen Seite herunterkollerte. Wir wollen nicht in die Fehler verfallen, die wir anderen als Sochmut und Uebermut vorgeworfen haben; wir wollen, wie ich das mit Bezug auf unfere Politif in Oftafien gefagt habe, nirgendwo bas Afchenbrobel fpielen; aber den aufgeblasenen Renommisten wollen mir auch nicht ipielen

(fehr aut!).

sondern den ruhigen und festen Mann, der, wie es immer gute deutsche Art gewesen ift, ohne Schwäche, aber auch ohne Provokation noch Maulheldentum fich und die Seinigen schütt.

(Lebhafter Beifall.)

# 77. Der Kaiser. — Sozialpolitik. — Auswärtiges: haiti, Venezuela.

Situng des Reichstages vom 22. Januar 1903.

Much der vierte Tag der Debatten zur ersten Beratung des Reichshaushaltsetats fieht ben Reichstangler wieder auf feinem Blate. Beranlafjung jum Sprechen bot ibm in reichem Mage die mehrftundige Etaterede des Abgeordneten Bebel, die eine fast endlose Reibe von Angriffen gegen Deutschlands Bolitik, den Raifer und den Kronprinzen enthielt.

Reichstangler Graf von Bulow 1):

Bevor ich mich, meine Herren, gegen ben fachlichen Teil der Ausführungen des herrn Abgeordneten Bebel wende, gehe ich furz ein auf

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.- T., 10. Leg. Ber., II. Seffion, 244. Sipung, S. 7489 ff.

das, was er soeben gesagt hat über und gegen das Oberhaupt des Reiches. Der Herr Abgeordnete Bebel hat die Vorwürfe berührt, welche Seine Majestät der Kaiser gegen seine Partei erhoben hat. Darauf erwidere ich dem Herrn Abgeordneten Bebel: Was führen Sie selbst für eine Sprache? Fiel nicht eben in ihren Reihen ein Zwischenruf, den ich nicht wiederholen mag? Deh will nur konstatieren, daß derzenige, von dem der Ausdruck herrührte, wenigstens so viel Schamgefühl gehabt hat, sich nicht zu demselben zu bekennen.

#### (Lebhafte Zwischenrufe bei ben Sozialdemokraten.)

Ich will Sie nicht erinnern an alles, was in Ihren Blättern geschrieben stand; ich will Ihnen keine Blütenlese aus dem "Borwärts" oder gar aus der "Leipziger Bolkszeitung" vorführen. Aber das will ich sagen: Suchen denn Sie nicht mit allen Mitteln der Agitation die Monarchie zu schädigen? Und da wundern Sie sich, daß ein von seinen Pflichten und Rechten durchdrungener Monarch dagegen Front macht!

#### (Sehr gut!)

Solange die Sozialdemokratie den Umsturz unserer verfassungsmäßigen Zustände betreibt, solange sie sich als Gegnerin der Monarchie bekennt, können Sie sich auch nicht darüber wundern, daß der oberste Träger des monarchischen Prinzips sich dagegen mit Entschiedenheit und, wenn es seiner Natur entspricht, hier und da auch mit Schrofsheit zur Wehr setzt.

#### (Lebhafte Rufe: Sehr richtig!)

Die große Mehrheit dieses hohen Hauses aber wird mit mir den Wunsch teilen, daß die Allerhöchste Person, die versassungsmäßig unverantwortlich und unverletzlich ist, so selten als möglich in unsere Debatten hineinsgezogen werde.

## (Lebhafte Zustimmung.)

Sch habe genügend bewiesen, daß ich mich nicht scheue, Kaiserliche Aeußerungen zu vertreten. Wenn der Träger der Krone angegriffen wird, so werde ich niemals zögern, mich vor den Träger der Krone zu stellen und ihn zu decken. Über auf der anderen Seite bin ich überzeugt, daß die große Mehrheit dieses Hauses gern zurückgehen möchte zu der früheren Praxis

## (sehr richtig!),

<sup>2)</sup> In den anläßlich des Todes Krupps in Essen und Breslau gehaltenen Reden.

<sup>3)</sup> Aus den Reihen der äußersten Linken war während der Rede des Abg. Bebel der Zwischenruf "Gemeinheit" erschollen; der Aufforderung des Präsidenten an den Rufer, sich zu melden, wurde nicht entsprochen.

daß wir, wie dies den konstitutionellen Gepflogenheiten entspricht, die Allerhöchste Person aus unseren Debatten ausschalten.

## (Lebhaftes Bravo.)

Ich wende mich nun zu dem, was der Herr Abgeordnete Bebel über unsere sozialpolitische Gesetzgebung ausgeführt hat. Er hat gemeint, es bliebe uns noch sehr viel zu tun übrig. Daß auf sozials politischem Gebiet noch viel zu verbessern bleibt, ist zweisellos richtig. Andererseits erinnere ich Sie nochmals daran, daß wir in dieser Richtung erreicht und realisiert haben, was bisher noch in keinem anderen Lande der Welt erreicht worden ist.

## (Sehr richtig!)

Ich erinnere an die Reform des Invalidengesetzes von 1899 und der fünf Unfallversicherungsgesetze, die den Anforderungen der Arbeiter sehr weit entgegengekommen ist; ich erinnere an eine große Reihe von Bersordnungen zum Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeiter im Fabritbetriebe; ich erinnere serner an die Gewerbegerichtsnovelle, das Kindersschutzgesetz und das Ihnen nächstens zugehende Krankenversicherungsgesetz; ich erinnere endlich an die fortgesetze Ausbesserung, Ausarbeitung und Ausbildung unserer Arbeiterschutzgesetze. Alle Forderungen im Handsumdrehen zu erfüllen, ist uns freilich nicht möglich. Das würde aber auch dem Herrn Abgeordneten Bebel nicht gelingen, wenn er an unserer Stelle stände.

## (Sehr richtig!)

Eine Zauberrute besitzen wir nicht, und er auch nicht. Wir müßten reicher sein, wie wir sind, und wir müßten mehr Elemente für die Selbstverwaltung besitzen, als wir sie jetzt haben, wenn ein solches Tempo in unserer Sozialgesetzgebung eingeschlagen werden könnte, wie es Herr Bebel verlangt. Das aber will ich ausdrücklich betonen, daß von einem Stillstehen der sozialpolitischen Gesetzgebung in Deutschland nicht die Rede sein kann noch wird. Dazu hat der sozialpolitische Gedanke viel zu seste Burzeln geschlagen bei den verbündeten Regierungen und bei diesem ganzen Hause. Die Bewegung soll aber eine gesunde und normale sein, keine überhastete und krankhaste. Wenn sich die Lage unserer arbeitenden Klassen beständig gehoben hat — und daß sie sich gehoben hat, darüber kann meines Erachtens trotz der Ausführungen des Herrn Bebel kein Zweisel sein

#### (fehr richtig!),

das beweist die Statistif der Einkommensteuer, das wird auch im Auslande allgemein anerkannt —, also ich sage, wenn sich die Lage unserer arbeitenden Klassen auf dem Boden der bestehenden Gesellschaftsordnung beständig hebt, da ist es sinnlos, an die Stelle des Bestehenden etwas sezen zu wollen, was sich in der Wirklichkeit noch nie und nirgends bewährt hat, was den Herren selbst doch nur in sehr undeutlichen Umsrissen vorschwebt.

(Sehr richtig!)

Betreten Sie den Boden der Loyalität, betreten Sie den Boden der Vernunft

(Burufe links),

verzichten Sie darauf, Gefühle zu verletzen, die der großen Mehrheit des deutschen Bolkes heilig find — und manche Gegenfätze können sich mildern. Solange Sie das nicht tun, erschweren Sie die auf die Hebung und Gesundung der breiten Volksmassen gerichteten Bestrebungen der versbündeten Regierungen und der Mehrheit dieses hohen Hauses und schädigen die Sache des Arbeiters, dem Sie Luftschlösser vorspiegeln, die Sie nie und nimmermehr zu realissieren im stande sein werden.

(Sehr gut! rechts. Widerspruch links.)

Nur mit einigen Worten, meine Herren, wende ich mich noch zum Eingang der Rede des Herrn Abgeordneten Bebel, zu dem, was er ausegeführt hat über unsere auswärtigen Beziehungen.

Wenn der herr Abgeordnete Bebel meinte, es jeien von Seeoffizieren a. D. oder z. D. Artifel geschrieben worden, in benen ausgeführt worden ware, die deutsche Flotte muffe so ftark werden, daß sie die englische Flotte niederkämpfen könne, so erwidere ich darauf, daß es sich da selbst= verständlich um Phantafiegemälde handelt, wie sie sich auch in der Literatur anderer Länder vorfinden. Ich erinnere nur an die battle of Dorking, die vielleicht diesem oder jenem von Ihnen noch erinnerlich sein wird. Für folche Artikel, wie sie Herr Bebel angeführt hat, ift feine irgendwie maßgebende Stelle verantwortlich, und fein verständiger Mensch in Deutsch= land nimmt sie au sérieux. Wie sehr es sich da nur um reine Phantasie= bilder handelt, mögen Sie daraus entnehmen, daß unsere Flotte auch nach voller Ausführung des Flottenplanes erft die vierte oder fünfte Stelle einnehmen wird unter den Flotten der Welt. Mit unferm Flottenbau verfolgen wir feinerlei aggreffive Ziele, sondern die Berteidigung der beutschen Ruften, die Bertretung der deutschen Interessen über See, den Schutz unserer Staatsangehörigen im Auslande. Daß wir nicht wehrlos zur See dastehen, ist der Wunsch der großen — ich darf es ohne lleber= treibung sagen —, der sehr großen Mehrheit des deutschen Volkes.

(Sehr richtig!)

410

Und wenn der Herr Abgeordnete Bebel mir darin nicht zustimmt, fo befindet er fich auch in dieser Beziehung im Widerspruch mit den Anschauungen der überwiegenden Mehrheit der Nation.

## (Sehr richtig!)

Der Herr Abgeordnete Bebel hat weiter gemeint, der Ausspruch: "Unfere Zukunft liegt auf bem Baffer" — enthielte eine aggreffive Spike gegen andere Mächte. Dabei ift der Abgeordnete Bebel doch ein wenig verfahren nach dem Rezept: "Legt ihr's nicht aus, so legt was unter."

## (Seiterfeit.)

Wir denken natürlich nicht daran, und der Ausspruch des Raisers hat auch gar nicht sagen wollen, daß wir irgend eine Macht von der See verdrängen wollen. Aber wir haben ebenso gut das Recht, die Meere gu befahren, wie andere Bölfer.

## (Burufe bei den Sozialdemokraten.)

Dieses Recht hat vor Jahrhunderten die Hansa gehabt, und dies Recht hat auch das neue Deutsche Reich.

#### (Sehr richtia! rechts.)

Nun ift der Herr Abgeordnete Bebel auch noch zu sprechen gekommen auf die Vorgänge in Saiti und in Venezuela.

Bas Saiti angeht, so hat der Abgeordnete Bebel den Sachverhalt nicht richtig angegeben. Ich konstatiere, daß das deutsche Schiff, die "Markomannia", Munition und Waffen für die haitianischen Regierungs= truppen an Bord führte, nicht für die Insurgenten. Als die "Markomannia" von dem haitianischen Insurgentenschiff "Erête à Bierrot", dem das Recht einer friegführenden Macht nicht zustand, angehalten und durchsucht war. find wir dagegen eingeschritten, unter ausdrücklicher Billigung der haitianischen Regierung, in pflichtmäßiger Wahrnehmung der Interessen des deutschen Handels und entsprechend den von allen Nationen anerkannten Regeln des Bölferrechts.

#### (Bravo!)

Was endlich die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Bebel über Beneguela betrifft und die Lebhaftigkeit, mit der er das eigenartige Berhalten ber bortigen Regierung uns gegenüber vertreten hat, fo fann ich nur sagen, daß, wenn es, wie ich annehme, eine telegraphische Berbindung zwischen Berlin und Caracas auch zur Zeit gibt, der Präfident Caftro morgen früh wahrscheinlich sehr vergnügt sein wird, wenn er das bei seinem Morgenkaffee lieft.

(Seiterkeit.)

Eine solche Berteidigung ist Herrn Castro meines Wissens in keiner europäischen Zeitung und auch in keinem europäischen Parlament bisher zu teil geworden. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, daß es sich gegenüber Benezuela für die drei Mächte nicht allein um Geldsorderungen handelt, sondern auch darum, ihr Ansehen zu verteidigen, das durch das Borgehen des Präsidenten Castro und durch die Art und Weise, wie er besechtigte Forderungen in einer — schonend ausgedrückt — unhöslichen Weise zurückwies, verletzt worden war. Wir hatten deshalb vollständig recht, in Wahrung dieses unseres Ansehens vereint mit England und Italien so vorzugehen, wie wir es getan haben.

(Sehr gut! rechts.)

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Schaedler hat am Anfange der Etatsdebatte unter anderem gesagt, daß in der Welt uns gegenüber mehr Haß als Liebe bestünde. In dieser Allgemeinheit halte ich das nicht für richtig. Ich glaube, daß wir auf politischem Gebiet zuverlässige Freunde haben, und ich glaube, daß die Welt sich den Strahlen des Genius des deutschen Volks nicht verschlossen hat. Wenn ich neulich von einem uns wenig günftig gesinnten Poeten gesprochen habe, so will ich heute mich gern daran erinnern, daß vor wenigen Tagen ein anderer uns freundlicherer Dichter, ein belgisch-französischer Dichter, in Berlin nicht mit Unrecht das deutsche Volk das moralische Gewissen der Welt genannt hat. Aber selbst, wenn so viel Haß und Abneigung gegen uns bestünde, wie auch der Herr Abgeordnete Bebel anzunehmen scheint, so ist meines Erachtens in der Politik Haß und Neid — und der Haß geht ja gewöhnlich aus Neid hervor — immer noch süßer als Mitleid.

(Sehr richtig! rechts und in der Mitte.)

Halten wir unser Pulver trocken und zanken wir uns nicht zu viel unter einander — und niemand wird uns an den Wagen fahren!

(Bravo!)

<sup>4)</sup> Maurice Maeterlind.

## 78. Diätenfrage. — Jesuitengeset.

Sitzung des Reichstages vom 3. Februar 1903.

Der Abgeordnete Dr. Spahn hatte zwei Beschlüsse des Reichstages zur Sprache gebracht, auf die seitens des Bundesrates noch keine Entscheidung ergangen war: am 8. Mai 1901 hatte der Reichstag mit 185 gegen 40 Stimmen den Antrag auf Zahlung von Anwesenbeitsgeldern im Betrage von täglich zwanzig Mark angenommen und zusleht am 1. Februar 1899 die gleichsautenden Anträge der Abgeordneten Graf zu LimburgsStirum und Rickert, den § 2 des Jesuitengesehes vom 4. Juli 1872 aufzusheben, zum Beschluß erhoben, gleichzeitig aber auch den Antrag des Grafen Hompesch auf Aushebung des ganzen Jesuitengesehes angenommen.

#### Reichstangler Graf von Bulow1):

Meine Herren, ber Herr Abgeordnete Spahn hat im ersten Teile seiner Aussichrungen die Diätenfrage berührt und dabei dem Bunsche Ausdruck gegeben, daß der Bundesrat mit seiner Zustimmung zu dem Beschlusse des hohen Hauses auf die Zahlung von Anwesenheitsgeldern nicht länger zögern möge. Der Herr Abgeordnete Spahn hat für den Antrag des Reichstags namentlich praktische Gesichtspunkte angesührt: die erleichterte Auswahl geeigneter Kandidaten für die Reichstagswahlen, die Aussicht auf einen stärkeren Besuch der Reichstagssitzungen und damit auf eine Förderung der parlamentarischen Geschäfte.

Wie ich gegenüber einzelnen Mitgliedern dieses hohen Hauses kein Hehl daraus gemacht habe, so will ich auch hier gern bekennen, daß ich mich diesen Zweckmäßigkeitsgründen nicht verschließe

(hört! hört! bei ben Sozialbemofraten),

ihnen vielmehr einen erheblichen Wert beimesse, obwohl nach den in ansberen Parlamenten gemachten Erfahrungen der erhoffte Erfolg der Maßsnahme nicht ganz sicher erscheint. Aber auch wenn ich, meine Herren, von der unbedingten Nüplichseit der Diäten völlig überzeugt wäre, so stehe ich dieser Frage doch gegenüber als oberster Reichsbeamter, der über die Interessen und Anschauungen der verbündeten Regierungen nicht hinsweggehen kann, sondern ihnen entsprechend seine Haltung einzurichten hat.

Der Beschluß des Reichstags vom, wenn ich nicht irre, 9. oder 10. November 1901, den der Herr Abgeordnete Spahn soeben angeführt hat, verlangt die Aenderung eines Artikels der Reichsverkassung, welchem von den Schöpfern der Reichsverkassung besonderes Gewicht beigelegt wurde. Ich brauche hier auf die Geschichte des Artikels 32 der Reichsverkassung

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.=T., 10. Leg.=Ber., II. Seffion, 249. Sigung, S. 7639 ff.

nicht näher einzugehen. Wir alle wissen, daß die Diätenlosigkeit als notwendiges Korrelat der Borschriften über das allgemeine gleiche direkte und geheime Wahlrecht gedacht war. Wenn nun auch die Ansicht von der Zweckmäßigkeit der Diäten im Lauf der letzten Jahre sicherlich an Boden gewonnen hat, so vertreten doch auch heute noch zahlreiche Politiker von zweisellos nationaler Gesinnung den grundsählichen Standpunkt: keine Gewährung von Diäten ohne ausgleichenden Ersat im Wahlrecht.

(Sehr wahr! rechts).

Also z. B. Einführung einer Altersgrenze für das aktive Wahlrecht ober Pluralstimmen oder Einführung einer Wahlpflicht — alles Vorschläge, die meines Erachtens auf eine Mehrheit in diesem hohen Hause kaum zu rechnen haben werden.

(Sehr wahr! in der Mitte.)

Und dann, meine Herren, bedenken Sie auch, daß die deutschen Bundes regierungen und die verbündeten Fürsten bei Abschluß des Bundes zu Gunsten der Reichseinheit auf wertvolle Rechte verzichtet haben. Unter diesen Umständen ist es begreislich, wenn die Neigung zu einer Maßenahme, welche zweisellos namentlich im Hindlich auf die Entstehung der Reichsversassung eine tiefgreisende Aenderung dieser Versassung bedeutet, nicht groß ist. Zweisellos ist auch, daß jede Abänderung der Reichseversassung der gründlichsten und reislichsten Prüfung bedarf, wie denn überhaupt ein Streit über grundsäsliche Versassung bedarf, wie denn überhaupt ein Streit über grundsäsliche Versassungsfragen nicht ohne die zwingendsten Umstände angeschnitten werden sollte. Aus diesen Gründen din ich heute noch nicht in der Lage, die Zustimmung des Bundesrats zu dem Veschluß dieses hohen Hauses über die Gewährung von Answesenheitsgeldern aussprechen zu können.

(Bravo! rechts.)

Was nun, meine Herren, die Anträge der Herren Abgeordneten Grafen von Hompesch und Genossen und Grafen zu Limburg-Stirum und Genossen angeht, so habe ich das Nachstehende zu sagen. Die Zulassung von Niederlassungen des Ordens der Gesellschaft Fesu dürfte aus den Gründen, welche den Erlaß des Gesetzes vom 4. Juli 1872 herbeigeführt haben, die Zustimmung der verbündeten Regierungen nicht finden. Dagegen din ich der Ansicht, daß die konfessionellen Vershältnisse innerhalb des Deutschen Reiches es nicht länger notwendig erscheinen lassen, einzelne deutsche Staatsangehörige deshalb, weil sie dem Orden Fesu angehören, unter die Bestimmungen eines Ausnahmegesetzes zu stellen oder dem Reiche gegenüber ausländischen Angehörigen

dieses Ordens eine besondere Ausweisungsbefugnis zu belassen. Ich glaube vielmehr, daß die allgemeinen Reichse und Staatsegesetze genügen werden, um den firchlichen Frieden zwischen den beiden christlichen Bekenntnissen zu sichern. In diesem Sinne werde ich, soweit ich Einstluß auf die Instruktion der preußischen Stimmen im Bundesrat habe, zu den vorliegenden Inietiativanträgen des Reichstags Stellung nehmen.

(Bewegung.)

# 79. Abentenerlichkeit. — Flotte. — Weltpolitik. — Kaiserreden.

Sipung des Reichstages vom 5. Februar 1903.

Bei der zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für 1903, Kapitel Reichskanzler und Reichskanzlei gibt eine lange Rede des Abgeordneten Ledebour (Soz.) dem Reichskanzler Beranlassung zur Entgegnung.

Reichstanzler Graf von Bülow1):

Meine Herren, der Herr Vorredner hat mir im zweiten Teil seiner Ausführungen den Vorwurf gemacht, ich triebe eine abenteuerliche Politik. Ich meine, ich habe seit fünf Jahren, seit beinahe sechs Jahren genügend bewiesen, wie fern mir phantastische Pläne liegen.

(Sehr richtig! rechts und in der Mitte.)

Sie können wirklich ganz ruhig darüber sein, daß ich keine Unternehmen à la Mexiko unternehmen werde. Wo habe ich denn jemals abenteuerliche Wege eingeschlagen? In Samoa? Die Samoafrage ist zur allgemeinen Befriedigung beigelegt worden, und so, daß wir die beiden Hauptinseln bekommen haben. In China? Aus der chinesischen Aktion sind wir mit Ehren hervorgegangen, mit ungeschwächten Krästen, mit einer gesestigten Position in Ostasien und voller wirtschaftlicher Gleichberechtigung mit den übrigen Mächten. Und auch in Benezuela, das dem Herrn Borredner große Besorgnisse einzuslößen scheint, bewegen wir uns genau auf derzielben Linie wie England und Italien, auf der Bahn ruhiger Besonnenzheit. Sbenso wie England und Italien wollen wir in Benezuela nichts anderes erreichen, als Sicherheit für Leben, Eigentum und Handel unserer dortigen Landsleute.

(Bravo!)

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 251. Sitzung, S. 7697ff.

Nun hat der Herr Abgeordnete Ledebour weiter gemeint, wir brauchten gar keine Ariegsflotte. Weine Herren, diese seine Aeußerung stimmte, wenn nicht der Form, so doch dem Sinne nach, völlig überein mit einer Bemerkung, die vor über 50 Jahren, damals, als das deutsche Bolk im Jahre 1848 zum erstenmal den Bunsch hegte, auch eine Flotte zu haben, ein fremder Parlamentarier machte. Er wandte nämlich auf diese Bestrebungen des deutschen Bolkes das Bort des Horaz an: "ephippia dos". "Ephippia dos", meinte jener fremde Politiker, d. h. was soll dem Ochsen Baumzeng, was braucht das deutsche Bolk eine Flotte! Nun, ich meine, sowohl gegenüber jenem längst verstorbenen ausländischen Politiker, wie gegenüber dem Herrn Abgeordneten Ledebour wird die sehr große Mehrsheit des deutschen Bolkes daran sesthalten, daß wir, nicht zu aggressiven Iwecken, wohl aber zur Berteidigung unserer Küsten wie zum Schuße unserer überseisschen Angehörigen und Interessen, das Recht haben, uns eine Flotte zu schaffen.

Der Herr Abgeordnete Ledebour hat mir weiter vorgeworfen, ich triebe Weltpolitik; er hat diese Weltpolitik in Bausch und Bogen verurteilt. Ich habe im vergangenen Jahre einmal gesagt, daß ich mich auf dem Felde der Weltpolitik bemühe, die Mitte zu halten zwischen den Anschauungen der Herrn von der Linken und denjenigen des Herrn Absgeordneten Hasse, den mir gegenüber zu sehen ich in diesem Augenblicke das Vergnügen habe.

#### (Heiterkeit.)

Ich bitte es mir nicht als Unbescheidenheit auszulegen, wenn ich sage, ich suche mich auf diesem Felde von den Fehlern beider Richtungen sern zu halten. Ich suche mich sern zu halten von einer Anschauungsweise, wie sie der Herr Abgeordnete Ledebour zum Ausdruck gebracht hat, die ich zu kirchturmartig sinde, von der Auffassungsweise, die unsere politische Aktionsfähigkeit nicht ausdehnen will über unsere vier Pfähle, die aber vergißt, daß uns damit im Kampse ums Dasein, der doch nun einmal den Inhalt der Weltgeschichte bildet, die Wege abgegraben werden würden, daß es meines Erachtens eine Schneckenpolitik wäre, die wir damit machen würden. Denn wenn wir auch noch so sehr die Hörner einzögen, würde unser Schneckenhaus schließlich doch zertreten werden.

#### (Sehr richtig! und Bravo!)

Ich suche mich aber ebenso fern zu halten von einer Politik, die unsere Aktionssphäre zu sehr überspannen würde, die sich leiten ließe von Gestühlen, von vielleicht edlen, aber hier und da unklaren Gefühlen, statt

von den dauernden und nüchtern erwogenen Interessen des deutschen Bolkes.

Die auswärtige Politik, mit welcher sich der zweite Teil der Ausführungen des Herrn Abgeordneten Ledebour vorzugsweise beschäftigte, joll den bleibenden Bedürsnissen des betreffenden Volkes, des betreffenden Staates dienen. Wenn diese Interessen Weltinteressen geworden sind, so wird die Politik des betreffenden Landes und Volkes ganz von selbst eine Weltpolitik werden, d. h. nicht eine Politik, die, wie der Herr Abgeordnete Ledebour sich soeben ausdrückte, den "Hans Dampf in allen Gassen" spielen will, nicht eine Interventionspolitik im bonapartischen Stil, sondern eine Politik, die unsere berechtigten Interessen schützt, wie diese sich ergeben aus der wirtschaftlichen Expansionskähigkeit des deutschen Volks, die wieder zurückzusühren sind auf die vor dreißig Jahren erfolgte Einigung und Konsolidierung der deutschen Nation.

(Sehr richtig!)

Meine Herren, auf die Ausführungen des Herrn Abgeordneten Ledebour über Vorgänge in den öftlichen Provinzen des preußischen Staats murde ich an und fur fich feine Beranlaffung haben einzugeben, nachdem von mir und von meinem herrn Stellvertreter hier wiederholt erklärt worden ist, daß es sich dabei um innere Angelegenheiten eines Bundesstaats handle, die nach der oft ausgesprochenen Unsicht der verbündeten Regierungen nicht vor das Forum dieses hohen Hauses gehören. Der Herr Abgeordnete Ledebour hat aber auch bei diesem Anlaß sich wiederum beschäftigt mit Seiner Majestät bem Raifer. Ich glaube, meine Herren, daß ich mahrend ber erften Beratung des Ctats genügend bewiesen habe, daß ich zu einer freimütigen Aussprache auch über die Reden wie die Berson Seiner Majestät des Raifers bereit bin; ich habe fein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe mich niemals gescheut, auch für solche Raiserliche Rundgebungen die Verantwortung zu übernehmen, die außerhalb des Rahmens der Reichsverfaffung liegen, für die eine Berantwortung zu tragen ich verfaffungsrechtlich nicht genötigt bin. Ich glaube aber, mich in Uebereinstimmung zu befinden mit der Mehrheit, mit der großen Mehrheit dieses hohen Hauses, wenn ich meine, daß es gleichmäßig dem Wefen bes fonstitutionellen Staates wie bem Buchstaben und bem Beifte ber Reichsverfaffung ent= ipricht, die unverantwortliche und unverlegliche Berfon bes Reichsoberhaupts fo felten wie möglich

(lebhafte Zuftimmung rechts, in der Mitte und bei ben Nationalliberalen),

nur, wenn zwingende Gründe vorliegen, in die Diskuffion hineinzuziehen.

(Lebhaftes Sehr richtig.)

Solche Umstände liegen nach der erschöpfenden Diskussion, die wir in der vorigen Woche geführt haben, gewiß nicht vor

(sehr richtig!),

und deshalb lehne ich es ab, dem Herrn Abgeordneten Ledebour auf dieses Terrain zu folgen, welches er zu meinem Bedauern heute wieder beschritten hat.

(Lebhafter Beifall rechts, in der Mitte und bei den Nationalliberalen. Zurufe von den Sozialdemokraten. Unruhe links.)

# 80. 3m Deutschen Landwirtschaftsrat.

Am 5. Kebruar 1903.

In gewohnter Beise folgte der Reichskanzler der Einladung des Deutschen Landwirtschaftsrates zum Festmahl. Seiner Tischrede sah man in diesem Jahre mit um so größerem Interesse entgegen, je stärker die Agitation gegen den neuen Zolltaris nach der Annahme durch den Reichstag auch in einem Teile der landwirtschaftlichen Presse fortgesetzt wurde.

Reichstanzler Graf von Bülow:

Meine Herren, ich möchte zunächst dem Herrn Freiherrn v. Soden für die liebenswürdigen Worte, mit denen er mich soeben begrüßt hat, meinen herzlichen Dank aussprechen. Ich nehme es ihm auch nicht übel, daß er mich wegen meiner vorjährigen Rede in dieser Versammlung als Villendreher hingestellt hat. Ihnen allen, meine Herren, danke ich für Ihre freundliche Einladung. Ich weiß den Wert der Stunden, wo ich zu den hervorragendsten Vertretern der vaterländischen Landwirtschaft in ungezwungenen persönlichen Verkehr treten kann, besonders zu schäßen.

Seit ich das letzte Mal in Ihrer Mitte weilte, ist nach heißen Kämpsen der Zolltarif Gesetz geworden. Lang und dornenvoll war der Weg, und in der Geschichte unserer Reichsgesetzgebung wird die Feststellung des neuen Zolltarifs zu den schwierigsten Aufgaben gezählt werden. Bei diesem Kückblick ist es mir ein Bedürsnis, von dieser Stelle aus allen Landwirten zu danken, die zum Zustandekommen des Zollstarifs mitgewirkt haben. Ich danke vor allem, meine Herren, Ihrem ständigen Ausschuß dasür, daß er unter Verzicht auf manche weitergehende

Wünsche sich schließlich einmütig auf den Boden des Tarisentwurfs gestellt und sein gewichtiges Votum für die Annahme der Vorlage absgegeben hat.

Daß der neue Tarif der Landwirtschaft wesentliche Vorteile bringt, ist unbestreitbar. Warum hätten sonst diesenigen, welche eine besondere Berücksichtigung landwirtschaftlicher Interessen prinzipiell verwerfen, unseren Tarif mit solcher Hartnäckigkeit bekämpst? Das ist ein argumentum e contrario, gegen das keine Dialektik auskommt.

#### (Sehr richtig!)

Brauche ich im einzelnen daran zu erinnern, daß für nahezu alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse der autonome Zollschutz erheblich verstärtt worden ift, daß vor allem für die vier Hauptgetreidearten Mindestzölle gesetlich festgelegt find, die gegen die jett geltenden Bertragsfäte den Boll für die Tonne Beizen um 20 Mark, für die Tonne Roggen um 15 Mark, für die Tonne Safer um 22 Mark und für die Tonne Braugerste um 20 Mark erhöhen, an die Wertzölle für Pferde, die Gewichts= gölle für alle anderen Biehgattungen? Für die Ginführung von Ursprungs= zeugnissen, die Beschränkung der gemischten Privattransitlager, die Aufhebung der Zollfredite bei der Einfuhr von Getreide find gesetzliche Bestimmungen getroffen worden, die wiederholt geäußerten Bunschen der Landwirtschaft wirksam entgegenkommen. Der Zolltarif kommt in erfter Linie der Landwirtschaft zu gute. Die Disfretion und die Rücksicht auf die verbündeten Regierungen verbietet mir, bereits jest etwas über die abzuschließenden Sandelsverträge mitzuteilen. Wir werden bei den Handelsvertragsunterhandlungen die Interessen der Landwirtschaft mit besonderem Nachdrucke vertreten.

# (Lebhaftes Bravo.)

Daß nicht alle Wünsche der Landwirtschaft erfüllt werden konnten, weiß ich so gut wie irgend ein Landwirt. Aber das ist kein Grund zum Unsdank — ich scheue mich nicht, das Wort auszusprechen — gegen diesenigen, die den Tarif mit größter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit vorbereitet, mit pflichttreuem Eiser vertreten, mit ihrer Verantwortung gedeckt, die ihre ganze politische Stellung für ihn eingesetzt haben. Dabei denke ich nicht nur an Minister und Staatssekretäre, sondern ebenso an diesenigen Parlamentarier, Politiker und Landwirte, die für den Tarif gestritten haben. In der Politik muß man mit dem Möglichen, man darf nicht mit dem Wünschenswerteren rechnen. Als die Kaiserin Maria Theresia einst ihrem Kanzler, dem Fürsten Kaunit vorwarf, er gehe auf ihre Wünsche nicht ein, erwiderte ihr der kluge alte Staatsmann: "In allen Dingen, so

den allerhöchsten Dienst betreffen, bemühe ich mich, die Dinge zu nehmen, wie sie seyndt und nicht, wie sie vielleicht seyn sollten."

Meine Herren, mit dem verstärkten Zollschutz allein ist es nicht getan, das erkennt niemand bereitwilliger an, als ich. Das ist von meiner Seite keine allgemeine Redewendung, sondern ich denke dabei an konkrete Maßnahmen, vornehmlich an die Verbessernig der Verkehrsverhältnisse auf dem Lande durch den Bau neuer Schienenwege und besetzigter Straßen, an eine kräftige innere Kolonisation, an die Hebung des technischen Betriebes der Landwirtschaft, namentlich auch in den Kreisen des kleinen bäuerlichen Besitzens, an eine intensive Förderung des landwirtschaftlichen Bildungswesens, des Genossenschaftswesens, der Landesmeliorationen, an eine Hebung der Viehzucht, besonders durch wirksame Bekämpfung der Viehzuchen mit den neueren Erfahrungen der Wissenschaft. Vor uns liegt ein weites Feld für eine ersprießliche Tätigkeit von Reich und Staat in verständnisvollem Zusammenwirken mit den geordneten Vertretungen der Landwirtschaft.

Aber auch nur durch folche gemeinsame positive Arbeit ist eine praktische Förderung der Landwirtschaft möglich, nicht durch Spielen mit unerfüllbaren Illusionen, nicht durch fünstliche Züchtung eines Kleinmutes, in den der Deutsche leicht verfällt, der ihm aber nicht wohl ansteht. Wenn wir die tausendjährige Geschichte des deutschen Bolfes an unserm geistigen Auge vorüberziehen lassen, so sehen wir, daß auf Zeiten heroischer Anspannung Berioden folgen, wo Zweifel und Müdigkeit fich breit machen. Gerade in solchen Tagen heißt es den Ropf oben behalten und nicht in einen Beffimismus verfallen, vor welchem uns heute Ihr verehrter Berr Borfitender mit Recht gewarnt hat. Der Peffimismus mag als meta= physisches Sustem seine Berechtigung haben. Ich selbst habe in jungeren Jahren Schopenhauer mit Bewunderung studiert und ehre ihn noch heute als großen Sprachmeister und als einen unserer tiefften Denter. In ber Politif aber ift Beffimismus immer vom Uebel, weil er bier mit der Schwächung des Lebensmutes auch die Tatkraft lähmt, weil er unmännlich und unfruchtbar ift. In der Politik, hat Thiers mal mit Recht gesagt, gehört die Zukunft den Optimisten.

(Sehr wahr!)

Nur die Völker und die Schichten, die an ihren Stern glauben, kommen vorwärts. Und selbst wenn Wolken am Horizont stehen, was bei uns sicherlich nicht in höherem Grade der Fall ist, als anderswo, so ist es immer noch besser, sich Hettor zum Vorbild zu wählen, als Rassandra. Eins will ich jedenfalls erklären, gerade im Kreise

von Vertretern der Landwirtschaft und für das Ausland, wo man das. was bei und eine zum Teil etwas nervoje Preffe an Schwarzseherei und an Nörgeleien produziert, oder was im Parteiinteresse gelegentlich als übertriebene Kritik zu tage tritt, gern zu Beweisen für eine Lockerung bes Reichsgefüges und für den Rückgang unseres Nationalgefühls stempeln möchte - also, meine Herren, für die Leute, die geneigt sein sollten. minder berechtigte deutsche Eigentümlichkeiten, das Untereinander-Hadern, die deutsche Tadelsucht, den deutschen Kleinmut für deutschseindliche Zwecke auszunuten, will ich hier nachdrücklich betonen, daß alle jene Er= scheinungen bei uns nur Wellengekräusel an der Oberfläche sind, hervorgerufen durch wechselnde, vorübergebende Winde. Unter diesem Gefräusel aber fliegt breit und mächtig ber Strom unserer nationalen deutschen Entwickelung. Dafür, daß in der deutschen Landwirtschaft, von deren Gedeihen die innere Festigkeit des Reiches wie des Preußischen Staates so wesentlich abhängt, die aber auch ihrerseits an der Erhaltung des Staates wie des Reiches unmittelbar interessiert ift, wie kein anderer Stand

(Bravo!),

ber Geift des Vertrauens und der Einsicht, ein im besten Sinne konservativer Geist die Herrschaft behalten möge, dafür, meine Herren, rechne ich auf Ihre Unterstützung. Mit dieser Hoffnung und in diesem Sinne erhebe ich mein Glas auf das Wohl der deutschen Landwirtschaft und ihrer hier versammelten Vertretung. Die deutsche Landwirtschaft und der deutsche Landwirtschaftsrat sie leben hoch!

(Allseitiger lebhafter Beifall.)

# 81. Burengenerale. — Handelsverträge. — Undank der Landwirte. — Bollkompromiß.

Sitzung des Reichstages vom 6. Februar 1903.

Die Debatte über den Etat des Neichskanzlers und der Neichskanzlei füllte auch noch den größten Teil der Sitzung dieses Tages aus. Zum Schluß ergriff der Neichskanzler selbst noch einmal das Wort.

Reichstanzler Graf von Bulow1):

Auf den geschmackvollen Schluß der Rede des Herrn Abgeordneten Liebermann von Sonnenberg will ich ebensowenig eingehen wie auf seine

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Seffion, 252. Sipung, S. 7741 f.

Ausführungen pro domo sua. Ich will nur konstatieren, daß die befriedigenden Versicherungen, die er abgegeben hat mit Bezug auf seine Gesinnungen gegenüber Russen und Franzosen, Engländern und Italienern im Auslande den allerbesten Eindruck machen werden.

# (Heiterfeit.)

Nun ift der Herr Abgeordnete Liebermann von Sonnenberg auch zurückgekommen auf den Empfang der Burengenerale. Ich kann den Gewährsmann, von welchem ich neulich sprach, nicht nennen, ohne mich einer Indiskretion schuldig zu machen. Das kann ich aber neuersdings versichern, daß es sich um eine Persönlichkeit handelt, an deren voller Glaubwürdigkeit nicht der leiseste Zweisel möglich ist. Das wird mir Herr Liebermann von Sonnenberg umsomehr glauben, wenn ich hinzussüge, daß die betreffende Persönlichkeit nicht, wie er annimmt, ein Diplomat ist.

## (Beiterfeit.)

Alfo dieser Mittelsmann schrieb:

Die Burengenerale kamen gestern abend zu mir, um mir zu sagen, daß die Einhändigung einer Anfrage um Audienz beim britischen Botschafter nie in ihrem Plane gelegen hat. Die Anfrage beim britischen Botschafter einzureichen oder überhaupt eine Anfrage zu tun, scheint ihnen ausgeschlossen; sie meinten, sie würden gerusen werden. Sie werden also warten, bis sie gerusen werden.

Welche Einflüsse, meine Herren, wirksam gewesen sind, um bei den Burengeneralen diese plößliche und völlige Sinnesänderung herbeizusühren, din ich nicht in der Lage Ihnen mitzuteilen. Das zu untersuchen, ist auch nicht meine Aufgade. Tatsache ist jedenfalls, daß die anfänglich von den Burengeneralen kundgegebene Bereitwilligkeit nachträglich modifiziert worden ist. Wenn die Burengenerale zur Motivierung ihrer Sinnessänderung auch darauf hingewiesen haben, daß Seine Majestät der König von England sie habe zu sich rusen lassen, so ist dieses Argument nicht zutreffend; denn die Burengenerale waren seit dem Vertrage von Verseeniging Untertanen des Königs von England, der sie zu sich bescheiden konnte. Jedem anderen Souverän gegenüber aber waren sie britische Staatsangehörige. Uebrigens kommt es hierauf nicht einmal an, da eben durch die bei den Buren eingetretene Sinnesänderung für uns eine neue Sachlage geschaffen worden war, welche eine Audienz der Generale bei Seiner Majestät dem Kaiser ausschloß.

Nun möchte ich mit wenigen Worten eingehen, auf das, was der Herr Abgeordnete Pachnicke soeben über Handelsvertragsunters handlungen gesagt hat. Meine Herren, durch die bei uns über den Zolltarif und über Handelsvertragswünsche und Nichtwünsche im Plenum wie in der Kommission geführten eingehenden Beratungen sind unsere Karten für die diplomatischen Berhandlungen wegen Abschlusses von Handelsverträgen bereits so sehr aufgedeckt worden, daß unseren Untershändlern ihre an sich schon nicht leichte Position dadurch mindestens nicht verbessert worden ist.

(Sehr richtig! links.)

Durch die detaillierten Erörterungen, die bei uns jede einzelne Tarifposition, ihre Entstehungsgeschichte und ihre Begründung gefunden haben, ift die Situation für unsere Bertreter eine erheblich schwierigere

(hört! hört!)

als diejenige der Vertreter anderer Länder, bei denen Zolltarife in sehr geräuschloser Weise in die Erscheinung zu treten pflegen.

(Sehr wahr! sehr richtig! rechts.)

Deshalb, meine Herren, glaube ich, daß es Zeit ist, nunmehr unseren Unterhändlern die Bahn frei zu geben

(sehr richtig! rechts und links)

und die Diskussion über Handelsverträge im allgemeinen und im besondern zu schließen und so lange geschlossen zu halten, bis fertige Handelssverträge dem hohen Hause den gegebenen Anlaß bieten werden, sich wiederum mit dieser Materie zu beschäftigen.

(Lebhafter Beifall.)

Meine Herren, der Herr Abgeordnete Dr. Roesicke hat sich nun auch mit der Rede beschäftigt, die ich gestern abend beim Bankett des Deutschen Landwirtschaftsrats gehalten habe. Ich weiß nicht, ob der Herr Absgeordnete Roesicke bei diesem Bankett zugegen war.

(Zuruf rechts.)

— Nein? Schade, es war ein nettes Fest. (Große Heiterkeit.)

Wenn aber der Herr Abgeordnete Roesicke bei diesem Mahl zugegen gewesen wäre, so würde er auch wissen, daß ich für die von mir in meiner Nede aufgestellte Behauptung, der neue Tarif biete der Landwirtschaft wesentliche Vorteile, nicht weitschweifige Argumente anzugeben hatte: ich sprach vor einem Kreis sehr einsichtiger Landwirte

(sehr richtig!),

und benen gegenüber brauchte ich für diese meine ganz unbestreitbare Behauptung nicht erst viele Gründe vorzuführen.

#### (Hört! hört!)

Ich würde, meine Herren, wirklich glauben unhöflich zu sein, wenn ich annehmen wollte, daß irgend jemand im Ernst meinen könnte, daß der neue Zolltarif nicht bedeutend agrarischer wäre als früher. Ich habe den neuen Zolltarif mit Absicht und mit Bewußtsein agrarischer gestaltet als den zur Zeit geltenden. Wie man aber bestreiten will, daß der neue Zolltarif den Interessen der Landwirtschaft weiter entgegenkommt als der alte Tarif, ist mir schleierhaft

(sehr richtig! in ber Mitte und links),

und ich glaube, das wird vielen Herren in diesem hohen Hause auch schleierhaft sein.

#### (Sehr wahr!)

Meine Herren, nun hat es mir der Herr Abgeordnete Roesicke übelsgenommen, daß ich gestern von einem Undank gegenüber denjenigen gesprochen habe, welche den Zolltarif zustandegebracht haben. Dabei hat der Herr Abgeordnete Roesicke zunächst verschwiegen oder übersehen, daß ich gestern von Undank nicht allein gegenüber den verbündeten Regierungen, sondern auch gegenüber allen denjenigen, wie ich mich ausgedrückt habe, Parlamentariern und Politikern und Landwirten gesprochen habe, welche diesen Zolltarif zustandegebracht haben. Ich sinde den Herrn Abgeordneten Roesicke gerade so undankbar gegen die Mehrheitsparteien des hohen Hauses, die für den Zolltarif gestimmt haben, wie gegen die Herren, die hier auf meiner Bank sitzen; denn die Interessen der Landwirtsschaft sind sicherlich von den verbündeten Regierungen und der Mehrheit dieses hohen Hauses bedeutend wirksamer wahrgenommen worden als vom Bunde der Landwirtsamer wahrgenommen worden als vom Bunde der Landwirte

# (Sehr wahr! rechts und links.)

Ich nehme selbstverständlich diejenigen Mitglieder des Bundes der Landwirte aus, die für den Zolltarif gestimmt haben. Wenn ich mich nicht täusche, haben von den Herren, die diesem hohen Hause angehören und gleichzeitig Mitglieder des Bundes der Landwirte sind, etwa zwei Drittel für den Zolltarif gestimmt und nur ein Drittel dagegen.

#### (Sehr richtig! in der Mitte.)

Was aber diejenigen Mitglieder des Bundes der Land= wirte angeht, die gegen den Zolltarif gestimmt haben, so stehen die Dienste, welche sie der Landwirtschaft leisten, hinter ben Berdiensten der verbündeten Regierungen und ber Mehrheit des hohen Hauses um die Landwirtschaft so weit zurück wie Regation und Kritik zurückstehen und zurückbleiben hinter positiver Arbeit.

# (Lebhafter Beifall.)

Ich verstehe es, meine Herren, wenn die schwierige, die sehr schwierige Lage der Landwirtschaft zu vielen Klagen geführt hat. Nachdem wir aber post tot discrimina rerum den Zolltarif zustandegebracht haben, meine ich; ist es endlich Zeit, mit diesem System der absoluten und immer wiederholten Kritik zu brechen. Den wahren Interessen der Landwirtschaft wird damit nicht entsprochen.

#### (Lebhafter Beifall.)

Und nun, meine Herren, möchte ich noch Bezug nehmen auf eine Bemerkung, die gestern dem Herrn Abgeordneten Dr. Müller (Meiningen) entschlüpste, den ich leider nicht an seinem Plaze sehe. Als gestern der Hoger Abgeordnete Gamp den verbündeten Regierungen sein Bertrauen außdrückte, ein Bertrauen, für das ich ihm dankbar bin, und dabei auf das Zustandekommen des Zolltariss zurückfam und von den Untershandlungen sprach, die dabei geführt worden sind, da meinte der Herr Abgeordnete Dr. Müller (Meiningen), der mir gerade hier gegenüberstand, mit Bezug auf meine Person: "Umgefallen ist er doch!"

# (Beiterkeit.)

Der Herr Abgeordnete Dr. Müller (Meiningen), der ein belesener Herr und geiftreicher Mann ift

# (große Heiterkeit)

— meine Herren, das sage ich im vollen Ernst —, der wird verstehen, wenn ich sage, daß dieses Wort "Umfall" zu den Worten gehört, die sich einstellen, wo Begriffe fehlen.

# (Sehr gut!)

Als, meine Herren, die erste Nachricht von dem Zustandes fommen des Kompromisses zwischen den verbündeten Regierungen und der Mehrheit dieses hohen Hauses — ein Kompromiß, zu dessen Zustandekommen mitgeholsen zu haben ich mir immer zum Berdienst ansrechnen werde —

#### (hört! hört!)

in die Oeffentlichkeit kam, da las ich am nächsten Tage in einer sehr angesehenen, sehr verbreiteten Berliner liberalen Zeitung, ich hätte derartig nachgegeben, daß jedes Vertrauen zu mir nicht nur im Inlande, sondern

auch im Auslande, in allen fünf Weltteilen immer und ewig erschüttert worden sei.

#### (Große Beiterkeit.)

Und an demselben Tage las ich in einer sehr angesehenen, sehr versbreiteten Berliner agrarischen Zeitung, daß die verbündeten Regierungen, daß meine Wenigkeit rein gar nichts konzediert hätten; nicht das allersmindeste Zugeständnis hätte ich gemacht.

#### (Sehr wahr! rechts.)

Diese beiden Artikel, meine Herren, habe ich mir aufgehoben; ich möchte sie in mein Familienarchiv legen, damit die Nachwelt sieht, wie objektiv in unserer Zeit Bolitik getrieben wurde.

#### (Große Heiterkeit.)

Die Wahrheit ist, meine Herren, daß bei der Verständigung, die zwischen den Mehrheitsparteien dieses hohen Hauses und den verbündeten Resgierungen erzielt worden ist, von persönlicher Eigenliebe, von Eigensinn, von Rechthaberei überhaupt nicht die Rede war. Wenn sich verständige Leute dadurch einigen, daß sie für das Wohl des Vaterlandes kleine Divergenzen großen Notwendigkeiten unterordnen, so fällt weder die eine Seite um noch die andere. Mich lassen die häufig wiederholten Vorswürfe über angeblichen Umfall volltommen kalt, und ich denke, der großen Mehrheit dieses hohen Hauses, die unbekümmert um die Angriffe von der äußersten Linken wie von der äußersten Kechten den Zolltarif zustandes gebracht hat, wird es ebenso gehen wie mir.

(Lebhaftes Bravo.)

# 82. Der Schulftreit in Trier.

Sigung des Abgeordnetenhauses vom 2. März 1903.

Am 15. Februar 1903 hatte Bischof Dr. Korum von Trier durch einen Erlaß, den die Pfarrgeistlickseit von den Kanzeln verkinden mußte, den Eltern seines Sprengels unter Androhung der Absolutionsverweigerung im Sakrament der Buße verboten, ihre Kinder "ohne die wichtigsten von der Kirche anerkannten Gründe, welche für schulpflichtige Kinder höchst selten gelten können, und ohne die notwendigen Vorsichtsmaßregeln" fortan in die aus skädtischen und skaatlichen Mitteln unterhaltene paritätische Mädchensschule zu schieden. Infolgedessen kam am 2. März im Abgeordnetenhause folgende Interpellation der Abgeordneten Bachmann und Genossen zur Verhandlung:

"Hat die Königliche Staatsregierung Kenntnis davon genommen, daß die katholische Geistlichkeit in Trier im Anschluß an einen Erlaß des dortigen Bischofs

von der Kanzel eine Erklärung verlesen hat, welche katholische Eltern, deren Kinder die staatliche höhere Töchterschule in Trier besuchen, mit kirchlichen Zuchtmitteln bedroht?

"In welcher Beise beabsichtigt sie die staatliche Autorität auf dem Ges biete des Schulwesens diesen geistlichen Uebergriffen gegenüber zu wahren?"

Nach eingehender Begründung der Interpellation durch den Abgeordneten Dr. Hadenberg (natsib.) antwortete

ber Ministerpräfident, Reichstanzler Graf von Bulow 1):

Meine Herren, bevor der Herr Kultusminister auf das Tatsächliche des vorliegenden Falles und auf die von dem Herrn Antragsteller vorsgebrachten Einzelheiten näher eingeht, möchte ich das folgende sagen.

Ich muß zunächst meinem Bedauern, meinem tiefen Bedauern Ausdruck geben über die Art und Weise, wie der Herr Bischof von Trier durch sein Borgehen den konsfessonellen Frieden gefährdet hat

(bravo! hört, hört! links und rechts),

den aufrechtzuerhalten das ehrliche und bis jetzt erfolg= reiche Streben der Königlichen Staatsregierung gewesen war. Mein Bedauern ift um so lebhafter, als bis zu diesem plötzlichen Vorstoß der Herr Bischof von Trier weder mir noch dem Herrn Kultusminister gegen= über wegen der Trierer Schulverhältnisse irgendwelche Schritte getan hatte. (Hört, hört! links.)

Auch daran möchte ich erinnern, daß meines Wissens weder im Plenum noch in der Kommission dieses hohen Hauses über das Lehrerinnenseminar und über die staatliche höhere Mädchenschule in Trier Ausstellungen ershoben worden waren. Die betreffenden Etatstitel waren, wie ich glaube, regelmäßig anstandslos bewilligt worden.

Das Borgehen des Herrn Bischofs von Trier war um so auffälliger, als ihm bekannt sein mußte, daß ich es als meine Pflicht betrachte, Gerechtigkeit zu üben gegenüber den Angehörigen beider Konfessionen ohne Kleinlichkeit und ohne Engherzigkeit in der einen oder anderen Richtung. Der Herr Bischof von Trier konnte nach meiner politischen Bergangenheit nicht im Zweisel darüber sein, wie aufrichtig ich bemüht bin, berechtigte Klagen unserer katholischen Mitbürger abzustellen.

Meine Herren, der konfessionelle Zwiespalt, welcher durch das deutsche Bolk geht, nötigt uns, uns in einander zu schicken, uns mit einander eins

<sup>1)</sup> Sten. Ber. üb. die Berh. d. H. d. Abg., 19. Leg. Ber., V. Seffion, 34. Sipung, Sp. 2261 f.

zurichten. Das aber ist nur möglich auf dem Boden eines praktischen modus vivendi, auf dem Boden der Tatsachen. Denn Prinzipien sind unversöhnlich, und wenn sich Prinzipien gegeneinander auftürmen, so ist keine Berständigung möglich. Prinzipielle Gegensätze mögen und sollen ausgesochten werden auf geistigem Gebiete mit geistigen Waffen; aber in der Praxis müssen wir trachten, miteinander auszukommen. Wenn auf der einen Seite der Herr Bischof von Trier und auf der anderen Seite der Herr Antragsteller die Führung übernähme, so fürchte ich, würden wir uns morgen wieder im Kulturkampfe befinden.

(Sehr richtig! im Zentrum; Widerspruch links.)

Wir können Preußen nicht so regieren, als ob es nur Protestanten bei ums gäbe; wir können es aber auch nicht so regieren, als ob es nur von Katholiken bewohnt wäre, d. h. wir müssen dem konfessionellen Zwiespalt begegnen im Zeichen der Gerechtigkeit, von seiten des Staates durch eine objektive Geschäftsführung, von seiten der Konfessionen durch gegenseitige Duldsamkeit und durch Achtung der Rechte wie der Würde des Staates.

Das hat leider der Herr Bischof von Trier außer acht gelassen (sehr wahr! rechts),

als er eine schwerwiegende Prinzipienfrage auswarf, ohne zunächst zu versuchen, zu einer praktischen Regelung der nach seiner Auffassung in Trier bestehenden Unzuträglichkeiten zu gelangen, und als er hierfür eine so ungewöhnliche, eine so schroffe Form wählte, die das Zustandekommen einer Verständigung zu erschweren in hohem Grade geeignet war. Aus der Zeit des Kulturkampses sind, wie wir alle wissen, unausgeglichene Differenzpunkte übrig geblieben.

(Sehr richtig! im Zentrum.)

Uns war aber davon nichts bekannt geworden, daß solche Inkongruenzen in der Diözese Trier in besonderem Maße vorhanden sein sollten. Soweit dort Unvollkommenheiten und Mängel wirklich bestehen, liegt es innerhalb der staatlichen Pflicht und im staatlichen Interesse, diese zu beseitigen. — Vor allem aber muß die Königliche Staatswegierung erwarten, daß der Herr Bischof von Trier sein Publikandum rückgängig macht.

(Bravo! rechts.)

Der Herr Bischof von Trier hatte uns durch seine Abreise, die im Augensblick seiner Beröffentlichung erfolgte, die Möglichkeit genommen, diese Angelegenheit mit ihm direkt zu erörtern.

(Hört, hört! links.)

Ich habe deshalb den Königlichen Gesandten beim päpstelichen Stuhle angewiesen, die Aufmerksamkeit der Kurie auf die Bedeutung dieses Falles zu lenken. Ich will mich der Hoffnung hingeben, daß die Kurie mit uns dafür sorgen wird, daß dieser bedauerliche Zwischenfall ohne weitere für die Beziehungen zwischen Staat und Kirche störende und für die Allgemeinheit schädliche Folgen bleiben wird.

(Bravo! rechts und links. Bewegung.)

Im Anschluß an diese Erklärungen gab der Kultusminister eine objektive Darsstellung der Schulverhältnisse im Sprengel des Bischofs Dr. Korum, in der er nachewies, daß dem Borgehen des Bischofs jede sachliche Rechtsertigung sehlte.

Un der Besprechung der Interpellation beteiligten sich alle Parteien; die beiden letzten Redner aus dem Hause waren die Abgeordneten Dr. Barth (freis. Bgg.) und Roeren (Zentr.). Dann nahm nochmals das Wort

der Ministerpräsident2):

Ich hatte nicht die Absicht, meine Herren, noch einmal das Wort zu erbitten, sehe mich aber genötigt, einige Bemerkungen richtigzustellen, welche im Lause der Debatte gefallen sind. Ich werde mich bemühen, um so ruhiger zu reden, je temperamentvoller die beiden letzten Herren Redner sich ausgesprochen haben.

Gegenüber dem Herrn Abgeordneten Friedberg möchte ich konstatieren, daß ich nicht gesagt habe: wenn sich der Herr Bischof Korum an mich gewandt hätte, würde ich alle seine Beschwerden ohne weiteres abgestellt haben; ich habe nur gesagt — und das halte ich ausrecht —, daß der Herr Bischof Korum nach meiner ganzen Haltung und nach meinem Charakter erwarten durfte und erwarten mußte, daß ich auch seine Beschwerde in sachlicher Beise prüsen würde.

Und gegenüber dem Herrn Vorredner, dem Herrn Abgeordneten Roeren, muß ich weiter feststellen, daß die Schuld an dem akuten Konflikt in der Diözese Trier nach meinem pflichtmäßigen Ermessen lediglich den Herrn Bischof von Trier trifft.

Diese Schuld wird nicht dadurch verringert, daß hingewiesen wird auf Schulverhältnisse in den Jahren 1878 oder 1879, als die kirchenpolitischen Wirren, als der Kulturkampf sich auf seiner Höhe befand. Ich wiedershole nochmals, daß der Herr Bischof von Trier die Pflicht hatte, den Weg direkter Verständigung mit der Königlichen Staatsregierung zu bestreten, bevor er einen Schritt unternahm, der hier von mehr als einer Seite als ein Wetterleuchten gedeutet worden ist, das dem Sturme vors

<sup>2)</sup> A. a. D. Sp. 2303 f.

herginge. Nun, meine Herren, als ein Mann, der aufrichtig den religiösen Frieden will, hoffe ich, daß es sich nicht um ein Wetterleuchten vor dem Sturm, sondern um ein Wetterleuchten nach dem Sturme, um eine letzte Zuckung aus der Zeit des Kulturkampfs und aus den Kulturkampfstimmungen handelt. Wenn es aber zum Sturme kommen sollte, so würde die Königliche Staatsregierung die Versantwortung dafür nicht treffen.

Nun hat der Herr Abgeordnete Friedberg mir auch einen Vorwurf daraus gemacht, daß ich mich nach Rom gewandt hätte. Auf einen analogen Vorwurf hat bei einer firchenvolitischen Debatte in diesem hoben Sause mein großer Amtsvorgänger, der Fürft Bismarck, einmal gesagt, daß er sich niemals besinnen würde, auch ausländische Sulfe zu acceptieren und, wie er sich ausdrückte, zu erbitten, wenn er glaubte, daß damit den deutschen Interessen gedient ware. Ich gehöre, meine Herren, nicht zu benjenigen, die bei jeder Gelegenheit den Fürsten Bismarck gitieren. Ich weiß, daß es Berhältniffe gibt und Fragen, die heute anders liegen als vor 10 oder 20 Jahren, und die heute anders behandelt werden muffen, wie sie in den 70er und 80er Jahren behandelt werden konnten. Aber dieses soeben von mir angeführte Urteil des Fürsten Bismarck ift auch noch heute vollkommen zutreffend; denn es ist gegründet auf die richtige Einsicht in das Wesen der Diplomatie und in die dauernde innere Struftur unserer konfessionellen Verhältnisse. Ich war also nicht nur berechtigt. fondern ich war verpflichtet, dem Königlichen Gefandten beim papftlichen Stuhl die Instruktion zu erteilen, daß er die Rurie hinweisen moge auf die Folgen, welche der Trierer Konflift auf die Beziehungen zwischen Staat und Kirche haben muß, wenn nicht eine Remedur erfolgt.

Nun, meine Herren, hat es der Herr Abgeordnete Friedberg mir auch übel genommen, daß ich gesagt habe: wenn auf der einen Seite der Herr Bischof von Trier und auf der anderen Seite der Herr Antragsteller die Führung übernähme, so würden wir uns bald genug in einem neuen Kulturfamps befinden. Demgegenüber möchte ich doch darauf hinsweisen, daß der Herr Antragsteller — dessen Ueberzeugungstreue ich ja im übrigen ebensosehr Gerechtigkeit widersahren lasse wie seiner Redegabe — das Berhalten des Herrn Bischoss von Trier vom firchlichen, vom tatholischs strichlichen Standpunkt aus ausdrücklich als richtig befunden, das er beinahe glorifiziert hat, während ich, meine Herren, dieses Bershalten auch in dieser Beziehung als versehlt erachte, weil ich überzeugt bin, daß es nicht zuträglich, daß es schädlich ist für die katholischsfirchslichen Interessen. Umgekehrt nahm der Herr Abgeordnete Hackenberg das

Berhalten des Herrn Bischofs von Trier vom firchlich-katholischen Standpunkt aus in Schut; er erklärte es für konsequent, für durchaus logisch, während er auf der anderen Seite in eindringlicher Beise den Staat aufforderte, dagegen einzuschreiten. Und dabei wollte er von keinem modus vivendi etwas wissen. Ja, meine Herren, da liegt ja der Prinzipiengegensat, das sind ja die Prinzipien, von denen ich sagte, daß, wenn sich die Prinzipien gegeneinander auftürmen, keine Verständigung möglich ist! Ich zweisse übrigens keinen Moment daran, daß, wenn man beispielsweise den Herrn Abgeordneten Koeren und den Herrn Abgeordneten Barth zussammen einsperrte

(stürmische Heiterkeit),

sie sich auch niemals verständigen und vertragen würden.

Ich habe, meine Herren, schon einmal in diesem hohen Hause und von dieser Stelle aus darauf hingewiesen, daß die konfessionellen Kämpfe in Deutschland — und kein Bolk hat so zahlreiche, so tiefgehende konfessionelle Kämpfe durchgemacht wie das deutsche Bolk —, daß sie niemals Borteil noch Segen, wohl aber beiden Teilen und dem gemeinsamen Vaterland Nachteil und Schaden gebracht haben. Mehr noch als irgendwo sonst müssen bei uns konfessionelle Fragen mit vorsichtiger, mit behutsfamer, mit praktischer, mit skaatsmännischer Hand behandelt werden.

(Sehr richtig! im Zentrum.)

Das follte man weder in Trier noch in diesem hohen Hause vergeffen.

Nun, meine Herren, hat der Herr Abgeordnete Barth gemeint, ich scheute vor dem Konflikt zurück. Meine Herren, darauf erwidere ich dem Herrn Abgeordneten Barth, daß ich nicht zu denjenigen gehöre, die bei jeder Gelegenheit und um jeden Preis einen Konflikt wollen, die das Spielen mit dem Feuer, das gefährliche Spielen mit dem Feuer als eine Art von Sport betreiben

(fehr gut! rechts),

benen der Konflikt ein Selbstzweck ift

(bravo! rechts und im Zentrum),

bie vielleicht auch auf irgend einen Hausbrand warten, an dem fie ihre Suppen fochen können.

(Heiterkeit.)

Zu diesen Leuten, meine Herren, gehöre ich nicht. Schon im Interesse unserer Stellung in der Welt suche ich Konflikte zu vermeiden, zu vershindern und ihnen vorzubeugen, die mit unserer inneren Konzentration auch unsere Aktionsfähigkeit nach außen schwächen könnten. Aber wenn der Herr Abgeordnete Barth meint, daß ich solchen Konflikten aus dem

Wege gehen würde, die im Interesse des Staats, im Interesse der Gesamtheit ausgesochten werden müssen, so befindet er sich in einem groben Irrtum. Solchen Konflikten werde ich sicherlich nicht aus dem Wege gehen. Also ich sage: notwendige Konflikte, die müssen aufsgenommen und sie müssen durchgeführt werden; unnötige Konflikte zu provozieren, das ist freilich töricht.

Der Herr Abgeordnete Barth ift weiter zu sprechen gekommen auf die Errichtung der katholischetheologischen Fakultät in Straßburg. Ich nehme gar keinen Anstand, zu sagen, daß ich diese Bereinbarung, die schon von meinem Herrn Amtsvorgänger, dem verewigten Fürsten Hohenlohe, angestrebt war, und über die von mir weiter verhandelt worden ist, für eines jener Abkommen halte, die ich zu den guten zähle, weil sie beiden Teilen zum Nußen gereichen.

# (Sehr richtig! im Zentrum.)

Und wenn es, meine Herren, dafür, daß dieses Abkommen im Interesse des Reichsgedankens lag, noch eines Beweises bedurfte, so würde dieser Beweise darin liegen, daß das Zustandekommen dieses Abkommens auf das hartnäckigste bekämpft worden ist von den Protestlern in Elsaß-Loth-ringen

#### (sehr richtig!)

und von deren ausländischen Bundesgenossen. Daß sich diesen der Herr Abgeordnete Barth beigesellen würde, hatte ich allerdings nicht ansgenommen.

# (Sehr gut! und Beiterfeit.)

Nun ift mir auch vorgeworfen worden, daß ich gegeniber einer großen Partei dieses Hauses und im Reichstage, dem Zentrum, zuviel Entgegenkommen zeigte. Weine Herren, ich gestehe Ihnen, daß ich gegensüber derartigen Vorwürfen sehr abgebrüht bin, und daß sie mir gar keinen Eindruck machen. Das macht mir ebensowenig Eindruck, als wenn mir beispielsweise von dem Herrn Abgeordneten Barth und seinen Freunden, wenn mir von freihändlerischer und manchesterlicher Seite vorgeworsen worden ist, ich befände mich — und wie ost ist das gesagt und gedruckt worden! — in völliger Abhängigkeit von den Agrariern; oder wenn umsgesehrt gesagt worden ist, daß ich das Klosettgeset — ich bitte um Verzeihung für diesen Ausdruck

# (Seiterfeit),

aber er ist ja in den parlamentarischen Sprachgebrauch übergegangen — nur aus besonderer Liebenswürdigkeit gegen den Herrn Abgeordneten Barth konzediert hätte; oder daß ich in der Flottenpolitik, in der übers

jeeischen Politif mich im Schlepptan der Allbeutschen befände; oder daß ich mit den Sozialisten kokettierte. Die Wahrheit ist, daß ich mich keiner Partei zu eigen gebe, und daß infolgedessen jede Partei von Zeit zu Zeit sinden wird, ich täte mehr für die anderen als für sie selbst. Die Resgierung dieses Landes muß aber über den verschiedenen Interessen und sie muß über den Parteien stehen. Die Regierung dieses Landes kann wohl zeitweise mit dieser oder jener Partei regieren, sie kann sich aber und sie wird sich von keiner Partei regieren lassen.

Meine Herren, die Königliche Staatsregierung — und damit will ich schließen — steht auf dem Boden des modus vivendi, den vor 17 Jahren die politische Weisheit des Fürsten Vismarck vereinigt mit der politischen Weisheit des noch jetzt regierenden Papstes gesunden hat. Wie aufrichtig wir bestrebt sind, den religiösen Frieden aufrecht zu erhalten, das geht ja auch aus den Angriffen hervor, die deshalb von mehr als einer Seite gegen uns gerichtet worden sind. Aber der Frieden muß auch von der anderen Seite; er muß auch von seiten der Kirche und ihrer Organe beswahrt werden.

#### (Sehr richtig! rechts.)

Wir werden jeden Versuch, die Würde und die Rechte des Staates zu verlegen, mit Entschiedenheit zurückweisen. Wir sind tolerant gegen = über den Ueberzeugungen anderer, aber gegenüber der Intoleranz dürfen und werden wir nicht tolerant sein.

# (Bravo!)

Am Schluß der Debatte replizierte der Reichskanzler noch gegen den Inhalt einer persönlichen Bemerkung des Abgeordneten Dr. Barth.

Ministerpräsident, Reichstangler Graf von Bulow3):

Gegenüber den letten Aussührungen des Herrn Dr. Barth möchte ich nur feststellen — und mein unkorrigiertes Stenogramm wird es beweisen —, daß ich nicht gesagt habe, daß die Protestler in Elsaß-Lothringen und ihre ausländischen Gesinnungsgenossen das Abkommen zwischen uns und der Kurie über die Errichtung der katholische theologischen Fakultät in Straßburg mit scheelen Augen angesehen hätten, sondern ich habe gesagt, sie hätten es hartnäckig bekämpst. Wenn ich nun weiter gesagt habe, daß der Herr Abgeordnete Barth sich mit dieser hartnäckigen Bekämpfung in der Verurteilung, in dem Tadel über bieses Abkommen auf dieselbe Linie gestellt hätte mit den Protestlern und

<sup>3)</sup> N. a. D., Sp. 2311.

ihren ausländischen Bundesgenossen, so ist es mir natürlich nicht einsgefallen, ihm dabei dieselben Motive zu unterstellen

(Seiterfeit),

von denen die Protestler und ihre Bundesgenossen geleitet werden. Si duo faciunt idem, non est idem. Es haben die Protestler und deren ausländische Freunde das Abkommen bekämpst aus Feindschaft gegen uns, aus Malice. Wenn der Herr Abgeordnete Dr. Barth dieses Abkommen nicht billigt, so ist es darum, weil er die reichsländischen Verhältnisse noch nicht genügend kennt, weil er das Abkommen meines Erachtens nicht ausreichend studiert hat, weil er, wie ich glaube, es nicht ganz versteht.

(Heiterkeit.)

Ich bin überzeugt, daß, wenn er sich eingehender mit der praktischen Seite dieses Abkommens beschäftigen wird, so wird er mit mir die Ansicht teilen, daß dasselbe dem Interesse des Reichsgedankens und des Reiches entspricht.

Am 8. März wurde von den Kanzeln in Trier verkindet, daß der Erlaß des Bischofs Korum als nicht ersolgt zu betrachten sei.

# 83. Venezuela. — Dreibund. — Türkei. — Mazedonien. — Deutsche in Ungarn.

Sitzung des Reichstages vom 19. März 1903.

Als bei ber zweiten Beratung des Reichshaushaltsetats für 1903 der Etat des Auswärtigen Amtes auf der Tagesordnung stand, bot der erste Redner, der Abgeordnete Dr. Freiherr von Hertling, dem Reichskanzler willkommene Gelegenheit, sich über die schwebenden Fragen aus dem Gebiet des Auswärtigen dem Reichstage gegenüber zu äußern.

Reichstanzler Graf von Bülow 1):

Meine Herren, ich danke dem Herrn Vorredner, daß er mir durch die von ihm gestellten Anfragen Gelegenheit bietet, mich eingehender über den gegenwärtigen Stand der auswärtigen Geschäfte des Landes aussaulassen.

In der Benezuela-Angelegenheit handelte es sich für uns von Anfang an weder um irgendwelche territorialen Machterweiterungs-

<sup>1)</sup> Sten. Ber. d. R.-T., 10. Leg.-Per., II. Session, 287. Sitzung, S. 8719 ff. Pengler, Graf Bülows Reben 2c.

gelüste noch um Gloriole, sondern lediglich um die Abwicklung eines durch die Unzuverläffigkeit des Schuldners ungewöhnlich schwierigen Geschäfts mit außergewöhnlichen Mitteln. Wenn ich fage, daß wir in dieser Angelegenheit nicht von Ruhmbegierde geleitet wurden, so soll das natürlich nicht so viel bedeuten, als ob wir nicht die Pflicht gehabt hätten, auch in diesem Fall unser Ansehen und die Ehre unserer Flagge zu mahren. Das aber war, wie die Berhältnisse lagen, nur möglich burch bas von uns in Gemeinschaft mit England und Italien eingeschlagene Zwangs= verfahren. Eine Methode, den Belg zu waschen, ohne ihn naß zu machen. ift bisher noch nicht entdeckt worden. Bei derartigen Unternehmungen handelt es fich eben nicht allein um den gerade schwebenden Fall, sondern auch um eine in die Zukunft reichende Warnung. Ich brauche nur an manche ähnliche und allgemein bekannte Angelegenheiten zu erinnern, um barzutun, daß ich diese Logik nicht ad hoc, nicht für den Benezuelafall erfunden habe. Diese Regel wird ihre Geltung behalten muffen, folange es Regierungen gibt, welche die kommerzielle bona fides hinter andere, mehr egoistische Rücksichten zurücktreten laffen. Wenn wir solche An= gelegenheiten lediglich vom Geldstandpunkte aus behandeln wollten, so hieße das so viel, als daß wir uns jede, auch die frivolste, Rechtsverlegung gefallen laffen; dann brauchten wir in der Tat weder Schiffe noch Ranonen. Ich möchte aber feinen Zweifel darüber laffen, daß es fich bei diesem unserem Vorgeben nur um einen seltenen Ausnahmefall handelt. Ich bente nicht baran, die Ansicht zu vertreten, daß wir fur jedes gewagte, für jedes aleatorische Geschäft, welches irgendwo in der Welt ein Deutscher unternimmt, ben Exekutor zu spielen hatten.

(Sehr richtig!)

Es wird immer auf die besonderen Umstände ankommen.

Den Beweis dafür, daß wir im vorliegenden Falle einschreiten mußten, wollen Sie auch daraus entnehmen, daß gleich uns auch die englische Regierung sich genötigt gesehen hat, gegenüber Benezuela Gewaltmaß=nahmen anzuwenden, während es doch bekanntlich ein Grundsatz der engslischen Handelspolitik ist, daß der Engländer im Auslande sein Kapital auf eigene Gesahr anlegt. Daß England in diesem Falle von dieser seiner alten Tradition abwich, beweist, daß hier in der Tat eine Zwangsslage vorlag.

Was nun die Art und Weise unseres Vorgehens betrifft, so hat der Herr Freiherr von Hertling soeben hervorgehoben, daß wir gerade diesen Fall mit besonderer Nüchternheit und Besonnenheit behandeln mußten. Wir mußten vor allem dafür sorgen, daß aus dieser verhälts

nismäßig untergeordneten Streitfrage nicht eine Störung unserer guten Beziehungen zu anderen Mächten hervorging. An Versuchen, solche Störungen herbeizuführen, hat es tatsächlich nicht gesehlt.

# (Sehr richtig! rechts.)

Dabei denke ich natürlich nicht an irgend eine fremde Regierung. Aber einem Teil der ausländischen Presse schien die Gelegenheit günstig, einerseits Mißtrauen zu säen zwischen der Berliner Regierung und den Regierungen von London und Rom, andererseits uns mit den Bereinigten Staaten zu verhetzen. Aus den Berichten unserer Bertreter in Südamerika und Zentralamerika war zu entnehmen, daß dort während des Schwebens des Benezuela-Konslikts über das Vorgehen Deutschlands die unbegründetsten und die unsinnigsten Gerüchte verbreitet wurden.

# (Hört! finks.)

Es wurde verbreitet, daß wir uns mit Landerwerbsabsichten trügen, daß wir der Selbständigkeit dieser oder jener amerikanischen Republik zu nahe treten wollten. In der Verbreitung solcher Lügenmären zeichnete sich besonders der "New York Herald" aus. Der hatte sich einen eigenen Beamten im deutschen Auswärtigen Amt erfunden, von dem mein verschrter Nachbar, der Freiherr von Richthosen, bis dahin nicht das mindeste gewußt hatte, und dieser Beamte hatte ihm versichert, wir wollten zunächst Venezuela, dann Kolumbien und endlich Brasilien attackieren.

# (Große Beiterkeit.)

Meine Herren, diese persiden Bersuche, uns etwas anzuhängen, sind gescheitert, einmal an der Loyalität der Kabinette von London, Kom und Washington, dann aber auch an der Chrlichseit unserer Politik, die viel zu durchsichtig war, als daß es hätte gelingen sollen, uns mit Ersolg phantastische Eroberungsabsichten oder heimtückische Geheimpläne anzusdichten. Die Kabinette von Berlin und London, von Kom und Washington haben, unbeirrt durch diesen Preßunfug, ruhig den geraden Weg weiter verfolgt. Ich kann mit Befriedigung konstatieren, daß unsere Beziehungen zu England wie zu Amerika aus der Benezuela-Affäre ungeschädigt hervorsgegangen sind.

Was nun Venezuela angeht, so sind nach dem Protokoll zur Beislegung der Streitigkeiten zwischen Deutschland und Venezuela die in dem deutschen Ultimatum aufgestellten Forderungen als angenommen anszusehen. Das Protokoll teilt die deutschen Reklamationen in drei Klassen.

Die erste Klasse betrifft die Reklamationen der Reichsangehörigen aus den venezolanischen Bürgerkriegen von 1898—1900, die sich auf

rund 1400000 Mark belaufen. Diese Keklamationen hatten den Anlaß zu der ganzen Aktion gegen Benezuela gegeben. Es handelte sich bei ihnen um Gewaltakte der venezolanischen Regierung und ihrer Organe, für die wir auf anderem Wege eine Genugtuung eben nicht erreichen konnten. Die venezolanische Regierung hat nunmehr, wie in unserem Ultimatum verlangt worden war, die erwähnten Reklamationen in voller Höhe als berechtigt anerkannt und den Betrag sosort, teils dar, teils in Wechseln mit kurzen Fristen, bezahlt. Bon diesen Wechseln ist der erste im Betrage von rund 250000 Mark pünktlich eingelöst worden, und der letzte am 15. Juli fällig. Für die Einlösung der Wechsel haften die Zolleinkünste von La Guahra und Puerto Cabello, die sich auf jährlich etwa 15 Millionen Mark belaufen und bei nicht pünktlicher Innehaltung der vereinbarten Zahlungstermine durch belgische Zollbeamte erhoben werden sollen.

In die zweite Rlaffe gehören die Reklamationen von Reichsangehörigen aus dem gegenwärtigen venezolanischen Bürgerfriege, die Frachtforderungen der deutschen Großen Benezuela-Eisenbahngesellschaft und die Ansprüche beutscher Firmen aus dem Bau eines Schlachthofes in Caracas. Diefe Forderungen, die auf 4-5 Millionen Mark geschätzt werden, sind im einzelnen einer Brüfung durch die Kaiserliche Regierung noch nicht unterzogen worden. In dem Illtimatum ift baber nicht die fofortige Bezahlung Diefer Beträge, sondern nur eine befriedigende Erklärung wegen ihrer Festftellung und Sicherung verlangt worden. Auch diesem Verlangen hat Benezuela entsprochen. Die Feftstellung foll durch eine gemischte Rommiffion in Caracas erfolgen, beren Zusammensetzung eine genügende Bewähr für die unparteiische Beurteilung der erhobenen Ansprüche gibt. Die Sicherstellung ber Forderungen ift in der Beije bewirft worden, daß 30 Prozent der Zolleinfünfte von La Guapra und Puerto Cabello, daß heißt ein Betrag von jährlich 41/2 Millionen Mark, zur Befriedigung ber Forderungen Deutschlands, Großbritanniens und Italiens sowie gegebenenfalls auch der übrigen Gläubigermächte verwendet werden follen. Diefen Gläubigermächten soll indes die Sicherheit nicht ohne weiteres quaute fommen, sondern nur insoweit, als ihnen ein solcher Anspruch durch den ständigen Schiedshof im Saag zuerkannt wird.

Die dritte Klasse endlich bilden die Ansprüche der deutschen Gläubiger aus der 5 prozentigen venezolanischen Anleihe von 1896, die rund 6½ Millionen Mark an rückständigen Zinsen und Amortisationsquoten betragen. Diese Ansprüche sind von der venezolanischen Regierung anserkannt worden und sollen in der Weise befriedigt werden, daß die gesamte

auswärtige Schuld Benezuelas unter bestimmter Bezeichnung der für den Schuldendienst zu verwendenden Staatseinkünfte neu geregelt wird. Das gleiche Versprechen ift der britischen Regierung für die in englischen Händen befindliche 3 prozentige venezolanische Anleihe von 1881 gegeben morden.

Es ift auch gefragt worden, meine Herren, von wem die Rosten der von uns verhängten Blockade zu tragen sind. Diese Rosten laffen sich im einzelnen noch nicht vollständig überseben; sie find indeffen gering, weil die Blockade mit unseren auf der oftamerikanischen Station befind= lichen Kriegsschiffen hat durchgeführt werden können. Es kann daher keine Rede davon sein, daß diese Rosten auch nur gahlenmäßig in einem Miß= verhältnis zu den von uns durchgesetzten Ansprüchen stehen. Von der Forderung auf Erstattung dieser Rosten haben wir, ebenso wie England und Stalien, mit Rücksicht auf die ziemlich troftlose Finanzlage Benezuelas abgesehen.

Wir haben also, meine Herren, im wesentlichen von Venezuela an Genugtuung und an Burgschaften dasjenige erreicht, mas wir von Unfang an angestrebt haben, und was nach Lage der Verhältnisse erreichbar war. Ich glaube fagen zu können, daß wir diese Aktion ohne Fanfaren= ftoße, aber mit dem nötigen Nachdruck eingeleitet haben, daß wir sie von Beginn an zweckentsprechend abgegrenzt und ohne Schwäche zu Ende geführt haben.

Meine Herren, ich komme jett zu dem zweiten Bunkt, den der Herr Abgeordnete Freiherr von Hertling zur Sprache gebracht hat, nämlich zu ber im vergangenen Sommer erfolgten Erneuerung bes Dreibundes. Daß diese Erneuerung rechtzeitig und in unveränderter Form erfolgte, war zunächst ein Beweis dafür, daß der Dreibund nicht auf einer zufälligen, vorübergehenden oder fünftlichen politischen Konstellation beruht, fondern auf dauernden, in der Natur der Dinge begründeten und gleich= mäßig vorhandenen Interessen und Bedürfnissen der drei durch ihn verbundenen Reiche.

Wenn ich die Natur des Dreibundes in zwei Worten befinieren foll, fo murde ich fagen, daß berfelbe ber inneren und äußeren Entwickelung der durch ihn verbundenen Reiche feine anderen Schranken auferlegt als diejenigen, welche durch die Rücksicht auf die Aufrechterhaltung des status quo und somit bes Friedens geboten find. Durch biesen seinen auf die Dauer berechneten Charafter unterscheidet sich der Dreibund von der langen Reihe ähnlicher Roalitionen, welche frühere Zeiten ge-

sehen haben. Die Allianzen des achtzehnten und neunzehnten Sahrhunderts wurden entweder zu vorübergehenden Eroberungszwecken abgeschlossen, oder sie waren Bündnisse, welche von einem Angriff bedrohte Länder ad hoe für ihre Berteidigung schlossen. Die heilige Allianz, mit der man den Dreibund mehr als einmal verglichen hat, wollte überall den Frieden aufrecht erhalten — und das war ein sehr edler Zweck. Leider aber ließ sich die heilige Allianz verleiten, sich in die innere Entwicklung der Bölker einzumischen. Das führte wieder zu Interventionen, die wieder neue Revolutionen zur Folge hatten, und an diesen Eruptionen ift die heilige Allianz schließlich gescheitert, noch bevor sie infolge des Gegen= sates, in den während des Krimkrieges Desterreich zu Rugland geriet, endgültig eingefargt wurde. Der Dreibund hat von der heiligen Allianz die friedenserhaltenden Tendenzen übernommen; aber er ist weit entfernt. die innere Entwicklung der durch ihn verbundenen Reiche in enge und der Individualität dieser Bölfer widersprechende Bahnen zwingen zu wollen. Ich kenne in der Geschichte kaum ein Bündnis — ich glaube, das ohne Nebertreibung sagen zu können —, welches gleichzeitig so friedlich und so ftark, so dauerhaft und so elastisch gewesen ware. Die Erneuerung des Dreibundes ift ja nicht anstandslos und nicht ohne Schwierigkeiten zu ftande gekommen. Ich geniere mich gar nicht, zu sagen, daß es in Defterreich-Ungarn wie in Italien Gegner des Dreibundes gibt. Bei richtiger Betrachtung find diese Gegner des Dreibundes meift auch Feinde ber in diesen Ländern verfassungsmäßig bestehenden Institutionen. Diese breibundseindlichen Elemente innerhalb der Dreibundstaaten wurden unterstütt von folchen dreibundfeindlichen Strömungen außerhalb der Dreibundstaaten, welche die Erneuerung des Dreibundes zu hintertreiben fuchten. Auch mit dieser Bemerkung habe ich natürlich keine fremde Regierung im Auge. Aber aus den Quertreibereien in der Presse, auf bie soeben der Berr Baron Bertling hinwies, und aus dem Staube, den diese Quertreibereien nicht nur in den italienischen, sondern auch in der englischen und französischen Presse hervorriefen, werden Sie selbst im vergangenen Frühjahr und Vorsommer entnommen haben, daß etwas los war. Gegenüber diesen Quertreibereien habe ich bei der Erneuerung des Dreibundes an zwei Gefichtspunkten festgehalten: einmal daran, daß der Dreibund feinen bisherigen befensiven Charafter bewahren muffe, daß er diesen defensiven Charafter aber auch ohne jede Einschränkung und Abschwächung fich erhalten muffe. Dies ift ber Fall gewesen. Wir halten an unferen Berpflichtungen gegenüber unferen beiben Berbundeten mit beuticher Treue feft. Wir haben aber

auch jebe mögliche Bürgschaft dafür, daß für alle bisher im Dreibund vorgesehenen Fälle unsere Verbündeten ebenso fest und treu zu uns stehen.

Dann habe ich ferner daran festgehalten, meine Herren, daß die Unterhandlung wegen der Dreibunderneuerung nicht verquickt werden durfte mit Angelegenheiten, die nichts zu tun hatten mit den Bewegsgründen, aus denen seinerzeit der Dreibund ins Leben gerusen worden ist, also namentlich nicht mit Zolls und handelspolitischen Fragen.

## (Bravo! rechts.)

Der Dreibund, meine Herren, erleichtert die Aufrechterhaltung befriedigens ber wirtschaftlicher Beziehungen unter den durch ihn verbundenen Reichen; er gibt die Möglichkeit, sich vertrauensvoll auch über handelspolitische und wirtschaftliche Absichten und Bünsche auszusprechen. Aber davon konnte keine Rede sein, daß wir die Erneuerung des Dreisbunds mit irgendwelchen zollpolitischen Zugeständnissen erkauft hätten.

# (Sehr gut! rechts.)

Ich konstatiere das gegenüber einer Aeußerung, die ein Mitglied, ein von mir sehr geschätztes Mitglied des hohen Hauses, der Herr Abgeordnete Hasse

#### (Beiterkeit),

vorgestern in einer Wahlversammlung gemacht hat. Ich habe heute morgen in den "Leipziger Neuesten Nachrichten" gelesen, daß der Herr Absgeordnete Hasse in dieser Wahlversammlung neben sehr vielen hübschen Sachen

# (Heiterkeit)

etwas gesagt hat, was vollständig unrichtig ift, wenn er nämlich beshauptete, Graf Bülow habe bei den politischen Berhandlungen über die Erneuerung des Dreibundes ohne Gegenleistung von italienischer Seite deutsche wirtschaftliche Interessen preisgegeben. Ich stelle also fest, daß davon gar nicht die Rede gewesen ist.

Meine Herren, nun hat der Abgeordnete Freiherr von Hertling weiter an das erinnert, was ich vor etwas länger als einem Jahre, im Januar v. J., gesagt habe über die Erneuerung des Dreibunds. 2) Damals, meine Herren, ist mir selbst in deutschen Zeitungen, die eigentlich hätten klüger sein können, vorgeworfen worden, daß ich durch das, was ich damals

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 243 ff.

fagte, daß nämlich der Dreibund keine absolute Notwendigkeit für uns sei, den Dreibund schädigen und die Erneuerung des Dreibunds erschweren würde. Das gerade Gegenteil ist der Fall gewesen. Durch das, was ich damals sagte, habe ich zur Erneuerung, und zur unveränderten Ersneuerung, des Dreibundes nicht unwesentlich beigetragen — nicht natürlich gegenüber fremden Staatsmännern und fremden Kabinetten, wo das nicht nötig war, aber gegenüber solchen ausländischen Elementen, die sich einsbildeten, sich einredeten oder uns einreden wollten, als ob die Erneuerung des Dreibundes für uns eine größere Notwendigkeit sei als für andere.

Dieser falschen Auffassung, als ob Deutschland, welches ich für das bündnis fähig ste Land der Welt halte, bündnis bedürftiger wäre als andere Länder oder gar das einzig bündnis bedürftige Gemeinwesen in Europa — dieser irrigen Auffassung, durch welche der wirkliche Tatbestand verschoben und verdunkelt wurde, bin ich entgegengetreten mit der Feststellung, daß wir den Dreibund nicht niedriger, aber auch nicht höher einzuschäßen brauchten als andere; daß der Dreibund nicht uns allein zu Liebe ins Leben gerusen worden sei und nicht uns allein zum Vorteil erneuert werden würde; daß wir an der Erneuerung des Dreibundes kein größeres Interesse hätten als andere. Das, meine Herren, schließt natürlich nicht aus, daß wir dieses Bündnis zwischen drei durch ihre geographische Lage, durch mannigsache historische Traditionen, durch zahlreiche geistige und materielle Interessen naturgemäß und historisch auf einander angewiesenen mitteleuropäischen Ländern nach seinem vollen Werte schäßen.

Und dann, meine Herren, hat der Herr Abgeordnete Freiherr von Bertling weiter baran erinnert, daß ein Teil der ausländischen Preffe bei der Erneuerung des Dreibundes und seitdem wiederholt, so alle Monate mal, davon sprach, daß der Dreibund an Bedeutung verloren hatte. Das. meine Herren, ift ein harmloses Vergnügen, das wir als Trost für erlittene Enttäuschung denjenigen gonnen konnen, welche schon auf Richt= erneuerung des Dreibundes spekuliert hatten. Wenn diese betrübten Lohgerber, denen ihre Felle weggeschwommen sind, hinterher behaupteten, Die Felle hatten feinen Wert, fo brauchen wir fie in diesem Bergnugen nicht zu ftoren. Ich erinnere mich, daß ich damals in französischen nationalistischen Blättern - die haben sehr phantasievolle Mitarbeiter schon Betrachtungen las über die Aenderungen, benen die europäische Karte unterzogen werden wurde im Fall der Nichterneuerung des Dreibundes. In Wirklichkeit ift der Dreibund unverändert geblieben; er hat weder seinen Charafter noch seine Bedeutung verändert, und er wird nach wie vor dasselbe internationale Schwergewicht behalten, welches er

bisher in die Wagschale geworfen. Und damit, meine Herren, glaube ich, können wir alle ohne Unterschied der Parteistellung zufrieden sein.

Gewiß ift Deutschland stark genug, um sich auch allein behaupten zu können. Wir müssen die Nation immer so stark erhalten, daß sie im Notsalle sich jedes ungerechtsertigten Angriffs auch ohne fremde Hülse erwehren kann. Aber wir wissen sehr wohl ein Bündnis zu schätzen und sind dankbar für die Wohltaten, die dieses Bündnis erwiesen hat, das gegen niemand eine Spitze trägt, der uns gegenüber nichts im Schilde führt, und das den Frieden, den deutschen sowohl wie den europäischen Frieden, so weit gewährleistet, wie dies durch eine verständige Politik möglich ist.

Der Herr Abgeordnete Freiherr von Hertling hat auch die mir wohlbekannte Antwort zur Sprache gebracht, welche der französische Minister des Neußern in der französischen Kammer auf eine Interpellation über Die Erneuerung des Dreibunds gegeben hat. Benn Berr Delcaffe bamals gefagt hat, Stalien fei nicht verpflichtet, an einem Angriff gegen Frankreich teilzunehmen, fo hat mein verehrter Rollege damit jedenfalls nur fagen wollen, daß der Dreibund einen befensiven Charafter trägt, daß er ein Friedensbundnis ift, von dem niemand fich eines ungerechten Angriffs zu verseben hat. Das, meine Herren, ift in Deutschland seit langem Gemeingut der öffentlichen Meinung. Wir können uns aber darüber freuen, wenn auch in Frankreich die Ansicht durchdringt von dem friedlichen Charafter des Dreibundes, daß der Drei= bund niemanden bedroht, der den mitteleuropäischen status quo und den Frieden respektiert, daß er nur ein Bollwerk ist gegen Tendenzen, die beides gefährden.

Und endlich, meine Herren, ist der Herr Abgeordnete Freiherr von Hertling auch auf den Drient zu sprechen gekommen und zwar diesmal nicht auf den äußersten, sondern auf den uns näher liegenden Drient. Ich entsinne mich, meine Herren, daß ich schon vor vier Jahren, so lange ist es wohl her, als ich von der Drientreise kam, von dieser Bank aus ausgeführt habe, daß wir in Konstantinopel keinen besonderen und insbesondere keinen aussichließlichen Einfluß anstrebten, und ich habe damals eingehend die Gründe dargelegt, aus denen es meines Erachtens falsch sein würde, wenn wir in Konstantinopel einen solchen Einfluß anstreben wollten. Es ist und bleibt für mich ein fundamentaler Grundsatz der deutschen Politik, daß wir keine aktive

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 32 f.

Orientpolitif treiben und in Orient= und Balfanfragen für niemanden die Rastanien aus dem Feuer holen.

(Bravo! rechts und in der Mitte.)

Aber, meine Herren, gerade weil wir in Konstantinopel keine besondere Bormachtstellung anstreben, beruht unser Berhältnis zur Türkei auf einer soliden Basis. Die Grundlage, auf der unser Berhältnis zur Türkei beruht, ist das Bertrauen der Pforte in die Loyalität unserer Politik; das ist ihre Bewunderung für das deutsche Heer; das ist die gute Meinung, welche sie mit Recht von der Reellität der deutschen Industrie wie der deutschen Finanz hat.

Bas endlich Mazedonien angeht, so steht Deutschland jeder Makregel in und für Mazedonien sympathisch gegenüber, welche auf eine tatjächliche Befferung der dortigen Verhältniffe abzielt, ohne durch Erschütterung des europäischen Besitzstandes der Türkei den Frieden zu gefährden. Der ruffisch-öfterreichisch-ungarische Reformvorschlag scheint mir in febr glücklicher Weise biefe beiden Riele zu kombinieren. In Magedonien würde meines Erachtens ein Fortwursteln ohne organische Reformen ebenso gefährlich sein wie gewaltsame Abanderungsversuche. Diese beiden Alippen haben das Wiener und das St. Petersburger Kabinett vermieden. Ich halte die mazedonischen Auftände für verbesserungsbedürftig, aber auch für verbefferungsfähig. In bem aufrichtigen Beftreben, auf dem Boden der bestehenden politischen Machtverhält= niffe für die Ordnung, Rube und Gicherheit im Orient gu forgen, begegnet fich Deutschland mit Rugland und Defterreich, die biefe Frage in dankenswerter Beife in bie Sand genommen haben.

Ich kann mich also dahin resümieren, daß wir gegenüber der Sachslage im Orient festhalten an den beiden bewährten Gesichtspunkten der deutschen Politik, einmal daß wir an den Orientfragen und Balkansangelegenheiten kein direktes Interesse haben, dann aber, daß unsere Mitwirkung, die deutsche Mitwirkung, niemals fehlen soll, wo es sich um die Erhaltung des allgemeinen Friedens handelt.

Darauf sprachen die Abgeordneten Dr. Hasse und Dr. Dertel. Beide Redner gingen von neuem auf die Benezuela-Angelegenheit ein und speziell auf die Berichte über ein von dem deutschen Bertreter in Bashington Freiherrn Speck von Sternburg gewährtes Interview. Der Abgeordnete Dr. Hasse besprach des weiteren besonders die Lage des Deutschtums in Ungarn und erging sich in Anklagen gegen den magharischen Chauvinismus und gegen magharische "Billkürherrschaft", von deren Ausschreitungen man an maßgebenden Stellen in Berlin keine Kenntnis zu haben scheine.

Reichstanzler Graf von Bulow4):

Meine Herren, wenn ich bei der Zensurenverteilung des Herrn Absgevordneten Dertel noch leidlich weggekommen bin

(Seiterkeit),

so hat dagegen der Herr Abgeordnete Hasse gegen mich und die von mir geleitete auswärtige Politik eine Reihe scharfer Borwürfe erhoben. Er ist zunächst der Ansicht, daß wir von Benezuela mehr hätten heraußschlagen sollen. Ihm genügt nicht die materielle Genugtuung, welche Benezuela unß zu leisten sich bereit erklärt hat, er verlangt von Benezuela auch noch eine besondere Sühne. Ich möchte wissen, welche Sühne eigentlich dem Herrn Abgeordneten Hasse hierbei vorschwebt. Wünscht er, daß ich an General Castro daß Berlangen richten soll, uns etwa auch einen Sühne prinzen zu schießen?

(Heiterkeit.)

Ich gestehe, daß ich an dem chinesischen Sühneprinzen genug gehabt habe. (Große Heiterkeit.)

Im übrigen bin ich der Ansicht, es kommt darauf an, daß Benezuela uns gegenüber seine materiellen Verpflichtungen erfüllt. Wenn der Berr Abgeordnete Dr. Saffe so viel auszuseten hatte an dem, mas wir Benezuela gegenüber erreicht haben, so vergißt er wieder einmal, daß man in der Politik mit den gegebenen Verhältnissen rechnen muß, er vergißt, daß die Verhältniffe in Wirklichkeit oft anders liegen, als fie bor der Kritik und namentlich vor der retrospektiven Kritif erscheinen. Der Herr Abgeordnete Dr. Dertel hat soeben erinnert an die Verhandlungen, welche im englischen Barlament über die Benezuela-Angelegenheit stattgefunden haben. Im Laufe diefer Verhandlungen äußerte ein englischer Staats= mann, ein hervorragender englischer Staatsmann, Lord Rosebern, sich dahin: bei dem Ausgang der Benezuelaexpedition hatte England 5500 Pfund Sterling erhalten, Deutschland 68 000 Bfund Sterling, also awölfmal mehr, und diese Summen repräsentierten das Berhältnis des Borteils. welchen England von seinem Zusammengehen mit Deutschland gehabt hat. Und Lord Rosebery fügt hinzu: genau so läge es bei allen Abmachungen, welche England während der letten Jahre mit Deutschland getroffen habe.

Nun, ich glaube, daß diese Auffassung von Lord Rosebern arith= metisch und politisch unzutreffend ist.

(Sehr richtig! rechts.)

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 8729 ff.

Ich glaube, daß jowohl bei unserem Zusammengeben mit England in Benezuela wie bei den Abmachungen, welche zwischen uns und England in der letten Zeit stattgefunden haben, Licht und Schatten gleichmäßig verteilt war. Sie können aber baraus ersehen, wie bas Wort, daß niemand Prophet in seinem eigenen Vaterland ift, gang besonders für die Minister gilt. Suben und drüben schieft die Kritit vorbei. Wir haben nach meiner Ueberzeugung von Benezuela im ganzen und großen das= jenige erlangt, was nach Lage der Dinge erreichbar war, und was wir von Unfang an angestrebt und verlangt haben. Mehr zu verlangen, mehr durchsetzen zu wollen, wäre nach meiner Kenntnis der Berhältnisse, nach Lage der Dinge in Benezuela, wie nach meiner Beurteilung der internationalen Berhältniffe ein Fehler gewesen. Herr Freiherr von Hertling hat vorhin in seinen Ausführungen mit Recht darauf hingewiesen, daß selbst unter den Deutschen in Benezuela unsere Aftion gegenüber Benezuela verschieden beurteilt worden sei. Er hat darauf hingewiesen, daß ein Teil der Deutschen in Benezuela gewünscht hatte, daß wir noch früher eingeschritten wären, und daß wir noch mehr gefordert hätten; und andere Deutsche waren umgekehrt der Ansicht, daß wir die Blockade über die Rüften von Benezuela überhaupt nicht hätten verhängen sollen. Die eine Auffassung ift so unrichtig wie die andere. Es ist unrichtig, wenn ein Teil der Deutschen in Benezuela über den kalten Bafferstrahl jammert, ben wir Benezuela haben applizieren muffen, weil dabei auch fremde Sandelsleute in Benezuela einige Spritzer abbefommen haben. Aber noch unrichtiger ist es, uns Schwäche vorzuwerfen, weil wir, bevor wir unsere militärische Aftion gegen Benezuela einleiteten, erft alle anderen friedlichen Mittel erschöpft, und weil wir nach Einleitung dieser Aftion gegen Benequela fie in vernünftigen und besonnenen Grenzen gehalten haben.

Mun sind von zwei Seiten, von Herrn Dr. Hasse sowohl wie auch von Herrn Dr. Dertel, scharse Angrisse gegen unseren Bertreter in Washington gerichtet worden, wegen Aeußerungen, die er gemacht haben soll gegenüber fremden Journalisten. Meine Herren, ich habe bereits, wie von beiden Herren anersannt worden ist, in der "Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" erklären lassen, daß der Freiherr von Sternburg die ihm in den Mund gelegten Aeußerungen nicht getan hat, daß er insbesondere nie gesagt hat, Anschauungen des Fürsten Bismarck seien antiquiert, und ebensowenig hat er gesagt, er betrachte es als seine Ausgabe, den Interessen anderer Länder ebenso zu dienen wie denen des eigenen Landes. Fest meldet mir der Herr Freiherr von Sternburg amtlich, er habe in Wirklichkeit lediglich mit Entschiedenheit betont, daß Deutschland

bei seinem Vorgehen in der Venezuelafrage nicht die Absicht habe, Landbesitz zu erwerben; die Venezuela-Angelegenheit, habe er weiter gesagt, sei für Deutschland eine "Geschäftssache" — das ist ungefähr dasselbe, was ich heute selbst gesagt habe —, die Einziehung einer Schuld; Deutschsland gehe, wie in allen anderen Fragen internationaler Politik, so auch in der Venezuelafrage offen und ehrlich zu Werke. Daraus können Sie entnehmen, daß der Freiherr von Sternburg von den Journalisten, die ihn interviewt haben, tatsächlich mißverstanden worden ist. Und ich möchte die Bitte aussprechen, gegen einen deutschen Vertreter im Ausslande und gegen einen Vertreter auf einem so wichtigen Posten nicht Angriffe zu richten, die sich bei näherer Veleuchtung als unzutreffend erweisen.

Es ist auch von dem Herrn Abgeordneten Hasse davon gesprochen worden, daß der Freiherr von Sternburg mit einer Ameris kanerin verheiratet sei. Meine Herren, die Gesuche unserer Diplos maten um Genehmigung der Vermählung mit Ausländerinnen sind in verschiedenen Zeiten verschieden behandelt worden. Und dies ist meines Erachtens ziemlich natürlich. Ich glaube nicht, daß sich alle derartigen Fälle über einen Leisten schlagen lassen. Ich glaube nicht, daß sich in dieser Beziehung eine für alle Zeiten und für alle Fälle gültige prinzipielle Regel aufstellen läßt. Richtig ist, daß es Zeiten gegeben hat, wo der Grundsat, daß der deutsche Diplomat, wenn überhaupt, nur eine Inländerin heiraten solle

#### (Seiterkeit),

mit größerer Schärfe afzentuiert worden ist. Am schärssten ist dieser Grundsatz betont und durchgeführt worden während der Reichskanzlerschaft des Grasen Caprivi. Der Fürst Bismarck hat wohl den Grundsatz aufsgestellt, daß der Diplomat im allgemeinen sich nicht mit einer Ausländerin verheiraten solle; er hat aber im einzelnen Falle nicht selten Ausnahmen statuiert. Sine so raditale, so absolute — ich möchte sagen: so doktrinäre Aufsassung, wie sie in dieser Beziehung der Herr Abgeordnete Hasse vertritt, wäre dem Fürsten Bismarck nicht kongenial gewesen. Insbesondere hat der Fürst Bismarck in zwei Fällen — daß ich nicht auf alle Fälle eingehe, meine Herren, das werden Sie verstehen —, aber er hat in zwei Fällen ausdrücklich den Allerhöchsten Konsens nachgesucht für zwei Diplomaten, zwei ausgezeichnete deutsche Diplomaten. Der eine war unser langjähriger Botschafter in St. Petersburg, der General von Schweinitz, einer der hervorragendsten Diplomaten, die Preußen je besessen hat; der andere war der spätere Botschafter in Madrid, Freiherr von Stumm. Nun,

in beiden Fällen, in benen Fürst Bismarck ben Konsens nachsuchte, hans belte es sich um Heiraten mit Amerikanerinnen.

#### (Heiterkeit.)

Und in einem Gesuch, das sich auf General von Schweinitz bezog, sagte Fürst Bismarck ausdrücklich:

Die Versagung einer Verbindung des Generals von Schweinitz mit einer Amerikanerin würde auch eine äußerst unerwünschte Rückwirkung befürchten lassen auf unsere mit Sorgfalt gepflegten Beziehungen zu Amerika. Ueberdies

- fügt Fürst Bismarck hinzu -

ist von amerikanischen Damen im allgemeinen anzunehmen, daß sie der nationalen deutschen Politik nicht innerlich seindlich gegensüberstehen und eine entsprechende Einwirkung auszuüben versuchen würden.

Ich glaube, meine Herren, danach können Sie sich bei der amerikanischen Gattin unseres Bertreters in Washington beruhigen.

#### (Heiterkeit.)

Der Herr Abgeordnete Dertel hat auch den großen Schatten des Fürsten Bismarck herausbeschworen und die bekannten Kürafsierstiefeln.

# (Zuruf rechts.)

Darauf möchte ich erwidern, daß Fürst Bismarck die Kürassierstiefeln nur anlegte, wo dies ihm notwendig und nützlich erschien

# (sehr richtig! rechts),

baß er aber auch sehr vorsichtig sein konnte, und daß er sich auch sehr wohl auf das Einlenken verstand. Er hat das bewiesen in seiner Behandlung der Samoastreitigkeiten wie der Karolinenstrage. Speziell die Beziehungen zu Amerika sind von dem Fürsten Bismarck immer auf das sorgsamste gepflegt worden. Daß aber heute, wo unsere überseeischen Interessen ein weit größeres Gewicht haben und ein weiteres Feld einsnehmen als in den siebziger und achtziger Jahren, ein gutes Berhältnis zu Amerika mindestens von derselben Wichtigkeit ist wie in den Zeiten des Fürsten Bismarck, wird wohl von keiner Seite bestritten werden.

Meine Herren, ich kann nicht schließen, ohne daß ich meinem Bebauern über die Art und Weise Ausdruck gebe, wie sich der Herr Abgeordnete Hasse ausgesprochen hat über einen Staat und ein Bolk, das uns seit vielen Jahren ein zuverlässiger Verbündeter ist. Ich habe schon früher vor diesem hohen Hause dargelegt, daß wir, uns in die inneren Verhältnisse anderer Staaten einzumischen und sie mit einer solchen Herbheit zu kritisieren, wie dies eben der Herr Abgeordnete Hasse

hat, weber ein Recht noch ein Interesse haben. Dir haben nicht bas Recht bazu, weil wir es uns auch nicht gefallen lassen, sondern auf das ernstlichste verbitten würden, wenn andere sich in unsere inneren Streitigsteiten und Verhältnisse einmischen wollten.

# (Sehr richtig!)

Wir haben aber auch kein Interesse daran, weil wir durch eine solche Kritik Gefahr laufen, die Unterstützung von Persönlichkeiten und Kreisen in jenen Ländern zu verlieren, auf die bisher die deutsche Politik rechnen kann, ohne daß die Lage unserer Stammesgenossen dadurch irgendwie verbessert würde.

#### (Sehr richtig!)

Für unsere Reichsangehörigen — da müssen und da werden wir eintreten, wann und wo ihnen unrecht geschieht. Das haben wir erst eben in Benezuela gezeigt. Aber für unsere Volksgenossen, die von uns völkerrechtlich getrennt sind, können wir nicht intersvenieren. Das ist ein alter Grundsatz der deutschen Politik, den schon Fürst Bismarck ausgestellt hat, und von dem keiner seiner Nachfolger abweichen wird noch kann. Gewiß, gerade weil wir wollen, daß das magyarische Volk innerhalb des Rahmens der österreich-ungarischen Monarchie eine möglichst gewichtige Stellung in der Welt einnimmt, deshalb wünschen wir, daß das magyarische Volk sich nicht seindlich absperre gegen die deutsche Kultur, der Ungarn viel verdankt, daß es sich freundlich stelle zu den deutschen Bewohnern des Stephans-Reichs, die diesem Reiche immer treue Bürger gewesen sind. Aber diesen Empfindungen dürsen wir nicht, wie dies Herr Haffe eben getan hat, einen Ausdruck geben, der im Auslande Mißtrauen und berechtigte Unzustriedenheit erwecken kann.

# (Sehr richtig!)

Der Herr Abgeordnete Hasse hat gemeint, die Verhältnisse lägen heute in dieser Beziehung anders, als sie gelegen hätten zu Zeiten des Fürsten Bismarck. Im Gegenteil, Herr Abgeordneter Hasse, das ist eine jener großen Fragen, die noch genau so liegen wie zur Zeit des Fürsten Bismarck. Wie Fürst Bismarck unsere Beziehungen zu Ungarn behandelt hat, das ist noch heute vollkommen richtig und zutreffend. Ich habe mir die Akten geben lassen und habe hier zwei Erlasse des Fürsten Bismarck vor mir, die ich mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten verlesen möchte, weil sie nicht nur historisch von großem Interesse sind, sondern auch sich beschäftigen mit der hochwichtigen Frage unserer Be-

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 9f.

ziehungen zu der öfterreich-ungarischen Monarchie. Der eine Erlaß ist auß dem Jahre 1883. Da hatte der damalige Kaiserliche Generalkonsul in Budapest, Herr von Thielau, betreffs der deutschen Schule in Ungarn berichtet:

daß bald nach dem Wiederzusammentritt des ungarischen Reichstags der in der vorhergegangenen Session bekanntlich unerledigt gebliebene Mittelschul-Gesegentwurf einem Ausschuß überwiesen worden wäre. Ein aus diesem gebildetes Subkomitee hätte im Einvernehmen mit einem Regierungskommissar sich der Aufgabe unterzogen, den Entwurf neu sestzustellen. Das Ergebnis hätte die Zustimmung der Majorität des genannten Ausschusses gesunden und würde schon in der allernächsten Zeit Gegenstand der Beratungen im Plenum des Abgeordnetenhauses sein. Aus der Mitte der an der Frage in hohem Grade interessierten siebensbürgischen Sachsen wären protestierende Stimmen laut geworden, die auch in Deutschland gehört seien und bei dem Berliner Schulverein in Form einer Erklärung ihr akutes Echo gesunden hätten.

Als er, Herr von Thielau, etwa Mitte Februar dem Rultusminister von Trefort bei einem Diner begegnete, hatte Seine Erzellenz ihn bei Seite genommen und geäußert, das ungarische Untertanen einen Ton anschlügen, als ob sie die Bulfe bes Deutschen Reiches zum Schut ihrer Nationalität herbeirufen müßten. Die ungarische Regierung würde ein Migverstehen ihrer Absichten fehr beklagen. Hierauf hätte er, der Generalkonful, dem Herrn Minister erwidert, daß er zu diplomatischen Verhandlungen nicht berufen, jedoch bereit wäre, perfönlich und vertraulich, wenn es gewünscht würde, ihm seine Mitwirkung zu leihen. Aus der früheren Haltung der Raiferlichen Regierung bürfe Seine Erzelleng wohl entnehmen, daß dieselbe fich einer Stellungnahme zu einer inneren Frage in einem fremden und noch dazu befreundeten Reiche enthalten wurde. Bei einer fpateren auf seine Anregung stattgefundenen abermaligen Unterredung wäre herr von Trefort auch fachlich näher auf den Gegen= stand eingegangen. Der Minister hätte versichert, daß er nicht nur politisch, sondern gerade zur Beförderung des Rulturelements den dauernden Anschluß an deutsche Bildung für Ungarn unentbehrlich hielte. Alls politisch einzig regierungsfähiger Faktor in Ungarn sei das Magharentum aus langjährigen Kämpfen

hervorgegangen. Wolle diese numerisch nicht überwältigende Nationalität die Stellung, zu der sie einmal berusen, behaupten, so müßte an der Durchsührung ihrer Staatsidee auch sestgehalten werden. Man stehe nicht nur Deutschen, sondern auch Slawen und Walachen gegenüber. Der MittelschulsGesesentwurf bezwecke das Aufsichtsrecht des Staats über die Gymnasien, die gegenswärtig zum großen Teil lediglich von den Religionsgenossensichaften abhingen. Von diesem Gesichtspunkt aus sei die Teilsnahme von Regierungskommissaren bei den Maturitätsprüfungen und die Erteilung der Besähigung zum Lehramt durch den Staat in Aussicht genommen. Außerdem müsse der Staat verlangen, daß, wer zum Lehramt zugelassen werden wolle, der Staatsprache sich mächtig erzeige.

Herr von Trefort wäre über die Erklärung, welche inzwischen von Herrn von Bunsen und Genossen in Verlin ausgegangen war, — Herr von Bunsen stand damals an der Spize des Deutschen Schulsvereins

namentlich deshalb betroffen, weil sich auch hervorragende Geslehrte, wie Gneist u. s. w., auf deren Urteil er viel halte, daran beteiligt hätten.

— Dazu hat Fürst Bismarck an den Rand geschrieben: "Prosessoren, das mildert eher den Eindruck." —

# (Große Beiterkeit.)

Im Laufe des Gesprächs hätte Herr von Thielau wiederholt. was er politisch von der Sache dächte, dann aber auch nicht verhehlt, daß, wenn er auch den Publikationen des Berliner Schulvereins eine praftische Bedeutung nicht zuschriebe, er es doch nicht überraschend finden könnte, wenn in Deutschland und namentlich in Kreisen, wo man auf das Wirken deutscher Geiftes= traft mit Recht stolz sein dürfte, Schritte, die in ihrer Ronsequenz doch zum Niedergang eines Fleckchens deutscher Kultur führen müßten, empfindlich berührten. Je milber man in Buda= pest die Sache behandle, je weniger sei nach seiner Meinung ein nachhaltender Eindruck in Deutschland zu beforgen. Gelegentlich hätte er, der Kaiserliche Generalkonsul, bemerkt, ob es vom ungarischen Standpunkt aus nicht Zweifeln begegnen wurde, bas beutsche Element Siebenbürgens gegenüber dem Vordringen von Slawen und Rumänen noch mehr zu schwächen, anftatt es als Alliierten zu ftarken. — Dieses Argument sei jedoch auf ben Einwand gestoßen, daß alle Nationalitäten mit dem gleichen Maß gemessen werden müßten.

— Dazu bemerkt der verewigte Fürst Bismarck: "Das ist nicht mehr Politik, sondern Kreisrichterei." —

# (Heiterkeit.)

Ueber die Wirkung im Laufe der Jahre könnte ein Zweifel kaum bestehen, und es läge eine für jeden Deutschen tief ersgreifende Tragik in der Entwickelung des Schickfals des Siebensbürger Sachsenstammes, der seine Eigenart so lange Zeit hindurch zu bewahren gewußt hätte.

Daß von Regierung und Parlament mit strammer Konsequenz an der Durchsührung der maghrischen Staatsidee auf dem Gebiete des Schulwesens sestgehalten werden würde, darüber dürse man sich einer Täuschung nicht hingeben. Die verschiedensten und darunter sonst sehr nüchtern urteilende Politiker seien in diesem Punkte einig, und könnte die beinahe drohende Sprache des Berliner Bereins

— da schreibt der Fürst an den Rand: "Der und drohen!" —

(Heiterkeit)

nur die Wirkung einer beschleunigten, vielleicht sogar verschärften Durchführung haben.

Auf diesen Bericht richtete Fürst Bismarck unterm 2. März 1883 folgenden Erlaß an den Generalkonsul von Thielau nach Budapest:

Ew. Hochwohlgeboren gefälligen Bericht vom 22. v. M. Nr. 6 habe ich erhalten und bin mit der Art einverstanden, wie Sie gegen den Minister von Trefort Ihre persönliche Ansicht über die ungarische Schulfrage ausgesprochen haben.

Die ungarische Regierung darf den Kundgebungen des Schulvereins keine politische Bedeutung beilegen und das Gewicht desselben nicht überschäßen. Ich kenne die betreffenden Versöffentlichungen noch heut nicht im Text, und auch meine Kollegen haben von der Schrift des Professor Heinze, welche vor einem Jahre in dem ungarischen Keichstage böses Blut gemacht hat, amtlich keine Kenntnis genommen; die mancherlei den Behörden zugegangenen Zuschriften sind ohne Bescheid gelassen worden. In einem Vereine kann ein Professor mehr reden, als zehn Minister verantworten können

(Beiterfeit),

und auch die ungarische Regierung hat mit Abgeordeten zu tun, die sich nicht durch das Staatsinteresse disziplinieren lassen. Der Name v. Bunsen würde dem Herrn Minister keinen Ginsdruck gemacht haben, wenn er aus dem Parlaments-Almanach ersehen hätte, daß der genannte Abgeordnete als Schriftsührer des Hülfsvereins für Oftpreußen, Mitglied des Ausschusses der Biktoria Stiftung, stellvertretender Borsitzender der Kaiser Wilhelm-Stiftung, Vorstandsmitglied des Berliner Hülfsvereins für die Armen, AusschußzMitglied der Afrikanischen Gesellschaft, Verwaltungsrat des Berliner Asplie Bereins, 1. Bizepräsident des Deutschen Fischerei-Vereins, Vorsitzender des Zentralvereins für Flußschiffahrt sowie der Kabatt-Spar-Anstalt bezeichnet wird; wobei noch die Chrenmitgliedschaft des Cobden-Klubs und das Reichstagsmandat vergessen sind.

# (Heiterkeit.)

Auch eine begabtere Persönlichkeit würde außer stande sein, nach allen diesen Richtungen Vertretbares zu leisten. Gneist, der zwar im übrigen auf einer ganz anderen Linie der Begabung steht als Bunsen, gehört doch auch zu den Rednern, und sein Gewicht im Reichstage besteht nicht in seinem politischen Urteil sondern in seinen positiven Kenntnissen und in seinen oratorischen Leistungen.

Wir sehen gewiß mit Bedauern die Lage, in welche das deutsche Element in Ungarn gebracht wird, aber wir können uns desselben ebensowenig annehmen wie in den russischen Oftseeprovinzen; in den letzteren nicht, weil wir durch unsere Befürwortung die Sache nur verschlimmern würden, in Ungarn nicht, weil wir auf die Stärke und die Einheitlichkeit des ungarischen Reichs einen so hohen politischen Wert legen, daß unsere Gemütsbedürsnisse dagegen zurücktreten müssen.

Die politische Beurteilung der Dinge hat uns zu der Ueberzeugung geführt, daß im Gebiet der Stephansfrone die magyarischen und die deutschen Interessen untrennbar sind. Dassielbe kann man von den slawischen und ungarischen nicht sagen. Ich muß es deshalb mehr für eine richterliche wie für eine staatsmännische Auffassung halten, wenn man in Ungarn meint zu gleichmäßiger Behandlung aller nichtmagyarischen Nationalitäten verpflichtet zu sein und die Deutschen mit den Slawen und

Walachen in dieselbe Kategorie stellt. Magyaren und Deutsche sind in Ungarn auf einander angewiesen, keine von beiden Nationalitäten aber auf die Slawen. An letzteren wird Ungarn, bei seiner halbinselartig von den Slawenmassen umringten Lage, keinen sicheren Anhalt gegen panslawistische Ueberslutung sinden. Vielleicht werden Ew., indem Sie vergessen, daß Herr von Tresort den Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung proklamiert hat, und indem Sie diesen Grundsatz auf Rechnung anderer setzen, an denen es ja nicht sehlen wird, Gelegenheit sinden, den Herrn Minister davon zu unterhalten, daß auch wir unsere Not mit den Doktrinären haben, welche den vielgestaltigen lebendigen Organismus des Staates in mechanische Regeln zwängen wollen, und daß wir solche Verkennung des politischen Bedürsnisses und solche Verleugnung politischen Sinnes als "Areisrichterei" zu bezeichnen pflegen.

Zum Schluß wollen Ew. dem Herrn Kultusminister die Versicherung wiederholen, daß wir uns nach wie vor jeder Kritif der Maßnahmen der ungarischen Regierung, auch wenn dieselben der öffentlichen Meinung bei uns nicht gefielen, enthalten würden, wie wir uns auch durch mißfällige Urteile, welche dort über uns laut würden, in der objektiven Beurteilung der Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn nicht beirren ließen.

Noch bemerkenswerter ist vielleicht ein anderer Erlaß, den Fürst Bismarck schon im Jahre 1874 an den Botschafter von Schweiniß, den ich soeben genannt habe, nach Wien richtete. Herrn von Schweiniß war aus sicherer Quelle mitgeteilt worden, daß Graf Andrassh, der damalige ungarische Ministerpräsident, sich geäußert habe, man könne nicht wissen, ob nicht einmal die Zeit kommen werde, wo das Deutsche Reich, vielleicht von der nationalen Partei gedrängt oder aus einem anderen Grunde, nicht bloß in der Unisisation der beutschen Staaten weiter vorzugehen gezwungen sein werde, sondern seine Machtsphäre über die heutige Grenze hinaus auch auf die österreichsungarischen Deutschen werde ausdehnen wollen. Darauf antwortete der Fürst Bismarck:

Aus dem abschriftlich angeschlossenen Berichte (Ar. 64) des Kaiserl. Botschafters in St. Petersburg wollen Ew. Exzellenz näher entnehmen, in welcher Weise Graf Andrassy sich dort auszgesprochen haben soll.

Ew. Erzellenz werden gleich mir nicht ohne Ueberraschung von diesen Aeußerungen Kenntnis nehmen, deren eigentliche Veranlassung ich mir nicht mit Sicherheit flar machen kann.

Im allgemeinen habe ich bis jetzt angenommen und halte auch noch die Ueberzeugung fest, daß die von den Deutschland feindlichen Parteien in Desterreich gewohnheitsmäßig kolportierten Besorgnisse vor unsern Absichten bei dem Grafen Andrassy ent= weder nie vorhanden gewesen oder längst und vollständig beseitigt seien. Daß das Deutsche Reich und die Bevölkerung der Länder, welche ihm durch Nationalität und geschichtliche Erinnerungen verwandt sind, auch nach Auflösung des früheren Deutschen Bundes fortfahren, sich in wohlwollender Beise für einander zu interessieren, ist natürlich. Wir glauben aber unsererfeits, diese Beziehungen seit 1866 nicht anders als zur Befestigung unserer Freundschaft mit Desterreich-Ungarn und zur Förderung des inneren Friedens und der auten nachbarlichen Beziehungen des befreundeten Nachbarreichs benutt zu haben. Auch wird man sich in Wien- und Best schwerlich der Einsicht verschließen, daß die Macht und die Einheit des Deutschen Reichs durch dessen Verschmelzung mit den tatsächlich seit 400 Jahren von uns getrennten öfterreichischen Erblanden eber verlieren als gewinnen würde. Ungerecht wäre es ferner, wenn folche Neußerungen gegen uns nur aus einem gewiffen Migbehagen über die in Defterreich-Ungarn vorhandenen, mit deffen Berfaffungs- und Nationalitätsfrage eng zusammenhängenden Schwierigkeiten ober aus der Reigung hervorgegangen waren, für die eigenen Sorgen andere verantwortlich zu machen.

Es ist natürlich, daß Graf Andrassy zunächst als Ungar empfindet und urteilt. So mag benn vielleicht vergeffen fein. wie wir fast geflissentlich jede Gelegenheit ergriffen haben, unsere Sumvathien für den berechtigten Ginflug der ungarifchen Sälfte der Monarchie an den Tag zu legen. Sind aber dennoch und selbst bei dem Staatsmann, welchem Kaifer Franz Josef die oberfte Leitung übertragen hat, Zweifel über unsere Politik ent= standen, so kann ich dieselben bei einem Ungar höchstens auf die Frage des siebenbürgischen Sachsen zurückführen.

Der Verluft der hergebrachten Selbständigkeit der Sachsen in Siebenbürgen hat in weiteren Rreifen Auffehen erregt. Wir haben indessen niemals auch nur durch die leiseste

Regung bem Berbacht Rahrung gegeben, als wollten wir irgendwo über fremde Untertanen beutscher Abstammung irgend eine Art von Inter= vention ober Schutrecht beanspruchen. Wir find von folden Bedanken bezüglich der Siebenburger Sachsen ebenso weit entfernt als von der Ber= fuchung, uns unferer Stammesgenoffen in ben ruffisch = baltischen Brovingen, in Nordamerita ober in ber Schweiz auf Grund ber nationalität und Sprache politisch annehmen zu wollen. Saben bie Deutschen in Ungarn ober Siebenburgen Grund. fich zu beklagen, fo konnen wir das bedauern, werden uns aber dadurch in unseren politischen Beziehungen zu der Regierung des Landes fo wenig wie in der vollständigen Enthaltung jeder Einmischung in bessen innere Angelegenheiten irre machen laffen. Sollten beutsche Zeitungen fich in anderem Sinne aussprechen oder die nationalen Sympathien gegen die Regierung des Königreichs Ungarn aufzuregen sich bemühen, so bedaure ich bas, wie so manchen anderen Dienst, den solche Blätter für Geld oder aus Barteihaß unseren Feinden leiften.

So weit der Fürst Bismarck!

Möge es den Worten des Fürsten Bismarck gelingen, meine Herren, was mir bisher noch nicht gelungen ist: dem Herrn Abgeordneten Hafse den Unterschied klar zu machen zwischen Phantasie und Wirklichkeit, zwischen Gefühlspolitik und jener Realpolitik, die allein dem Lande frommt, und an der ich festhalten werde!

(Lebhafter Beifall.)

# Anbang.

Urfundliche Beiträge.



#### I. Evangelischer Bund.

Schreiben des Staatssekretärs von Bülow an den Vorstand des Evangelischen Bundes zur Wahrung der Deutscheprotestantischen Interessen, zu händen des Vorsitzenden Grafen Wintingerode.

Berlin, 17. Februar 1898.

Euer Hochgeboren gefälliges Schreiben an den Herrn Reichskanzler vom 14. d. M., in welchem Sie im Namen des Evangelischen Bundes über das Verhalten des Königlichen Gejandten beim Päpstlichen Stuhle anläßlich der Allerhöchsten Geburtstagsseier Beschwerde führen, ist hier eingegangen. Schon vorher hatte der Gesandte von Bülow 1) ein auf denselben Gegenstand bezügliches, ihm von Euer Hochgeboren direkt zusgegangenes Schreiben vom 6. d. M. eingereicht.

Ich darf Euer Hochgeboren nicht verschweigen, daß Seine Majestät der Kaiser und König, Allerhöchstwelchem diese Schreiben vorgelegt werden mußten, Allerhöchstsein ernstes Mißfallen über dieselben auszusprechen geruht haben. Wenn ich bedauere, daß ich Euer Hochgeboren hiervon Mitteilung zu machen habe, kann ich doch nicht umhin, gleichzeitig erzgebenst darauf hinzuweisen, wie Ihre gegen den Gesandten erhobenen Vorwürse nach jeder Hinsicht der Begründung gänzlich entbehren. Alle Deutschen und Preußischen Vertreter bei fremden Hösen pflegen bei der Feier des Allerhöchsten Geburtstags und bei sonstigen festlichen Verzanstaltungen, zu denen sich deutsche Reichsangehörige vereinigen, einem traditionellen Gebote der internationalen Courtoisie folgend, in erster Linie ein Hoch auf den Souverän auszubringen, bei welchem sie beglaubigt sind. In analogen Fällen geschieht dasselbe bei uns von seiten der hier aktreditierten fremden Vertreter. Dem Papste ist, auch durch das italienische Garantiegeset vom 13. Mai 1871, für seine Verson die

<sup>1)</sup> Otto Hand Theodor von Bülow, geb. 28. Dezember 1827 in Frankfurt a. M., 1881 Gesandter in Stuttgart, 1882 in Bern, 1892—98 beim papstlichen Stuhle; gest. in Rom 23. November 1898.

Souveränität zuerkannt. Es wäre also ein grober Verstoß gegen den diplomatischen Brauch, wenn es der Gesandte Seiner Majestät des Königs unterlassen würde, ihm die einem Souverän zukommenden Ehren zu erzeigen. Im vorliegenden Falle ist aber nicht einmal, wie es sonst gewöhnlich zu geschehen pflegt, der Trinkspruch auf den Papst der Rede auf Seine Majestät vorangegangen, vielmehr gipfelt der Toast des Gesandten in dem Ruse: "Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. und Seine Heiligkeit Papst Leo XIII. leben hoch!" Ein Trinkspruch auf irgend einen anderen Souverän wäre bei diesem Anlaß nicht am Platze gewesen.

Ich darf hier ergebenft an die diplomatische Arbeitsteilung erinnern, welche die Verhältnisse in Rom zur Folge haben. Während Seine Majestät der König von Preußen einen diplomatischen Vertreter beim Papst aktreditiert hat, ist unser erhabener Monarch als Deutscher Kaiser bei Seiner Majestät dem Könige von Italien durch den bei diesem Souverän beglaubigten Votschafter des Reichs vertreten. Dieser, oder in seiner Abwesenheit der Kaiserliche Geschäftsträger, hat nie versehlt, und wird nie versehlen, entsprechend den oben erwähnten Grundsäßen, bei Festen der deutschen Kolonie das Hoch auf König Humbert außzubringen.

Diese Verhältnisse sind in Rom allgemein anerkannt, und wenn Euer Hochgeboren die Befürchtung aussprechen, daß die dem diplomatischen Usus entsprechende Haus entsprechende Haus Erübung des Gesandten Seiner Majestät des Königs bei Päpstlichen Stuhle eine Trübung in unseren Beziehungen zu dem verbündeten Italien herbeissühren würde, so kann ich Euer Hochgeboren in dieser Beziehung vollkommen beruhigen. Bei den maßgebenden italiesetellen ist der in Rede stehende Vorgang nicht einen Augenblick einer falschen Beurteilung begegnet. Die dank der Loyalität der Politik Seiner Majestät des Kaisers so wohlbegründete Ueberzeugung, daß wir an dem Bündnis mit Italien in deutscher Treue festhalten, ist in allen entscheidens den Kreisen der italienischen Bewölkerung viel zu tief gewurzelt, als daß dieselbe durch irrige Auffassung in Rom wohl bekannter und wohl versstandener Verhältnisse erschüttert werden könnte.

Dem mir von Seiner Majestät dem Kaiser und König, unserm Allers gnädigsten Herrn erteilten Besehle entsprechend füge ich die beiden Schreiben Euer Hochgeboren hier ergebenst wieder bei.

(gez.): von Bülow.

#### II. Deutscher Idealismus.

Schreiben des Staatssekretärs Grafen von Bülow an Herrn Riemann in Halberstadt.

Dieser hatte bem Staatssefretar folgende Mitteilung gefandt:

"Eure Exellenz erwähnten bei den Taussesstlichteiten der "Deutschland" des Zusammenhanges zwischem dem Burschensesste auf der Wartburg und der ersten Anregung zur Gründung einer deutschen Flotte.") Bielleicht erregt es Ihr Interesse, von einem weiteren Zusammenhange des Burschenssesses mit der Flottenbewegung zu ersahren. Der Festredner auf der Wartburg am 18. Oktober 1817, später als Pastor in einem mecklendurgischen Landstädtchen tätig, hielt treu und sest am Ideal seiner Jugend, am Deutschen Reiche unter Führung der Hohenzollern, und als die erste Flotte gegründet werden sollte, gab er wie seine Frau gerne das einzige Edelmetall ihres Besitzes, die Trauringe hin . . ."

Berlin, ben 22. Mai 1900.

Sehr geehrter Herr!

Für die freundlichen Zeilen vom 15. d. M. bitte ich Sie, meinen aufrichtigen Dank entgegenzunehmen. Wenn ich anläßlich des Stapellaufs des Schnelldampfers "Deutschland" in meiner Stettiner Tischrede nur auf die Gleichaltrigkeit des Flottengedankens und der mit der Wartburgseier eingeleiteten deutschen Einheitsbewegung hinweisen konnte, so hat es mir lebhaste Genugtuung bereitet, nunmehr auch zu erfahren, daß der Festredner jenes am 18. Oktober 1817 auf der Wartburg veranstalteten Burschenfestes selbst sich als Vorkämpfer für die Gründung einer deutschen Flotte betätigt, diesem Ideale seiner Jugend dis ins späte Alter die Treue gehalten und für das als richtig erkannte Ziel in ungünstigen Zeitläuften unter persönlichen Opfern nach seinen Kräften gestrebt und gewirkt hat.

Möchte dieser nie versagende deutsche Idealismus, von dem die von Ihnen mitgeteilte Episode rührendes Zeugnis ablegt, für alle Zeiten unserem Volke bewahrt bleiben und ihm immerdar die Fähigkeit erhalten, sich zu rechter Zeit für die großen, ihm gewiesenen nationalen Aufgaben, unter Hintansehung persönlicher Interessen, zu begeistern.

In vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebenster (gez.): Bülow.

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 102.

## III. Allgemeiner Deutscher Sprachverein.

Schreiben des Staatssekretärs Grafen von Bülow an den Vorsitzenden des Gesamtvorstandes des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Gesheimen Oberbaurat und Vortragenden Aat im Ministerium der öffentlichen Arbeiten Otto Sarrazin.

Berlin, 30. Juni 1900.

Sehr geehrter Herr Geheimer Oberbaurat!

Euer Hochwohlgeboren Schreiben vom 19. d. M., für das ich meinen aufrichtigen Dank entgegenzunehmen bitte, gibt mir willkommenen Anlaß, mein warmes Interesse für die nationalen Aufgaben des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, wie Sie diese in dem mitübersandten Aufsate der Vereinszeitschrift imaßvoll und doch zielbewußt umgrenzen, auch durch meinen Beitritt zu dem Zweigverein Berlin=Charlotten=burg zu bestätigen.

Das Anerkenntnis, daß die mir unterstellte Reichsbehörde bereits seit Jahren ihr Wohlwollen für die Bestrebungen des Bereins durch die Tat bewiesen hat, gereicht mir zu lebhafter Bestriedigung. Ich erachte es als wichtige Aufgabe gerade derzenigen Reichsbehörde, der die Wahrenehmung der deutschen Interessen im Auslande und, in notwendigem Zusammenhange damit, die Fürsorge für die Erhaltung des Deutschtums unter den in der Fremde lebenden Deutschen obliegt, der Pslege eines der gewaltigsten Bindemittel, der Muttersprache, erhöhte Ausmerksamseit zuzuwenden. Als Leiter dieser Behörde berusen, werde ich es mir jeder Zeit persönlich ganz besonders angelegen sein lassen, alle dahin zielenden Bestrebungen nach Kräften zu fördern.

Indem ich Sie daher bitte, mich in die Mitgliederliste des hiesigen Zweigvereins gefl. aufnehmen zu wollen, an dessen Schatzmeister ich den Mitgliedsbeitrag unmittelbar absenden lassen werde, verbleibe ich mit der Versicherung ausgezeichneter Hochachtung

Euer Hochwohlgeboren

ergebenster (gez.): Bülow.

<sup>1)</sup> Dezember=Nummer 1897.

#### IV. Vorgeschichte der China-Expedition.

Rundschreiben des Staatssekretärs Grafen von Bülow an die Regierungen der deutschen Bundesstaaten über die chinesischen Wirren.

Vom 11. Juli 1900.

Die jüngsten Vorgänge in China haben, wie überall in der zivilissierten Welt, so auch in Deutschland in hohem Maße die öffentliche Aufsmerksamkeit auf sich gezogen. Die Anteilnahme des deutschen Volkes an dem Gang der Ereignisse in Oftasien sindet ihre Rechtsertigung nicht allein in den hervorragenden kommerziellen und sonstigen Interessen, die wir in Oftasien besitzen, sondern auch darin, daß durch die Ermordung des Kaiserlichen Gesandten in Peking die deutsche Nation in besondere Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ich glaube, den Wünschen der dortigen Regierung entgegenzukommen, wenn ich über die in Frage kommenden Ereignisse und die denselben gegenüber von der kaiserlichen Regierung einsgenommene Haltung die nachstehenden Mitteilungen mache.

Die ersten amtlichen Nachrichten von einer aufrührerischen Bewegung in der Provinz Tschili stammen von Mitte Januar dieses Jahres. Zusnächst wurde der Bewegung von den Vertretern der Mächte in Peking eine ernstere Bedeutung nicht beigemessen. Die Gesandten wurden in dieser ihrer Aussassigung der Sachlage dadurch bestärkt, daß die von den chinesischen Geheimgesellschaften des "Großen Messer" und der "Koten Faust" (Bozer) im vergangenen Jahre in der Provinz Schantung verurssachten Unruhen durch das energische Eingreisen des kaiserlichen Gouverneurs von Kiautschou im Berein mit dem neuernannten chinesischen Generalgouverneur der Provinz, Pansschiskai, ohne allzugroße Anstrengung hatten bewältigt werden können. Für den deutschen Vertreter kam hinzu, daß in der Provinz Tschili außerhalb von Tientsin und Peking, welche beide Orte damals noch für durchaus ungefährdet galten, weder deutsche Missionare noch sonstige Reichsangehörige lebten, jedenfalls also spezifisch beutsche Interessen von nennenswertem Umfange nicht direkt bedroht

Gleichwohl sahen sich die diplomatischen Vertreter in Peking bereits am 27. Januar d. J. veranlaßt, bei der chinesischen Regierung Vorstellungen zu erheben. Von dem deutschen, französischen, englischen und amerikanischen Vertreter, denen sich später auch noch der Vertreter Italiens anschloß, wurden dem Tsunglischamen gleichlautende Noten übergeben, in denen das Verlangen gestellt wurde, die chinesische Regierung solle durch

waren.

ein Edikt die Sekten der "Noten Faust" und des "Großen Messers" als staatsgefährlich und fremdenseindlich bezeichnen und deren Mitglieder als dem Gesetz verfallen erklären. Da die chinesische Regierung die Gesandten durch unzureichende Maßnahmen hinzuhalten suchte, kündigten dieselben ihr persönliches Erscheinen auf dem Tsungli-Jamen an. Unter dem Einsdruck dieses Schrittes übersandte die chinesische Regierung den fremden Vertretern eine Note, der zusolge bereits ein dem verlangten identisches Edikt vom Generalgouwerneur von Tschili veröffentlicht worden sei. Nachbem sich jedoch herausgestellt hatte, daß in diesem Edikt nur die Sekte der "Noten Faust", nicht aber auch die vom "Großen Messer" als staatsfeindlich namhaft gemacht worden war, stellten die fremden Vertreter von neuem die Forderung, daß auch letztere für gesetwidrig erklärt und das betreffende Edikt in der amtlichen "Pekinger Zeitung" publiziert werde. Das Tsungli-Jamen ließ erst nach langem Verhandeln die Veröffentslichung des Edikts in der gewünsichten Weise erfolgen.

Die unheilvolle Wirkung eines so offenbaren Mangels an gutem Willen und einer berartig gur Schau getragnen Läffigfeit ber Befinger Bentralregierung blieb nicht aus. Das endlich ergangne Gbift hatte feinen fichtbaren Erfolg. Bielmehr nahm die aufrührerische Bewegung immer größere Dimensionen an. Ende April d. 3. wurden Unhänger der "Roten Faust"=Sette in der Umgegend von Tientfin beobachtet. Die Chriftenverfolgung nahm in bedenklicher Beise zu. Ravellen und Säuser französischer Missionare wurden zerstört und niedergebrannt. Der fran-3ösische Vertreter in Pekina machte vergebliche Versuche, die dortige Re= gierung zum Ginschreiten für seine Schutbefohlenen zu bewegen. Ende Mai zeigten sich in der Nähe von Befing aufrührerische Banden. Die Ausschreitungen berselben beschränkten sich nicht mehr auf die Chinesen= christen, sondern begannen einen allgemein fremdenfeindlichen Charafter anzunehmen. Die Aufrührer besetzten die beiden von Tientfin und Bautingfu nach Beking führenden Bahnen, so daß die Sauptstadt selbst bedroht erichien.

Nunmehr beantragten, da die chinesische Regierung augenscheinlich unwillig oder unfähig zu energischem Einschreiten sei, die Vertreter aller derzenigen Mächte, die Kriegsschiffe in den chinesischen Gewässern stationiert haben, bei ihren Regierungen die Entsendung von Marinedetachements in Stärfe von je 50 Mann zum Schutz der Gesandtschaften und deren Schutzbeschlenen. Dem Antrag unsers Gesandten wurde von der kaiserslichen Regierung sosort entsprochen, sodaß das deutsche Detachement am 3. Juni in Peking eintras. Nachdem dort auch die Detachements der

Bereinigten Staaten, Frankreichs, Ruglands, Defterreich-Ungarns, Englands. Japans und Staliens eingerückt waren, verfügten die Gefandten, ohne Sinzurechnung ber in Beking ansässigen waffenfähigen Europäer, über eine Schutwache von etwa 450 Mann, die fie als für alle Eventualitäten ausreichend angesehen und bezeichnet hatten. Es darf hierbei hervor= gehoben werden, daß, als im Jahre 1898 bei den damaligen Aussichreitungen gegen die Europäer ein deutsches Detachement von 30 Seefoldaten und einem Offizier nach Beking gelegt worden war, dieses in Berbindung mit den übrigen, etwa gleich ftark bemessenen fremden Kontingenten dem gestellten Zweck vollkommen genügt hatte. Da die Gefandten angesichts des unterbrochnen Gisenbahnverfehrs nach Befing und der Zerstörung einer der beiden Telegraphenlinien, die die Hauptstadt mit der See und dem Musland verbanden, die Befürchtung hegten, der Aufftand könne gefährlichere Dimensionen annehmen, so wurde auf ihren Antrag von den Mächten ben Geschwaderchefs die Weisung erteilt, mit den Gesandten geeignete Mokregeln zur Sicherung der Verbindung mit Beking zu vereinbaren.

Wenige Tage nach dem Gintreffen der Schutzbetachements in Beting schien sich die dortige Regierung darauf besinnen zu wollen, daß sie endlich Schritte zur Unterdrückung des Aufftandes tun muffe. Die chinefischen Minister erflärten, die Raiserin-Witme und der Raiser seien sich ihrer Berantwortung bewußt und entschloffen, mit Waffengewalt einzuschreiten. Die von den fremden Inftrufteuren ausgebildeten Truppen erhielten Befehl, in die Hauptstadt einzurücken. Sie wurden jedoch nach kurzer Zeit mieder in ihre Lager außerhalb der Stadt zurückgeschickt, weil sie zu scharf gegen die Borer vorgegangen seien. Diese Magnahme und verschiedene andre Vorgänge zeigten, daß im Rat der Kaiserin-Witwe die fremdenfeindliche Bartei mehr und mehr die Oberhand gewonnen hatte. Immerhin scheint Freiherr von Ketteler in offenbarer Uebereinstimmung mit seinen Rollegen noch am 10. Juni Grund gehabt zu haben, die personliche Sicherheit des Gefandtschaftspersonals durch die schon getroffnen Vorkehrungen für hinreichend gewährleiftet zu halten. Un diesem Tage telegraphierte der Gesandte hierher, er habe die weiteren 350 Mann, die der Chef des deutschen Geschwaders nach Tientsin gesandt und ihm für Befing zur Verfügung gestellt hatte, angewiesen, in Tientsin zu bleiben, ba bas Befinger Detachement feiner Berftärtung bedürfe.

Die letzte Nachricht, die von unserm Gesandten hier eintraf, ist vom 12. Juni datiert und besagt, daß der fremdenseindliche Prinz Tuan, der Bater des im Wege der Adoption zum Thronfolger erhobnen Prinzen Puschün, zum Mitglied des Tsunglis-Yamens ernannt worden, und daß

jest die Lossaffung der regulären chinesischen Truppen gegen die Fremden zu befürchten sei. Seitdem sind keine direkten Nachrichten von unserer Gesandtschaft in Peking eingetroffen, da seit dem 13. Juni jede telegraphische und sonstige Verbindung der chinesischen Hauptstadt mit der Außenwelt völlig unterbrochen ist. Nur vereinzelt sind seither noch chinesische Voten mit spärlichen Mitteilungen durchgedrungen. Sine Nachricht, an deren Richtigkeit leider kein Zweisel mehr bleibt, war die erschütternde Kunde von der Ermordung des kaiserlichen Gesandten Freiherrn von Ketteler in den Straßen von Peking durch chinesische Soldaten. Die Gerüchte von einer Niedermetzlung sämtlicher in der Hauptstadt befindslichen Europäer und der Zerstörung aller Gesandtschaften haben bis jetzt eine authentische Bestätigung nicht gefunden.

Der Versuch der vor Taku versammelten Geschwaderchefs, durch ein unter Admiral Semmour stehendes internationales Expeditionsforps von über 2000 Mann, von dem mehr als 500 Mann der deutschen Marine einen gewichtigen Bestandteil bildeten, nach Beking vorzudringen, scheiterte an der Zerstörung der Bahn Tientfin-Peking und an der gewaltigen numerischen Uebermacht der Chinesen. Nur mit großen Anstrengungen gelang es, die umzingelte und schwerbedrängte Entsattolonne zu befreien. Mit den augenblicklich in China gelandeten Streitfräften einen nochmaligen Borftoß auf Beking zu versuchen, ist nach der einstimmigen Ansicht der Abmirale zur Zeit aussichtslos, ba zwischen ber Sauptstadt und Tientfin die bestausgebildeten und bestbewaffneten chinesischen Truppen stehn. Schweren Bergens haben fich daher die Geschwaderchefs entschlossen, um nicht vergeblich neue Opfer an Menschenleben zu bringen, mit weitern militärischen Operationen zu warten, bis die nötigen Verstärkungen eingetroffen sein werden. Die jest an Ort und Stelle vorhandenen internationalen Truppen scheinen höchstens auszureichen, um Taku und Tientsin zu halten.

In dieser letztern Stadt hatten sich gleichfalls seit Anfang Juni die Ereignisse in einer für die Europäer bedenklichen Weise zugespitzt. Am 4. Juni wurde ein Detachement des deutschen Geschwaders von 1 Offizier und 25 Mann zum Schutze der deutschen Niederlassung dorthin gesandt, das später verstärkt wurde. Am 10. Juni waren in Tientsin 650 Mann fremder Truppen zum Schutze der Europäer zusammengezogen. Als die Chinesen begannen, im Peiho-Fluß Torpedos zu legen und in der Umzebung von Tientsin, sowie in den Forts von Taku reguläre Truppen zu konzentrieren, richteten die versammelten fremden Besehlshaber ein Ultimatum an den chinesischen Kommandanten der Takuforts, dis 2 Uhr

Unhang. 465

nachmittags des 17. Juni seine Truppen zurückzuziehen. Der Kommanbant antwortete damit, daß er um 1 Uhr nachts am 17. Juni das Feuer auf die vor Taku liegenden fremden Kriegsschiffe eröffnen ließ. Nach siebenstündigem Geschützkampf waren die chinesischen Batterien zum Schweigen gebracht, sodaß die Forts von den vereinigten europäischen Marinemannschaften erstürmt werden konnten. Den vereinten Anstrengungen der internationalen Truppen gelang es, nach heftigen Kämpsen das von Boxern und chinesischen Soldaten eingeschlossene und hart bedrängte Tientsin am 23. Juni zu entsehen und am 27. Juni die Besestigungen des dortigen Arsenals zu nehmen. An diesen Kämpsen haben unsre Marinemannschaften hervorragenden und ruhmvollen Anteil genommen.

Die militärische Lage hat sich jetzt anscheinend dahin gestaltet, daß die Chinesen den Kaiserkanal bei Tientsin durchstochen haben, um den Anmarsch auf Peking von Süden durch Ueberschwemmung zu hindern, und daß Tientsin selbst von Norden und Osten her durch große ans dringende seindliche Heeresmassen ernstlich bedroht ist.

Bas die zur Bekämpfung des Boreraufstandes von seiten der Mächte bisher getroffenen Magnahmen anbelangt, fo waren bis zum 28. Juni in Taku zuerst gelandet 46 Offiziere, 1500 Mann mit 4 Kanonen und 7 Maschinengewehren. Die Russen hatten zu derselben Zeit etwa 6000 Mann ausgeschifft, die Engländer 3000 Mann, die Japaner 4000 Mann, die Franzosen 400 Mann, die Amerikaner 350 Mann. Dazu kamen noch fleinere Kontingente der Desterreicher und Staliener. Weitere fehr erhebliche Nachschube für die verschiednen Kontingente treffen inzwischen fortgesetzt ein. Bas insbesondere Deutschland anbelangt, so ist am 3. Juli von Wilhelmshaven aus auf den Dampfern "Wittekind" und "Frankfurt" des Norddeutschen Lloyd unter Führung des Generalmajors von Söpfner ein Expeditionsforps abgegangen, bestehend aus zwei friegsstarten Seebataillonen, einer fahrenden Batterie (fechs 8,88 cm=Geschütze), 100 Bionieren und Telegraphisten, einem Sanitätsbetachement, zusammen 69 Offizieren und 2432 Mannschaften. Ferner hat die erste Division des ersten Geschwaders unter Kontreadmiral Geißler Befehl erhalten, nach Oftasien zu gehen. Dieselbe sett sich aus den Linienschiffen "Kurfürst Friedrich Wilhelm", "Brandenburg", "Weißenburg", "Wörth" und dem Aviso "Sela" zusammen. Die Gesamtstärke der Besatzung beläuft sich auf 91 Offiziere (einschließlich Aerzte, Ingenieure und Zahlmeister), 1522 Mann Matrosen und 789 Mann Heizerpersonal, insgesamt also auf 2402 Röpfe. Die Hinaussendung einer aus Freiwilligen zu bildenden kombinierten Brigade ift im Werke. Dieselbe wird aus 3 Bataillonen Infanterie,

3 Eskadrons Kavallerie, 4 Batterien Feldartillerie und den erforderlichen Spezialwaffen, Munitionskolonne und Trains bestehen.

Die von uns getroffnen militärischen Maknahmen sollen uns in den Stand feten, an der von allen Mächten für notwendig erachteten mili= tärischen Aftion in China in einer der politischen Bedeutung Deutschlands entsprechenden Weise teilzunehmen. Durch die Vorgänge in China sind das so erfolgreiche deutsche Missionswerk im fernen Often, der blühende deutsche Handel in Oftafien und endlich die in der Proving Schantung im Entstehen begriffnen großen deutschen wirtschaftlichen Unternehmungen im gleichen Mage bedroht. Diese idealen und materiellen Interessen muffen wir mit allem Nachdruck schützen. Das Ziel, das wir verfolgen, ift die Wiederherstellung der Sicherheit von Berson, Eigentum und Tätigkeit der Reichsangehörigen in China, Rettung der in Beking eingeschloffenen Fremden. Wiederherftellung und Sicherftellung geregelter Buftande unter einer geordneten chinesischen Regierung, Sühnung und Genugtuung für die verübten Untaten. Wir wünschen teine Aufteilung Chinas, wir erftreben keine Sondervorteile. Die faiserliche Regierung ift von der Ueberzeugung durchdrungen, daß die Aufrechterhaltung des Ginverständniffes unter den Mächten die Borbedingung für die Wiederherstellung von Frieden und Ordnung in China ift, und wird ihrerseits in ihrer Politik Diesem Gesichtspunkte auch ferner in erster Stellung Rechnung tragen. Die im Vorstehenden dargelegten Gesichtspunkte haben die volle Zustimmung des Bundesratsausschuffes für die auswärtigen Angelegenheiten gefunden.

#### V. In Bismarkschem Geifte.

Telegramm des Reichskanzlers an Bürger des Siegerlandes, die bei der Enthüllung des Siegener Bismarck-Denkmals dem Grafen Bülow einen Glückwunsch zu seiner Ernennung zum Reichskanzler gesandt hatten.

Güften, ben 19. Oftober 1900.

Ihnen und den mit Ihnen versammelten Bürgern des Siegerlandes aufrichtigen Dank und die Versicherung, daß bei der Führung des mir von unserm Kaiser übertragenen schweren Amtes meine Blicke auf die große und mahnende Gestalt des unvergleichlichen Staatsmannes gerichtet sein werden, dessen Denkmal Sie gestern enthüllt haben.

(gez.): Bülow.

#### VI. Biedermanns Cod.

Schreiben des Reichskanzlers an den Regierungsrat C. Biedermann in Groß-Cichterfelde.

Berlin, ben 12. März 1901.

Geehrter Herr Regierungsrat!

Das Hinscheiden eines Mannes, von so ausgezeichneter öffentlicher Wirksamkeit, wie Ihr verewigter Bater 1) sie geübt hat, geht jedem Vaterlandsfreunde nahe. So hoffe ich denn von denen, die ihm im Leben die Nächsten waren, verstanden zu werden, wenn ich, der ihn persönlich nicht kannte, mich doch gedrungen fühle, Ihnen ein Wort herzlicher Teilsnahme zu sagen und auch von meiner Stelle aus Zeugnis für das Versbienst des trefslichen Mannes abzulegen.

Ausgestattet mit einer politischen Begabung, wie sie auch seit der festeren und freieren Gestaltung unseres öffentlichen Lebens nicht häusig gefunden wird, hat er unter den Trägern des nationalen Gedankens für die Zusammenfassung der deutschen Staaten in einer engeren Bundessgemeinschaft unter Preußens Führung und für gesetzliche Freiheit mit Einsetzung seiner Persönlichseit gearbeitet, gekämpst und gelitten schon zu einer Zeit, die für die Erreichung dieser hehren Ziele noch nicht reif war. Immer maßvoll, aber immer offen und unerschütterlich in der Vertretung dessen, was ihm heilige Ueberzeugung war, hat er stets nur die Sache im Auge gehabt, seine Person in edler Bescheidenheit zurücktreten lassen. Auch in der Zeit des Mißersolges nationaler Bestrebungen immer mit erlesenen Männern im Bunde, durfte er nach der Erfüllung der patriostischen Wünsche die Anerkennung des großen Kaisers und des großen Kanzlers ernten.

Daß ihm, wie diesen Unvergeßlichen, ein Patriarchenalter beschieden war, das ihn nach den Kämpfen der Mannesjahre des eigenen Lebens= werkes und der Schätzung seines Namens in weiten Kreisen als eines ehrwürdigen Vorkämpfers für die höchsten Güter unseres Volkes froh werden ließ, das gibt seinem Ende einen seierlichen Frieden, der sich seinen Hinterbliebenen tröstlich fühlbar machen nuß.

Das Andenken des tapferen, treuen und echt beutschen Mannes wird im Segen bleiben.

(gez.): Bülow.

<sup>1)</sup> Professor Dr. Karl Biedermann, geb. 25. Sept. 1812 in Leipzig, gest. ebenda 5. März 1901.

#### VII. Sichte-Denkmal.

Schreiben des Reichskanzlers an Professor Dr. K. Kehrbach in Charlottenburg.

Rarlsrube, ben 21. Mai 1901.

Hochgeehrter Herr Professor!

Die mir freundlich mitgeteilte Absicht der Philosophischen Gesellschaft zu Berlin, die Errichtung eines Denkmals für Johann Gottlieb Fichte an der Hauptstätte seines Wirkens herbeizuführen, hat meinen vollen Beifall. Den mutigen Bekämpfer nationaler Verzagtheit, der auf die Gefahr des Todes zu Deutschen sprach, als andere schwiegen, die Jugend mit dem eigenen festen und gewissen Geist erfüllend, und der so durch die innerliche Erneuerung des Geschlechts, das zu seinen Füßen saß, die zuversichtliche Hoffnung einer neuen glorreichen deutschen Geschichte verwirklichen half, diesen Geisteshelden in der Form und in dem Sinne zu ehren, wie es Ihr Aufruf ausspricht, ist in der Tat eine zu lösende Schuld der nationalen Dankbarkeit.

Das Bild bes großen Patrioten, nach Goethes Wort einer der tüchstigsten Persönlichkeiten, die man je gesehen, muß unter uns aufgerichtet werden zugleich als eine Mahnung für die kommenden Geschlechter, seiner Lehre getreu die sittliche Aufgabe der Bekämpfung der Selbstsucht und der Hingebung an den Staat im Bewußtsein und Willen festzuhalten.

Ich erkläre mich gern bereit, dem Komitee für Errichtung eines Fichtes Denkmals in Berlin beizutreten.

Mit aufrichtiger Hochachtung (gez.): Bülow.

#### VIII. Papfturkunden.

Schreiben des Reichskanzlers an den Kardinal-Kürstbischof von Breslau Dr. Kopp.

Berlin, den 15. Novemerber 1901.

Euere Eminenz hatten in dem gefälligen Schreiben vom 14. Juli d. Is. in Anregung gebracht, der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen zur Förderung der von ihr in Angriff genommenen Sammslung und kritischen Herausgabe der älteren Papsturkunden bis 1198 aus

Unhang. 469

Reichsmitteln den gleichen Betrag wie Euere Eminenz selbst, nämlich 15 000 Mark, zu gewähren.

Es gereicht mir zur besonderen Freude, Euerer Eminenz nunmehr mitteilen zu können, daß es sich hat ermöglichen lassen, für das künftige Rechnungsjahr einen Betrag in der angegebenen Höhe zu dem bezeichneten Zwecke aus meinem Dispositionsfonds bereit zu stellen. Die gedachte gelehrte Gesellschaft ist durch mich hiervon zu ihrer kürzlich begangenen 150 jährigen Jubelseier benachrichtigt worden.

Gern gebe ich mich der Hoffnung hin, daß unsere gemeinsam bestätigte Fürsorge für das hochbedeutsame wissenschaftliche Unternehmen dazu beitragen wird, es einem würdigen Abschluß entgegenzusühren.

(gez.): Bülow.

#### IX. Deutsche Schulen im Auslande.

Schreiben des Reichskanzlers an den Vorsitzenden des Verbandes der deutschen Schulen Rumäniens, Direktor Dr. Franz Schmidt, Bukarest.

Berlin, den 15. Mai 1902.

Geehrter Herr Direktor!

Mit warmem Interesse habe ich die Anträge entgegengenommen, welche bie erste allgemeine Konferenz der deutschen Schulen Rumäniens mir aus Bufarest, der mir in lieber Erinnerung stehenden Stätte meines früheren amtlichen Wirkens, unterm 1. d. M. übermittelt hat.

Die Sorge für die deutschen Schulen im Auslande hat mir stets besonders am Herzen gelegen. Gern erkenne ich an, daß auf diesem Gebiete in opferfreudigem Patriotismus, von kleinen Anfängen ausgehend, Großes geleistet worden ist. Aber viel bleibt noch zu tun übrig, wenn das deutsche Auslandsschulwesen einer gedeihlichen Entwickelung entgegengeführt und seiner hohen Aufgabe, fern der Heimat deutsche Sprache und deutsches Wesen zu pflegen und zu erhalten, völlig gerecht werden soll.

Daß die deutschen Schulgemeinden an der unteren Donau sich dieser Arbeit in ihren Kreisen mit Eiser widmen und daß sie ihre Wünsche auf diesem Gebiete vertrauensvoll bei mir zur Sprache gebracht haben, ist mir ein erfreuliches Zeichen ihrer einsichtsvollen Auffassung der Lage.

Wenn diese Wünsche vor allem darauf gerichtet sind, daß den bes dürftigen unter den deutschen Auslandsschulen eine erheblichere Unterstügung von seiten des Reiches zu teil werde als bisher, so verschließe ich mich dem durchaus nicht. Zum Beweise dafür, für wie wichtig ich gerade diese finanzielle Fürsorge erachte, glaube ich mich darauf berusen zu können, daß es auf meinen Antrag zurückzuführen ist, wenn der Schulssonds des Auswärtigen Amtes s. Z. für das Rechnungsjahr 1899 von 150 000 auf 300 000 Mark gebracht, also verdoppelt worden ist. 1)

Eine weitere, von mir für das laufende Rechnungsjahr in Aussicht genommene Erhöhung des Fonds hat allerdings, zu meinem lebhaftesten Bedauern, zurückgestellt werden müssen. Dies findet aber nicht etwa in mangelndem Interesse für das Schulwesen, sondern lediglich in der Rückssichtnahme auf die augenblickliche allgemeine Finanzlage seine Erklärung. Ich hoffe ernstlich, daß es möglich sein wird, demnächst auf verfassungsmäßigem Wege größere Mittel zu dem gedachten Zwecke bereit zu stellen, und es sollte mich aufrichtig freuen, wenn alsdann auch manchen aus Kumänien laut gewordenen Klagen abgeholsen werden könnte.

Auch die übrigen von Ihnen im Namen der Konferenz geäußerten Wünsche verdienen meines Erachtens volle Beachtung.

Was die Frage der Anrechnung der an deutschen Auslandsschulen verbrachten Zeit auf das Dienstalter der Lehrer bei ihrem Rücktritt in ben inländischen Schuldienst betrifft, so ift in Breufen bereits, wie Ihnen bekannt sein dürfte, ein beachtenswerter Schritt nach dieser Richtung ge= schehen. Es bleibt zu hoffen, daß auch in den übrigen Bundesstaaten in derselben Richtung vorgegangen wird, wenn auch nicht zu verkennen ift, daß manche, zum Teil in der Gesetzgebung ber Einzelstaaten beruhende Schwierigkeiten zu überwinden sein werden. Auch die Benfionsverhältniffe der dauernd im Auslande bleibenden Lehrer werden sich, wie ich hoffe, gunftiger gestalten laffen. Zunächst wird dies freilich auf dem bereits mehrfach eingeschlagenen Wege der Gründung von Benfionskaffen durch die Schulgemeinden selbst zu erstreben sein. Die schon von verschiedenen Seiten angeregte Ginrichtung eines ben Angelegenheiten ber beutschen Schulen im Auslande ausschließlich gewidmeten "Reichsschulamts" hat zwar manches für sich. Ich glaube aber, daß sie einstweilen zurücktreten muß, folange es in erster Linie barauf ankommt, ausgiebigere Mittel für die unmittelbaren Bedürfnisse ber beutichen Auslandsschulen flüssig zu machen. Auch find über die Ausgestaltung, die Befugnisse und die Obliegenheiten

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 59 f.

einer solchen Zentralstelle die Ansichten noch zu wenig geklärt, als daß es rätlich wäre, dieselbe schon jett ins Leben zu rufen. Bei dem stetig zunehmenden Umfange der an das Auswärtige Amt gelangenden Schulsachen habe ich mich jedoch im Interesse ihrer eingehenden geschäftlichen Behandlung entschlössen, dem Referenten für Kunst und Wissenschaft, zu dessen Ausgaben auch die Schulsachen gehören, einstweilen eine Hülfskraft zuzuordnen. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das so verstärkte Referat im Auswärtigen Amte den Kern bildet, aus dem sich im Laufe der Zeit das von vielen Seiten gewünschte "Reichsschulamt" in der einen oder der andern Form entwickelt.

Indem ich mich gern der Hoffnung hingebe, daß die von Ihnen geleitete Konferenz segensreiche Folgen für die Entwickelung des deutschen Schulwesens in Rumänien zeitigen, und daß Ihnen und den übrigen Teilnehmern eine fernere ersprießliche Tätigkeit auf Ihrem bedeutsamen Arbeitsfelde beschieden sein möge, verbleibe ich, geehrter Herr Direktor, mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung

Ihr ganz ergebenster

(gez.): Bülow.

#### X. Politischer Pessimismus.

Unfang Juni 1902 gingen Aeußerungen des Beichskanzlers durch die Presse, in denen er vom nationalen Standpunkt aus die Berechtigung pessimistischer Beurteilung unserer Verhältnisse zurückweist. Eine im politischen Leben stehende Persönlichkeit hatte ihn auf den Pessimismus hin angeredet, der sich auch in nationalen Blättern gelegentlich zeige.

Der Reichskanzler äußerte darauf:

Bei der nationalen Presse bestehe ein Hang zu künstlicher Schwarzseherei, den er nicht als berechtigte Sigentümlichkeit unserer Publizistik anerkennen könne. Grade die nüchterne Beurteilung des allgemeinen Zusstandes der einzelnen Großmächte müsse doch seststellen, daß keine mit dem Gange ihrer öffentlichen Angelegenheiten, im Innern wie nach außen, so zufrieden sein könne, wie grade Deutschland. Der vorteilhafte Abstand gegen die Verhältnisse in anderen Staaten sei doch so bedeutend, daß ein Vergleich ernstlich kaum in Frage komme.

Rußland mit seinen inneren Zuckungen, England mit den Nachwehen des südafrikanischen Krieges, Frankreich, dessen innere Entwickelung nach

dem Rücktritte Waldeck-Rousseaus wieder vor einem Fragezeichen stehe, Desterreich-Ungarn in seiner ethnographischen und politischen Zerrissenheit böten keine Bilder, die uns das Gefühl erwecken könnten, als Nation oder als politische Macht hinter den anderen zurückzustehen. "Ich muß", sagte nach der Aufzeichnung des hochstehenden Gewährsmannes der Reichsfanzler wörtlich, "es als geradezu grotest bezeichnen, wenn ein Deutscher die Zustände seines Vaterlandes trostlos nennen will. Es kann nicht Aufgabe der nationalen Presse sein, in unserem jungen, kräftig aufstrebenden Reiche einen greisenhaften Pessimis= mus künstlich zu züchten."

#### XI. Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Schreiben des Reichskanzlers an die Deutsche Gesellschaft zur Vekämpfung der Geschlechtskrankheiten auf die Unzeige von der Konstituierung der Gesellschaft.

Berlin, den 17. November 1902.

Dem Borstande spreche ich für das gefällige Schreiben vom 27. Oktober d. J. meinen ergebensten Dank aus. Bei der großen Bersbreitung der Geschlechtskrankheiten in allen Schichten der Bevölkerung, bei der Bielseitigkeit ihrer nachteiligen Folgen für die Gesundheit des Einzelnen und dem unheilvollen Einfluß, welchen sie auf das Lebenssglück der Familie und die Entwicklung des heranwachsenden Geschlechts ausüben, ist ihre Bekämpfung eine der ernstesten und wichtigsten Aufgaben der Gegenwart.

Wie es ungeteilte Anerkennung verdient, daß gegen die Tuberkulose und den Alkoholmißbrauch sich warme Freunde des Bolkes aus allen Kreisen zusammengeschlossen haben, so ist auch die Begründung einer besonderen Bereinigung zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten mit vollster Zustimmung zu begrüßen.

Was staatlicherseits zur Förderung dieser guten Sache, sei es im Wege der Gesetzgebung, sei es auf dem Gebiete der Verwaltung, wie insebesondere des medizinischen Unterrichts auf den Universitäten, geschehen kann, daran soll es nicht sehlen. Vor allem aber kommt es darauf an, daß die Bevölkerung selbst unter Führung ihrer sittlichen und ärztlichen Berater sich der drohenden Gesahr voll bewußt wird und derselben aus

eigener Kraft und entschlossen und unbeirrt durch falsche Schen entsgegentritt.

Wenn die neugebildete Gesellschaft in diesem Sinne an ihr Werk geht und dasselbe mit zäher Ausdauer weiter verfolgt, so wird Segen und Erfolg nicht ausbleiben.

Das ift der Wunsch, mit welchem ich das Inslebentreten der Gessellschaft dankbar begrüße.

(gez.): Bülow.

## XII. Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtungen.

Schreiben des Reichskanzlers an die Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrts-Einrichtungen in Berlin.

Berlin, 10. Dezember 1902.

Der Zentralstelle spreche ich für Uebersendung der "Vorberichte und Berhandlungen der XI. Konferenz vom 5. und 6. Mai 1902" meinen verbindlichsten Dank aus.

Ich habe mit Interesse daraus ersehen, daß die Konserenz die Frage ber Fürsorge für unbemittelte Kranke und ein besonderes Gebiet der Arbeiterwohnungsfrage zum Gegenstande eingehender Erörterung gesmacht hat.

Die Notwendigkeit, in umfassender Weise für die Unterbringung unbemittelter Kranker in Heilstätten zu sorgen, wird in weiten Kreisen mehr und mehr erkannt und anerkannt, und ich betrachte es als besonders wertvoll, daß bei den Berhandlungen am 5. Mai d. Is. eine Ergänzung dieser Fürsorge durch Schaffung von Zufluchtsstätten für unsheilbare Kranke und durch Unterstützung der Familiensglieder der in Heilstätten aufgenommenen Kranken nachsbrücklich gesordert worden ist.

Ebenso großes Interesse beansprucht der zweite Verhandlungssegegenstand: "Erbbaurecht und Arbeiterwohnungen." Wenn die Verhandlungen auch nicht zu einer Sinigung über die umstrittene Frage geführt haben, ob und in wieweit von der Verwertung des Erbbaurechts ein wesentlicher Ersolg für die Wohnungsfürsorge zu erwarten sei, so haben sie doch zu einer Klärung der Ansichten beigetragen und damit der Anwendung des Erbbaurechts dort, wo es mit Nutzen der Wohnungsfürsorge dienstbar gemacht werden kann, die Wege ehnen helsen.

(gez.): Bülow.

## XIII. Troja und Ilion.

Schreiben des Reichskanzlers an Professor Dr. Dörpfeld in Athen.

Berlin, den 25. Januar 1903.

Mein lieber Berr Professor Dr. Dörpfeld!

Durch die Uebersendung des Werkes "Troja und Ilion" haben Sie mir eine Freude bereitet, für welche ich Ihnen meinen besten Dank ausspreche.

Die stattlichen Bände, die aus der griechischen Hauptstadt ihren Weg zu mir gesunden haben, rusen mir lebhaft die Zeit wieder vor Augen, als es mir selbst, vor nunmehr 25 Jahren, vergönnt war, im Schatten der Akropolis zu weilen 1) und Zeuge zu sein von der stillen, ernsten Gelehrtenarbeit, die dort im archäologischen Institut geleistet wird, um die noch verborgenen Schätze des klassischen Altertums zu heben und sie der Mit= und Nachwelt zugänglich zu machen. Ich habe dem Wirken des Instituts seitdem stets ein warmes Interesse bewahrt und begrüße nun als ein neues Erzeugnis dieses Wirkens das vor mir liegende Werk, das die Ergebnisse der Ausgrabungen in der Troas so anschaulich schildert, mit besonderer Genugtuung.

Von berufenerer Seite wird es Ihnen und Ihren Herren Mitsarbeitern an Anerfennung der rein wissenschaftlichen Vorzüge der Arbeit nicht sehlen. Es drängt mich aber, Ihnen auszusprechen, was ihrem Werte gegenüber mit mir alle diejenigen unserer Landsleute unmittelbar und lebhaft empfinden werden, deren Jugend sich an den Idealen des klassischen Altertums begeistert hat, und denen die homerischen Gestalten als vertraute Gebilde einer heiteren Welt des Schönen und Heroischen leuchtend vor Augen stehen: es ist zunächst das Gesühl pietätvoller Rührung, daß "was verschwand, zu Wirklichseiten geworden" ist, indem uns nunmehr die Stätten deutlich gewiesen werden, an denen wir die heilige Ilios mit den Burgen des Priamos und Hetor und die Gesilde der homerischen Kämpse zu densen haben. Es ist aber auch das Gesühl patriotischen Stolzes darüber, daß es deutschen Gelehrten vorbehalten blieb, auf dem von Heinrich Schliemann gewiesenen Wege fortschreitend, die Lösung der vielumstrittenen trojanischen Frage herbeizusühren und die

<sup>1)</sup> Als deutscher Geschäftsträger während der Jahre 1877 und 1878.

aus dem Schutte der Jahrtausende wiedererstandenen Trümmer des homerischen Troja mit dem frischen Ruhmeskranze deutscher Wissenschaft zu umwinden.

Indem ich Sie, mein lieber Herr Professor, und Ihre Herren Mitarbeiter zu Ihrem schönen Erfolge von Herzen beglückwünsche und meinen Dank wiederhole, habe ich die Ehre zu verbleiben

Ihr ergebener

(gez.): Bülow.

# Register.

M

Abe der Weltgeschichte 395 Abenteuer: in A. hineindampfen 15 Abenteuerliche Politik 7. 414 — und aggressive Pläne 121

Abeffinien, Italiener 141

Abgeordnete, Interessen der Gesamtheit zu vertreten 343

Abgeordnetenhaus, Graf Bülows erstes Auftreten 176 ff.

- Landwirtschaftliche Zölle 183. 327 f.
- Patriotismus und Einsicht 286
- Polenvorlage 318 ff.
- Schulstreit in Trier 425 ff.
- Zolltarif; Ministerwechsel; Kanalvor= lage 279 ff.

Ablehnung der preußischen Staatsregierung, an der Beratung des Antrags auf Er= höhung der Minimal= und Maximal= jähe des Zolltarifs teilzunehmen 328

Abrüftungsfrage 115

Absatzebiet für deutsche Industrieprodukte, Erweiterung 235

Absicht des Ministers unbekannt, aber miß= billigt 157

Abfolutismus, afiatisches Gewächs 395

— fein deutsches Wort, feine deutsche Einrichtung 394 f.

Absolutistisch angelegte Fürsten und Misnister in Deutschland unbekannt 394

- angelegte Parteiführer der Sozial= demokraten 394

Absolutistische Zustände in Deutschland nur möglich als Folge von Revolutionen 395 Abwarten, wie Hafe weiter läuft 232 Achivi heute die Unheilstifter, die roges follen es ausbaden 400

— Liebermann von Sonnenberg steht in allererster Linie 404

Achtung fremder Rechte 10

Adam Riese 81

Aden, Hafen 103

Ad oculos bemonstrieren 93

Aegyptische Konsulargerichte durch internationale Gerichte ersett 36

Aesop, Gärtner und Töpfer 191

Afrikanische Nordküste, Ziel heutiger Weltpolitik 245

Agrarstaat 229

Agrarzölle — Industriezölle 361

Afropolis 474

A la merci 130

Albrecht, Abg., Kontraktbruch der Land= arbeiter 120

— 12 000 Mark-Interpellation 155 Aleatorische Geschäfte 434

Alexander Fürst von Bulgarien 174 f. Altoholmißbrauch, Bekämpfung 472

Alldeutscher Verband, Begrüßung Krügers

in Haag durch Prof. Hasse 169

— höhere Kränze als seine 174 Alles oder nichts! 294

organism but mujts: 294

Allgemeiner beutscher Sprachverein 460 Allianz, heilige — Dreibund 438

Allianzen des 18. und 19. Jahrhunderts dienten voriibergehenden Eroberungsoder Berteidigungszwecken 438

— und Damen: die beften die, von denen man am wenigsten redet 38

Altersgrenze für aktives Wahlrecht 413

Altona, Pinneberger Kreistag 226 Alvensleben, Graf, Deutscher Botschafter in Petersburg 213. 239

Amerika, Arbeiterversicherung 391

- Dingley=Tarif 354
- Reise des Bringen Heinrich 288 ff.

Amerikanische Damen stehen nationaler deutscher Politik innerlich nicht feindlich gegenüber (Bismarck) 446

Amurgebiet 129

Am Zehnhoff, Abg., Kanalvorlage 284 An den Wagen fahren 411

Andraffn, Graf Julius 297

- Musdehnung der Machtsphäre Deutschlands über seine jetigen Grenzen 452
- — Grundlegung des Dreibundes 244
- Unifikation der deutschen Staaten durch das Deutsche Reich 452

Angriffe gegen Handlungen des Monarchen gegen die Person des Reichskanzlers zu richten 403 f.

Annam 129

Unfiedelungskommiffion, Fehler 322

- Leistungen 322
- nicht arbeiten vom Standpunkt der Oberrechnungskammer, sondern von dem einer gut geleiteten, klugen und soliden Bank 348
- Organifation 381

Ansiedelungsfonds soll nicht zur Rettung verkrachter deutscher Existenzen dienen 325 f.

Unstandsflotte, gute 118

Anträge zur Zuckerkonvention 340

Antrag Albrecht (Zolltarif) 371

- Frhr. v. Wangenheim (Zolltarif) 371
- Heim (Zolltarif) 371
- Herold (Zolltarif) 374
- Kardorff (Zolltarif) 371 ff.

Unwesenheitsgelder 412 f.

Anzer, Bischof in Schantung 13. 17

- Deutsches Protektorat 147
- Entwickelung der Berhältnisse in China 252

Apia, Aufruhr 58

- Beschießung 63

Arabischer Märchenerzähler 210

Arbeiter, Aussicht auf sichere und lohnende Arbeit wichtiger als billige Lebensmittel 193

- Gleichberechtigung mit andern Ständen und Klassen 393
- Lebensbedingungen, günftige 192
- Borhandensein sichrer und lohnender Arbeitsgelegenheit wichtiger als billiges Brot 358

Arbeiteranwerbung auf den Salomonsinseln 110

Arbeiterkundgebungen aus freiem Willen, nicht Potemkinsche Dörfer 393 f.

Arbeiterwohlfahrt3-Einrichtungen 473 Arbeiterwohnungsfrage 473

Arbitrage, obligatorische 116

Archäologisches Institut in Athen 474

Arcona, deutscher Kreuzer 7. 80

Argumentum e contrario 83. 418

Armenien, deutsche Intervention 306 Arnim, Graf von, Samoa-Interpellation

Arrondierung beutschen Sübseebesites 81 f. Aschenbrödel will Deutschland nicht spielen 30. 406

Astanier, Siegesallee 225

Ast absägen, auf dem die Monarchie sitzt 366

Aftronomische Instrumente aus Peking 304 f. Athen, v. B. Geschäftsträger 1

- Dörpfeld 474 f.
- Finanzdelegierte der Großmächte 11 Au courant 337

Auer, 12000 Mark-Interpellation 155 Aufdringlich um Liebe zu werben, hat Deutschland nicht nötig 405

Auflösung des Landtags, Entscheidung der Arone 284

Augenblickserfolge 176

Augenmaß, richtiges, in der auswärtigen Politik 67

Augustenburgische öffentliche Meinung 174 Ausbaden 400

Aus eigner Kraft 176

Auseinandersetzung über Machtverhältnisse auf der Erde 89

Au sérieux nehmen 409

Ausfuhrzuschüffe auf Zuder nur Rotbehelf und Kampfmittel 312

Ausgabebewilligungsrecht des Reichstags 138

Ausgleich der Gegenfäte 176

- öfterreichisch=ungarischer (1867) 294

Ausgleichende Gerechtigkeit 177

Ausländische Beurteilung inländischer Bor= gänge, Reichsregierung läßt fich dadurch nicht impressionieren 240

- Preffe: Berfuch, Migtrauen zu fäen zwischen der Berliner Regierung und den Regierungen von London und Rom 435 Ausland aus dem Spiele lassen (Chamber=

(ain) 242

- beffen interne Berhältniffe 9f.

- warnen 378

Auslandsflotte, Berftärfung 118 Auslandsichiffe, Verdoppelung 88

Auslandsschulen, Anrechnung des Dienst= alters der Lehrer 470

Auslandsichulwesen, deutsches 469 ff.

Auftralische Rolonien früher Niederlaffungen von Deportierten 81

Auswärtige Politit, Beurteilung vom Stand= punkt subjektiver Empfindungen, statt auf Grund bes Staatsintereffes 250

- mit Ropf, nicht mit Gefühl machen 400

- micht nach vorher festgelegtem Plane zu führen 81

- nicht vom Standpunkt Abam Riefes 81

- Reden, Resolutionen und Bolts= versammlungen schreiben ihr keine Rich= tung vor 247

- Reibungeflächen einft und jest 91 f.

- richtiges Augenmaß 67

- - vom Standpunkt der Bierbank 175

- - vom Standpunkt reiner Moral= philosophie 175

Ausweifungen 36 f.

- von Hollandern 51

Autonomie der Bundesglieder 160

Art an die Wurzel des Parlamentarismus legen 363 f.

Bachem, Dr., Chinaexpedition 207

- Diftaturparagraph 334

Bachmann, Interpellation über Trier 425 f. Baden, Antrag auf Ausrüftung eines deut= schen Kriegsschiffes (1807) 102

- 50jähriges Regierungsjubiläum bes Großherzogs 307 f.

- zollpolitische Konferenz 221 f.

Bären aufbinden 250

Ballestrem, Graf, Antrage zur Zuckerkon= pention 340

— Tod der Königin Viktoria 180

Barbarei der Boxerbewegung 131

- und Graufamfeit, Prazedenzfälle in fontinentalen Kriegen 241

— zu ihrer Bekämpfung die europäischen Mächte einig 252

Barth, Dr. Abg., am wenigften berufener Interpret des erften Reichstanglers 341

- Antrag zur Zuckerkonvention 340

- deutsche Politik in China 23

— Handelsvertrag mit England 28

- fein Prophet 378

- Trierer Schulftreit 428

- und Roeren, zusammen eingesperrt, werden sich einmals verständigen und vertragen 430

- Wahlgeheimnis 286 f.

- Weltpolitit 249

- Rolltarif 376

Baffermann, Dr. Abg., äußere Politik 190

- Chinaexpedition 207

— Chamberlain 246

- Bolltarif 372

- zweite Flottenvorlage 118

Battenberg, Prinz Alexander 174

Battenbergische Bulgarei 174

Battle of Dorning 409

Bauer in der Jabel, der vom Gaul immer wieder herunterkollert 406

— ist sozusagen auch ein Mensch 393 Baumwolle, rohe 365

Bapern, Prinz Ludwig 388

- Pringregent 386 ff.

- Pring Rupprecht 149

- zollpolitische Konferenz 221 f.

Bayern, (Nordd. Cloyd) 29 Bayrifd=patriotifcher Bauernverein 387 Beaufort, de, 163

Bebel, Abg., Angriffe auf das deutsche Heer dem Urteile des deutschen Bolkes über= laffen 254

- auswärtige Beziehungen 409
- Bischof Anzer 252
- Burenfrieg 169 ff.
- China=Expedition 150 ff. 207
- chinesischer als die Chinesen 334
- darf sich diesen Luxus nicht gestatten 249
- beutsches Heer 153f.
- deutsche Truppen im deutsch-französischen Kriege 253
- Deutschlands chinefische Politik 250
- Diktaturparagraph 334 ff.
- dirette Nachrichten aus China 153
- Etatsrede 406
- Erzesse deutscher Truppen 251
- freiwilliger Chinese 151
- Gegner der Weltpolitik 249
- Haiti 410
- Hunnennoten 147
- mehr Protestler als der enragierteste Protestler 334
- Minister des Aeußern 250
- Mißtrauen der Dreibundverbündeten gegen Deutschland 245
- namens der Beltpolitik Polemik gegen Seimatspolitik 249
- Präsident Krüger 171
- Reden bes Kaisers in Bremerhaven und Wilhelmshaven 152
- sozialpolitische Gesetzgebung 408
- Benezuela 410
- Weltpolitik 248 f.
- zweite Flottenvorlage 97. 118

Becker, Nikolaus 102

Beiseite geschoben werden 121. 149 Beist auf Granit 242

Belgien, Arbeiterversicherung 391

— Briiffeler Zuderkonvention 311 Belgifche Zollbeamte (Benezuela) 436 Bennigsen, Rud. v., Weltpolitik 90 Berchem, Graf 85 f. Berg und Mohammed 213

Berlin, amerikanischer Botschafter 204

- Philosophische Gesellschaft 468
- Universität 1

Berliner Geheimräte-Maffiosi 156

- Rongreß, v. B. Sefretar 2
- Kongreß, deutsches Protektorat über deutsche Christen im Orient 36
- Rorrespondenz 155
- Schulverein 448 ff.

Bernstein, Schriftsteller 214

Bescheidenheit, zu große, des Deutschen im Auslande, die Zeiten sind vorüber 406 Beschlagnahme deutscher Schiffe durch Eng-

länder 103 ff.

Beffere des Guten Feind 294

Bestechlichkeit 155

Besteuerungsrecht der Gemeinden 374

Betriebssteuer, allgemeine 42

Biedermann 467

Bierbant, auswärtige Politit 175

Bindewald, Zolltarif 364

Birma 129

Bismard, Herbert Fürst von, Abg. Richter 213

- — Antrag zur Zuckerkonvention 340 f.
- — Auseinandersetzung mit Abg. Dr. Barth 341
- — Auseinandersetzungen mit bem Reichskanzler 211 ff. 341 ff.
- — Enthüllung des Bismarck-Nationals denkmals 222
- — Graf Bülows Zirkularerlaß an die Bundesstaaten 212
- — in fraudem creditorum 212
- - Jesuiten in den Kolonien 86
- — Mandschurei 212
- politische Beziehungen zu den Ber= einigten Staaten 43
- — Samoa 68
- — Bertrauen zu der Leitung der beutschen auswärtigen Politik 46
- Berwahrung gegen die Andeutung, daß er Interessent an Zuckersabriken sei 343
- Buckerkonvention, Sprung ins Dunkle und übers Anie gebrochen 340

- Bismard, herbert Fürst von, Zustim= mung zur Chinapolitik 212
- Bismard, Otto Fürst von, Anerkennung für Prof. Biedermann 467
- "antiquierte Anschauungen"; diese Neußerung hat Frhr. von Sternburg nicht getan 444
- — Ausgangspunft und Bahnbrecher einer neuen Zeit 224
- ausländische Hülfe acceptieren und erbitten, wann deutschen Interessen das mit gedient wird 429
- — Auswärtige Politik, Fundament des europäischen und des Weltfriedens 101
- — Auswärtige Politik und Moral= philosophie 175
- - Battenberg-Episode 404
- Beziehungen zu Amerika immer auf das sorgsamste gepflegt 446
- — beutsche Beziehungen zu Ungarn 447 ff.
- - beutsche Flotte 118f.
- — deutsche Männer aus Posen in Barzin 325. 347
- — Deutscher im vollsten Sinne des Worts 225
- — Deutsches Kaisertum seinem Genie und Mut, seiner Ausdauer, Klugheit und Arbeit zu danken 225
- — deutsches Bolf in den Sattel ge-
- Deutschland Gleichberechtigung mit andern Bölfern, Recht auf Einheit, Selbständigkeit und Wacht geschaffen 224
- — Diätenlosigkeit 289
- — Diftaturparagraph 332
- — Diplomaten sollen im allgemeinen feine Ausländerin heiraten 444 f.
- Doftrin nicht boch geschätt 224
- Fortsetzung der von ihm 1886 begonnenen Ostmarkenpolitik 320
- — Gefahr großen europäischen Krieges (1879) 244
- — gigantischer Schatten wächst mit Ausreisen nationalen Urteils 223
- Grenzen des Erreichbaren erkannt 224

- Bismarck, Otto Fürst von, größter deutscher Mann 278
  - große Dinge nicht machen, aber Lauf der Dinge beobachten und das Reise sichern 224
  - — Grundlegung des Dreibundes 244
  - — im Reiche der Tat was Goethe im Reiche der Geister 224
  - — Indemnität 138
- Initiativanträge und verbündete Regierungen 287
- in jeder Hinsicht stehen wir auf seinen Schultern 224
- — Frrtum unterworfen 224
- - Karolinen 82 f.
- - Rreisrichterei 450
- — Küraffierstiefel 446
- — Löwennatur 223
- — Maximen für alle Fälle und Lagen nicht aufgestellt 224
- Modus vivendi mit Papst Leo XIII. pereinbart 432
- — Name als Fenersäuse vor dem deutschen Bolke in guten und schweren Tagen 225
- — nationales Eigentum 224
- - öffentliche Meinung 174 f.
- Ostmarken nicht vorwiegend mit kleinen Leuten besiedeln, sondern Großgrundbesitz zu Domänen machen 325
- — Oftmarkenpolitik 278. 347
- — politische Beziehungen zu den Ber= einigten Staaten 44
- - Professoren 449
- Richtschnur vernünftiger Politiknur wirkliches und dauerndes Interesse der Bolksgemeinschaft 224
- Schiff auf dem Strom lenken, aber nicht den Strom selbst 224
- — Schlange erdrückt, die unfern Genius umschnürte 224
- - Schöpfer der Reichsverfassung 287
- – seine Zeit die größte unserer Ge=
- — spanische Monarchie 83
- — Spuren seiner Erbentage unvers gänglich 223

Bismard, Otto Fürst v., Berhältnis ber Bundesstaaten 125

- - Berstärfung des Domänenbesitzes im Often 347

— — Berstandespolitik und Gefühls= politik 404

— — von keiner Partei allein in Be= schlag zu nehmen 224

— — vorbildlich für Graf Bülow 125. 466

— vorsichtiges Einlenken in Samoaund Karolinenfrage 446

— — Wacht an der Weichsel und Warthe 325

- - Weltpolitik vorausgesehen 299

— — Wohl der Gesamtheit fördern 222

— - zwei Erlaffe über Beziehungen zu Defterreich=Ungarn 447 ff.

Bismard=Archipel 73. 75

Bismarck — Goethe 224

Bismarcf=Nationalbenfmal in Berlin, Enthüllung 222 ff.

Bismardicher Geist 466

Blankenese 226

Blaffe Renommage 251

Blauer Fluß (China) 54

Blipableiter abgeben für andre 140

Bluntschli, Staatsrecht 255

Bockshorn: Reichsregierung läßt sich durch fremden Tadel, fremde Angriffe und Drohungen nicht ins B. jagen 235

Böhmen, Jungtschen und Alttschen 262 Bohemund 35

Bolt, Abg. für Saarbrücken, Stimmzettel 287

Bonapartes-Hohenzollern 141

Bonapartische Tendenzen 394

Bonapartismus 394

Bosnien, Präzedenzfälle Chamberlains 241

Botschaft vom 17. Nov. 1881 390 f.

Bougainville, Salomonsinsel 110

Boger 461 f.

Boxerbewegung 128. 130. 461 f.

Boykottierung deutscher Gewerbetreibender 269

Brahemünde, Erweiterung des Hafens 383 Brandenburg, deutsches Linienschiff 465 Pengler, Eraf Bülows Reben 2c. Brandt, v., Gutachten 198

Brasilien, deutsche Eroberungsgelüste 435

Braugerste 372. 374 f.

Braunschweig, Toleranzantrag 160

Brefeld, Handelsminister, Entlassung 279 Bremerhaven, Rede des Kaifers 148 f.

Briefe: mit Briefen operieren 151

Bright, John 119

Britische Besitzungen, deutsche Handels= beziehungen 52

Bromberg, deutsche und polnische Lehr= linge 264

— Eisenbahndirektionsbezirk, Arbeiterwohnungen 383

— Landwirtschaftliche Anstalt mit Bibliothek 272. 385

— Regierung 256

- Theater 272

Brüffeler Deklaration 115

- Zuderkonvention 311 ff. 339 ff.

— — Anträge 340

Budgetkommission des Reichstages, Bershandlungen 10 ff. 51 ff.

Bued, Generalsefretar 154 ff.

Bülow, Bernhard Ernft v., Bater 1

— Bernhard v., Sohn, Abiturienten= examen 1

— Amtsniederlegung bei Einfluß dynafti= scher Rücksichten auf die Politik 171

— Antrag Kardorff 376

— auf dem Boden der Gleichberechtigung der Konfessionen 261

— aufrichtig bemüht, berechtigte Klagen der Katholiken abzustellen 426

— Ausgleich der Gegenfätze 176

— ausländische Stimmungen, Strömungen und Demonstrationen bestimmen Gang und Haltung seiner Politik nicht 240

— auswärtige Politik im Geleise des Fürsten Bismarck 101

- Beitritt zum Komitee für Errichtung eines Fichte=Denkmals 468

— Botschaftsattaché in Rom 1

— chinesische Mensur 215

— Dank an Fürst Herbert v. Bismarck 212. 215

— Dank an Graf von Hoensbroech 351

31

- Biilow, Bernhard v., Dank an Landwirte, die zum Zustandekommen des Zolltarifs mitgewirkt haben 417. 423
  - deutscher Minister des Aeußern, nicht Minister in und für Pretoria 173
  - diplomatische Fähigkeiten 370
  - Ehre, vom Auslande angegriffen zu werden 189
  - Eltern 1
  - Erklärung auch für das Ausland 304
  - Erklärung auch für die Deffentlichkeit 351
  - erstes Auftreten im Abgeordneten= hause 176 f.
  - Feldzug 1
  - Förderung landwirtschaftlicher Interseisen, Ausführung faiserlicher Wünsche und Absichten 293
  - frivoler Kauseur 367
  - Fürsorge für Landwirtschaft, amtliche Pflicht und Herzensbedürfnis 184
  - Fürst Herbert v. Bismark migverftanden 214 f.
  - gerecht gegen die Angehörigen beider Konsessionen 426
  - glaubt nicht, daß er so bald den Plat räumen wird 349
  - Grafenstand 2
  - hat genug gehabt an dem chinesischen Sühneprinzen 443
  - Seimat 1
  - höslicher Verkehr mit dem Reichstage 291
  - Interessen der Gesamtheit, nicht bloß die von Zuderfabriken zu vertreten 342
  - Jefuitengefet 413 f.
  - Kanalprojekt, überzeugt, daß es reali= siert werden wird 285
  - Kanalvorlage für nüplich und notwendig erachtet 285
  - fein arabischer Märchenerzähler 210
  - fein Freund polizeilicher Schikanen 319
  - fein katholisches oder protestantisches, fein liberales oder konservatives Preußen oder Deutschland kennt er, sondern die eine unteilbare Nation 260
  - fein Rückzug hinter die Krone 295

- Bülow, Bernhard v., Konflikte vermeidet und verhindert er, geht aber im Interesse des Staates notwendigen nicht aus dem Wege 430 f.
  - Konversationston, leichter 366
- Landwirtschaft keine quantité négligeable 189
- Lebensgang 1 f.

Register.

- lederner Nachmittagsprediger 367
- Mitarbeiter und Kollegen dem Feuer aussetzen, sich selbst hinter die Front zurückziehen — denkt nicht daran 295
- Mitglied bes Allgemeinen beutschen Sprachvereins 460
- moralische Berantwortung für die Reden des Kaisers 148
- nachdrückliche Förderung der land= wirtschaftlichen Interessen 218
- Nachgiebigkeit in der Kanalfrage 231
- nimmt es keinem Blatt übel, wenn es ihn angreift 337
- öffentliches Wohl alleinige Richtschnur für innere und äußere Politik 184
- pastoraler Anstrich 366
- Billendreher 417
- Politik der Nadelstiche, hält nichts davon 319
- Politik nach einseitig konfessionellen Gesichtspunkten verwirft er 260
- politischer, wirtschaftlicher und sozial= politischer Seelenzustand 181
- politisch und persönlich den sozials demokratischen Abgeordneten zu wenig bekannt für abschließendes Urteil 156 f.
- Programm 176. 216
- Realpolitif, nationale deutsche 190
- Referendariatsprüfung 1
- Reichstanzler 2. 125
- Rücksicht gegen ben Reichstag 370
- Rundschreiben über Borgeschichte der China-Expedition 461 ff.
- Schulzeit 1
- fozialpolitisches Bekenntnis 402
- Staatsraison Deutschlands und Pflicht gegen Deutschtum allein maßgebend 240
- Staatssefretar bes Auswärtigen 2

- Bülow, Bernhard v., Streichbölzchen an Abg. Richter zum Anzünden des Brandes, an dem er seinen Parteitopf kochen kann 232
  - Studium Schopenhauers 419
  - Taufe des Schnelldampfers Deutsch= land 98 ff. 459
  - "Umgefallen ift er doch!" (Müller= Meiningen) 424
  - Universitätszeit 1
  - Unwiffenheit und Beschränktheit 378
  - Berantwortung für Rückwirkung pers fönlicher Kundgebungen des Kaisers 387
  - Berfassung sein Bademekum 279 f.
  - Berhalten gegen Bebel 375
  - versteht in nationalen Fragen keinen Spaß 261
  - Vertrauen des Herrenhauses verdienen 216
  - Borftellung im Herrenhause 215 ff.
  - Wanderer, dem der Freisinn erst durch Sonne, dann durch Wind den Mantel abzugewinnen versucht 294
  - warmer Freund der Landwirtschaft 282
  - Zusagen für die Landwirtschaft 367
  - zweifelt nicht an der Loyalität der polnischen Mitglieder des Herrenhauses 344

Bülow. Geschlecht 1

Bülow, Luise Biftorine, geb. Rücker 1 Bülow, Otto Hans Theodor v. 457 f.

Bürgertum nicht identisch mit Bourgeofie 401 Bürgschaft für den Frieden ruht in der eignen Kraft 161

Bufa, Salomonsinfel 110

Bufareft, v. Bülow Gefandter 2

- beutsche Schultonferenz 469 ff.

Bulletin des lois 329

Bund der Landwirte hat die Interessen der Landwirtschaft beim Zolltaris weniger wahrgenommen als die Mehrheit des Reichstages 423

Bundesfürften, Rechte 238

Bundesglieder, Pflichten und Rechte 222 Bundesrat, Abordnung zum Regierungsjubiläum in Karlsruhe 307

— erste Siţung unter Graf Bülows Borsiţ 125

- Bundesrat, keine parlamentarische Ber= fammlung 290
  - Bersammlung der Bertreter der ein= zelnen Staaten 290
  - Zolltarifvorlage 217. 227
  - Postdampfer 103. 105

Bundesratsausschluß für auswärtige Ansgelegenheiten 466

Bundesregierungen und verbündete Fürsten, Berzicht auf mancherlei Rechte zu Gunften der Reichseinheit 413

Bundesstaaten, Anspruch auf unbedingte Achtung der ihnen versassungsmäßig zu= stehenden Befugnisse 238

- Einvernehmen und gegenseitiges Bertrauen 125 f.
- gegenseitiges Bertrauen 222
- gutes Einvernehmen unter den Regierungen 222
- Gelbständigfeit und Bürbe 232

Bundesstaatlicher Charakter des Reiches 160. 238. 389

Bunsen, v., Präsident des deutschen Schulvereins in Berlin 449 ff.

Burengenerale, Bedingungen des Empfangs beim Raifer 404

- in Berlin 404 f. 421
- Mittelsmann 404
- Sinneganderung 405

Burentrieg 161 ff.

- amerikanische Intervention 163
- amerikanische Mediation 164 f.
- Deutschlands Rat zur Mäßigung 162 ff.
- Frankreich teine Initiative 166
- Friedensvermittlung 164 f.
- Intervention 164 f.
- Mediation 164f.
- Schiedsspruch der Berein. Staaten 163 Burenrepubliken, Krieg mit England 103
- Unabhängigkeit 166

Burschenschaftsfest auf der Wartburg 459

6

Căsar 391

Cäsarismus 394

Caprivi, Graf, Chen von Diplomaten mit Ausländerinnen 445 Caracas, Schlachthof 436

Carolath, Emil Prinz, auf Haseldorf 226 Castro, Dankgefühl für Bebel 410 f.

Chakofi (Togo) 111

Chamberlain über deutsches Heer 241 ff. Chambers, amerikanischer Oberrichter in Apia 63

Charlotte, deutsches Schulschiff 60

Chauvinismus und Baterlandsliebe find nicht identische Begriffe 405

Chimarifche Politik 231

China, Aufnahmefähigkeit 132

- Aufteilung 30. 132
- Aufteilung ohne Deutschland 129
- ausgequetschte Zitrone 203
- Auswärtiges Amt 136
- Befreiung der Europäer in Beting 134
- Befriedigung der Mächte 198 ff.
- Bestrafung der Schuldigen 196
- Chriftenverfolgung 462
- Dedungsfrage 198 ff.
- beutsche Schlachtflotte 209
- deutsches Oberkommando 138 f.
- beutsche Ziele 127. 131 ff. 206 f. 253.
- Deutschlands wohlwollende und freund= liche Absichten 78
- Deutschlands Zwecke wirtschaftlicher und kultureller Natur 205
- Dichunkenzölle 199
- Eingreifen der Mächte in den Staats= organismus 199
- Eisenbahnen = und Bergwerkskonzes= fionen an Deutsche 14, 16 ff. 20 f.
- Entschädigung, allgemeine 198
- Entschädigung an Regierungen, Ge= fellschaften und Privatpersonen 135
- Entschädigung der Mächte für Auslagen und Kosten 134
- Ermordung des deutschen Gesandten 130
- Erschließung für europäische Kultur 252
- Ernierung und Bestrafung der Schul= digen 147
- europäische Kontrolle des Finanzwesens 199

China, europäische Kultur 131

- Exzesse gegen Missionen in früherer Zeit 129
- finanzielle Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen 203 f.
- Forderungen der Mächte 134 ff.
- Fortbestand 21. 198f.
- französische Missionare 462
- fremdenfeindliche Setten 135
- Friedensbedingungen 196
- Friedensprogramm, gemeinsames der Mächte 195
- Gang der Berhandlungen 195 ff.
- Garantien für die Zufunft 134
- Genugtuung für Untaten 134
- Häfen, offene, für alle Nationen 133
- Handels= und Schiffahrtsverträge 136
- Hofzeremoniell 136
- innere Steuern 199
- internationale Friedhöfe 135
- Justizwesen 197
- Raiserin Mutter 305
- kaiserliche Schutztafeln für christliche Kirchen 12f.
- feine beutschen Sonderansprüche 205
- Konzessionen an Deutsche für Gifensbahnen und Bergbau 14. 16 ff. 20 f.
- Liaotong 130. 152
- Likinzölle 199
- Mandarinen 196 f.
- Missionare ichuld an den Wirren 147
- Mord des Kanzlers der japanischen Gesandtschaft 196
- Pazifizierung 146
- Prüfungen, offizielle 134
- Regelung der Berhältniffe 195
- Rückfehr ber beutschen Schiffe 301
- Ruglands Zwecke kultureller und poli= tischer Ratur 205
- Salzmonopol und Salzzoll 199
- Schutz der Fremden und Miffionare 17
- Geezölle 199
- Sicherstellung der Fremden 134
- : Spanien, Kiautschou: Karolinen, Barallelen 74
- Staatsvermögen nicht verringern 203 f.
- Strohmänner 197

China, Sühne für Ermordung deutscher Missionare in Südschantung 12 f.

- Sühnedenkmäler auf Friedhöfen 135
- Sühnekirchen in Schantung 12f.
- Sühnemission 197 f.
- Sühneprinz nach Deutschland 134
- Territorialbestand erhalten 133
- Todesstrafe für Rädelsführer 134
- Tributreisämter 199
- Berminderung der deutschen Besatzungs= brigade 300 f.
- Borgeschichte der Wirren 127. 131 ff. 206 f. 253. 461 ff.
- Waffeneinfuhrverbot 135
- Zahlungsfähigkeit 132
- Zahlungsgarantien 201
- Zentralgewalt 128
- Ziele deutscher Politik 127. 131 ff.

China=Expedition, erfte Forderung 126 ff.

- politische Notwendigkeit 126. 461 ff.
- zweite Forderung 194 ff.

China-Expeditionen vor 1897 129

Chinafrage, detaillierte Mitteilungen 210. 461 ff.

Chinainvaliden 181 ff.

Chinamüdigkeit in Deutschland 301

Chinapolitik, nicht abenteuerlich 414

Chinawirren, europäische Kultur 131

- Kiautschou 129

Chinejen, Ereignisse der letzen anderthalb Jahre nicht spurlos vorübergegangen 252

- für Imponderabilien empfänglich 209

Chinesische Mission 17

Chinesischer Gesandter in Berlin 151

Chinesisches Absatzebiet 15

Chinesisch=japanischer Krieg 89

Choiseul, Salomonsinsel 110

Chue-Peh-Pefien, Kirchenbau 13

Conditio sine qua non 186. 389

Convoi=Recht 104

Cormoran, deutscher kleiner Kreuzer vor Kiautschou 7

Coups de tête 194

Cour d'arbitrage 116

Courtoisie, internationale 69

Crête=à=Bierrot, haitian. Flaggschiff 6. 410

Cri du coeur 213

#### D

Danzig, Gijenbahndirektionsbezirk, Arbeiter= wohnungen 383

- polnische Aerzte und Apotheker 266
- Stadtfreis 382

Danziger Niederung, Kreis 382

Dardanellen, Durchfahrt rufsischer Torpedoboote 399

Dar = e8 = Salâm—Mrogoro, Gisenbahn 218 ff.

Dasbach, Abg., Diäten keine Verfassungs= änderung 291

— Wahlfreiheit 289

Delagoabai, neutrales Gewässer 103

Descaffé, Dreibund 441

- Präsident Krüger 166

Demonstrationen polnischer Studenten in Berlin 274 f.

De mortuis nil nisi bene 331

Dennewiß, Schlacht 274

Deportierte — Deputierte 81

Deutsch=amerikanisch=englisches Abkommen über Samoa 87. 109

Deutsch-chinesisches Abkommen über Kiautichou, Wortlaut 18 ff.

Deutsch=englisches Abkommen über China 133. 202

- -- Ubtommen über Samoa 86 f. 109
- — Abkommen über Südafrika 52 f. 172

Deutsche Arbeit und Intelligenz, Dünger für fremde Gärten 16

Deutsche Bevölkerung in den Ostmarken, Mut und Einigkeit 278

- der, reserviert sich den Himmel 7
- der, überläßt Nachbarn Erde und Meer 7
- Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 472 f.
- Gläubiger Griechenlands 26 f.
- in Ungarn 446 ff.
- Anechte der Menschheit 96
- Marine, Mannszucht 66
- öffentliche Meinung 174 f.
- öffentliche Meinung, frei von Boreingenommenheit für das amerikanische Bolk 48

Deutsche Ditafrifalinie 103 ff.

- Politif, fundamentaler Grundfat: feine aktive Drientpolitik treiben 441 f.
- Rechtspflege, graufam 257
- Reedereien, Reellität und Lonalität 107
- Schulen im Auslande, Fonds erhöht 59 f. 469 ff.
- Seeoffiziere, Chrgefühl, Takt, Selbst= beherrschung 66
- Soldat, der alte 142. 154
- Soldaten in China, Bravour und Humanität 252
- Tadelsucht 420
- Tageszeitung, Reichstanzler nimmt es nicht übel, wenn sie ihn angreift 338
- Treue gegen Berbündete 438
- und ruffische gut geleitete Politik ohne unüberbrückbare Gegensätze 139

#### Deutscher Kleinmut 420

- Orden, Kolonisierung bes Oftens 279
- Schulverein, Kundgebungen ohne politische Bedeutung (Bismard) 450
- Soldat, Mannszucht und Menschlich= feit 154

#### Deutsches Bürgertum 393

- heer, Bebel 153 f.
- — blankes Wappenschild 242
- Leben und Eigentum vor Beeinträch= tigung wahren, gutes Recht und neu= trale Pflicht 45
- Reich, bundesftaatlicher Charafter 238, 389
- Reich, föberative Grundlagen 389
- Macht und Einheit werden durch Berschmelzung mit den öfterreichischen Erblanden eher verlieren als gewinnen 453
- Bolk, das Gewissen der Welt (Maeter= lind) 411
- Besen: an der Oberfläche Bellen= gefräusel der Tadelsucht und des Klein= mutes; darunter breit und mächtig der Strom unserernational. Entwickelung 420
- Deutsch-französischer Krieg, Präzedenzfälle Chamberlains 241
- Deutschland, Abänderung der Zudersteuer= gesetzgebung 311 ff.
  - aggreffiven Tenbenzen fern 108

Deutschland, Aftionsfähigkeit in Europa 140

- = Amerika, literarijcher und wijjenschaft= licher Gedankenaustausch 50. 54
- = Amerika, wirtschaftliche Reibungen 50
- angeborne Bescheidenheit 90
- angriffs= und friegslustige Absichten: Berleumdung 245
- Annexionspolitif in China 132. 208
- Ansehen hat durch Breschen nicht geslitten 238
- Anteil am internationalen Güteraus= tausch 229
- Anteil an Englands Trauer beim Tod ber Königin 180
- Arbeiterversicherung steht einzig da 391
- Aschenbrödel 30. 406
- Aufschwung der Industrie 90
- Aufschwung des Handels 100. 119
- Aufteilung Chinas 30. 132
- Ausland gegenüber mur dann stark, wenn aus Reichstagsberatungen überall der nationale Gedanke hervorleuchtet 229 f.
- auswärtige Politik nicht habgierig, unruhig und phantastisch 92
- Balkanvölkern gegenüber freundlich 33
- bei Konflikt mit England in Ufrika allein auf eigne Kräfte angewiesen 173
- bequemer und den Nachbarn angenehmer in früheren Tagen 96
- Beziehungen zu anderen Mächten, durch Erwerbung ber spanischen Subseeinseln nicht gestört 77
- Bismarcks Politit, Fundament des europäischen und des Weltfriedens 101
- braucht sich niemandem an den Kopf werfen 405
- braucht feine Flotte (Ledebour) 415
- bündnisfähigstes Land der Welt 440
- =Bulgarien (1885) 174
- Burenfrieg 161 ff.
- =China, Meinungsverschiedenheiten ge= schwunden 152
- Chinapolitif Beltpolitik 210
- dinesischer Sühnepring 134
- Doftrinarismus 90
- Ebenbürtigkeit mit den anderen Mäch= ten 149

- Deutschland, Ehre in China schützen, Lebens= frage 214
- Einfuhrüberschuß 379
- - England, Basis voller Parität und gegenwärtiger Rücksichtnahme 108. 167. 186
- — beste Beziehungen im Rahmen unserer vollen Selbständigkeit 208
- - Burenfrieg 167
- gute und freundschaftliche Be-
- — Handelsvertrags=Provisorium 69
- Reibungsflächen und Berührungs= punkte 186
- - Schiedsgericht 107
- ungetrübte Fortdauer freundschaftslicher Beziehungen entspricht dem Intersesse beider Teile 242
- wiele Punkte, wo sie zusammen= gehen können 38
- Erhaltung des Friedens 103
- Ermordung v. Kettelers 152. 250
- europäische Position 94
- europäische Stellung beruht auf dem Dreibund und den guten Beziehungen zu Rußland 94
- Expeditionskorps in China auf sechsten Teil reduzieren 301
- Flotte muß handel, Landsleute in der Fremde, Miffionen, Sicherheit der Küften schügen 95
- =Frankreich, in China keine sachlichen Gegensätze 206
- - foloniale Abmachungen 91
- - ruhige und friedliche Beziehungen 396 f.
- Freundschaft mit Amerika 288
- Freundschaftsvertrag mit Samoa 109f.
- Freundschaftsvertrag mit Sansibar
- Freundschaftsvertrag mit Tonga 109 f.
- Friedensbedürfnis 26
- Friedenspolitik 244
- Gebietserweiterungen in China 132
- geographischer Begriff 149
- Gleichberechtigung am Peiho und Jangtseklang 253

- Deutschland, griechisch = türkischer Streit 26 f.
- :Großbritannien: harmonisches Bu= fammenwirken im Interesse bes Welt= friedens 18
- Hammer oder Ambos im kommenden Jahrhundert 96
- Handelsaufschwung 100. 119
- Handelsintereffen in Oftafien 214. 461
- Handelsmarine 100
- Handelsvertragsverhältnis mit Eng= land 28
- Handel und Schiffahrt freier Zugang zum Jangtsestrom 297
- Handel und seine Stütpunkte 91
- hat das Recht, Meere zu befahren so gut wie andere Bölker 410
- Herabsehung der Gebrauchsabgabe auf Rucker 311
- Humanität und Hervismus 154.
- hysterisch nicht angelegt 405
- Interessen am dinesischen Handel 214
- Interessen in Oftasien durchaus wirt= schaftlicher Natur 227
- Isolierung in China 205
- italienische Auswanderung 120
- Sapan, aufrichtige Sympathie 77
- japanisch = chinesischer Friedensvertrag
  130
- faudinisches Joch 379
- feine quantité négligeable 92
- feiner fremden Macht zu nahe treten, von keiner fremden Macht sich auf die Füße treten lassen 90
- kein größeres Interesse am Zustandes kommen von Handelsverträgen wie ans dere Länder 378
- Kolonialverwaltung ohne Schematis= mus und Doktrinarismus, ohne Zopf und Enge, mit leichter Hand und breiter Auffassung der Dinge 82
- Areta 33 f.
- Kriegsmarine 141
- kubanische Angelegenheiten kein eigenes Interesse 38
- Lage der arbeitenden Klassen stetig gehoben 408

- Deutschland, Landungstruppen über das Weltmeer 141
  - langjährige Konnivenz an fremde Ansfprüche 274
  - Leben und Lebenlassen in China 133
  - Liebedienerei gegen das Ausland 170
- Lonalität der Politik 138
- Macht zweiten oder dritten Ranges in Oftafien 17
- Mannschaften nach China 137
- militärische Spannkraft 142
- Militärverwaltung 141
- Mittelalter 140
- Mobilmachung für China 142
- nationale Bürde von China verlett 130
- Reid andrer Mächte 95
- Neutralität 141
- nicht mehr auf Ausland angewiesen als dies auf Deutschland 188
- Oberkommando in China 138 f.
- österreichisch = ungarische Beziehungen tragen freundschaftlichen Charakter 37
- Orient= und Balkanfragen: in diesen für niemand die Kaskanien aus dem Feuer holen 442
- ostasiatische Politik nicht verschleiert 14 f.
- oftasiatische Politik: Rechte und Interessen schützen 15
- Parteiregiment 394
- = Polen (1862) 174
- Politik absolut friedlich 92
- Politik gegen China 150 ff.
- Politif in Polynesien 81
- Portugal 12
- Position in China beruht auf völker= rechtlichem Bertrage 130
- Protektorat über beutsche katholische Missionen in China 147
- Protektorat über südafrikanische Respubliken niemals ausgeübt 173
- Recht auf Einigung 149
- Recht des Landes und des Reichs= tages 127
- Reedereien 141
- Müdsicht auf Ausland 170

- Deutschland, ruhiger sester Mann, ohne Schwäche, aber auch ohne Provokation und Maushelbentum 406
- Rußland durch ehrwürdige Traditionen und wichtige politische Interessen verbunden 26
- = Rußland, freundnachbarliche Be= ziehungen 188
- freundschaftliches Entgegenkom= men 91
- — gute und vertrauensvolle Be-
- — Meinungsaustausch über Evakuationsvorschlag 145 f.
- Pflege guter Beziehungen eine ber vornehmsten Aufgaben deutscher Politik 188
- — unversöhnliche Gegensätze in China nicht vorhanden 205
- Schiffe nach China 137
- Schlagfertigkeit in Europa 140
- Schnelldampfer, Taufe 98 ff. 459
- Sicherheit ber Heimat 140
- Sollbestand der Flotte muß gesetzlich festgelegt werden 95
- Sonderansprüche in China 205
- soziale Gesetzgebung 390 ff.
- fozialpolitische Gesetzgebung, von Still= stehen nicht die Rede 408
- Spanien, Handelsbeziehungen 73
- — Konventionaltarife 69
- Statistit der Einkommensteuer 408
- Stellung am Golbenen horn 33. 441
- Störenfried und Aschenbrödel wird es nicht sein 30
- ftrifte Neutralität im Burenfriege 164
- Tarifverträge mit andern Staaten 193
- territoriale Zwecke verfolgt es weber in China noch in Korea 296 f.
- Tongainseln 110
- Tüchtigkeit ber Kaufleute 90
- türkisches Reich 32 f.
- überfeeische Intereffen 89. 119
- überseeisches Ansehen 140
- Umfang überseeischer Interessen 93
- uninteressiert in orientalischen Dingen und Mittelmeerfragen 26

- Deutschland unter der Führung der Hohen= zollern 459
- Bereinigte Staaten 287 ff.
- — Aufrechterhaltung der traditionellen guten Beziehungen 303
- gute Beziehungen vom Präsiden= ten hervorgehoben 91
- — Handelsbeziehungen 39 ff.
- politische Beziehungen 46 ff.
- Berschiedenheit der Konfessionen, politisch Quelle großer Leiden gewesen 260
- Verständnis und Anerkennung für Nordamerika 49
- Bertretung am italienischen Hofe 458
- Bitalität des Volkes 90
- Bolt in Baffen 241
- Waffenfreudigkeit 142
- weder reiner Industriestaat noch reiner Agrarstaat 229. 358
- Wehrkraft 140
- Welthandelsmacht 100
- Weltmacht im Often 253
- Weltmacht nur dann, wenn fein Riß auftommt im Gefüge unfrer nationalen Geschlossenheit 260 f.
- Weltmachtstellung 150
- Beltpolitif, Folge seines wirtschaft= Bachstums 100
- Weltstellung 94. 140
- wirtschaftliche Expansionsfähigkeit 416
- wirtschaftliche Unternehmungen in der Levante 33
- wirtschaftliche Zwangslage nicht vors handen 379
- wirtschaftlicher Aufschwung 140
- Zeiten politischer Ohnmacht und Demut kehren nicht wieder 96
- Ziele der auswärtigen Politik 119
- Ziele der Politif in China 127. 131 ff. 206 f. 253. 466
- Buckerinduftrie 312
- Zunahme der Bevölkerung 90
- Deutschlands Macht ruht auf der Schärfe seines Schwertes 40
  - Zukunft ruht auf seiner Macht 40

- Deutschostafrika, Eisenbahnen unabweiß= liches Bedürfnis 219
- englischer Ueberlandtelegraph 62
- Mangel an Berfehrsmitteln 219
- Ruhe und Ordnung hergestellt 219
- wirtschaftliche Rettung 219
- Deutsch=russische Handelsbeziehungen 188 f.
- Deutschtum im Auslande, Erhaltung 59 f. 460
- De Wet 404
- Dewen, Frene 55 f.
- Diäten, ausgleichender Ersat im Wahl= recht 413
- Diätenfrage, Zweckmäßigkeitsgründe für Aufhebung 412
- Diätenlosigkeit, Korrelat allgemeinen geheimen und direkten Wahlrechts 289.413
  - verfassungsmäßiger Zustand 289
- Diagonale, richtige und gerechte, in Bollfragen 191
- Dicke Ende kommt nach 402
- Diebesinseln 81
- Diederichs, von, Admiral, Befehlshaber des deutschen Kreuzergeschwaders vor Kiautschou 7
- Admiral, Karolinen-Archipel 80
- Diktaturparagraph, Aufhebung 329 ff.
- Aufhebung in Reichslanden lebhaft gewünscht 331
- außerordentliche Machtmittel, die er gewährt, fortan entbehrlich 332
- außerordentliche Maßregel immer nur gewesen 332
- Ausweisung von Personen 331
- dauernde Einrichtung niemals beab= fichtigt 332
- Mißtlang in der Debatte, einziger, vom Abg. Bebel ausgegangen 334 f.
- Mißtrauensvotum und Zurüchsetzung 331
- Reichstagsbeschlüsse 331. 335
- selten angewendet 331
- Unterdrückung von Pregerzeugnissen 331
- Dinge mischen: sich in D. m., die einen nichts angehen, falsche Weltpolitik 210 Dinglen=Tarif 42. 354

Diplomatisches Duell 9

Dispositionssonds für die Oberprösidenten von Oftpreußen, Bestpreußen, Posen und Schlesien erhöht 273

Distinguo 15

Doch ach, schon auf des Weges Mitte u.s.w. 165

Dörpfeld, Brof. Dr., in Athen 474f.

Dogmen im politischen und wirtschaftlichen Leben nicht vorhanden 224

Doktrinarismus in Kolonialverwaltung 82 Domänenpächter, Offiziere für das Heer deutscher Ansiedler im Often 347

- zuverläffiges Element 324

Don Quixote spielen 168

Donau, untere, deutsches Schulwesen 469 f.

Dormition, Beiligtum der 35

Dortmund-Em3=Ranal 178

Draht zwischen Berlin und St. Petersburg 185. 188

Dreibund, Aufrechterhaltung des status quo und somit des Friedens 437

- beruht nicht auf zufälliger, vorübers gehender oder fünstlicher politischer Konstellation, sondern auf dauernden natürlichen Interessen der beteiligten Mächte 437
- Beftand 9ff.
- Bindemittel für die durch geographische Lage, und historische Traditionen auf gute Nachbarschaft angewiesenen Staaten 245
- Charakter auf die Dauer berechnet 437
- befensiver Charakter ohne jede Einsschränkung und Abschwächung aufrecht erhalten 438
- Ergebnis geschichtlichen Werbeganges breier großer Staatswesen 37
- Erneuerung 437
- . Festung in Friedenszeiten 37
  - Garantie für den Frieden und den status quo 245
  - Gegner in Desterreich-Ungarn und in Italien 458
  - Grundlage für Deutschlands europäische Stellung 94

- Dreibund, innere Entwickelung der verbündeten Bölfer berührt er nicht 438
  - keine absolute Notwendigkeit mehr für Deutschland 245
- lästige Verpslichtungen legt er den Teilnehmern nicht auf 243
- Land= und Seeftreitfrafte bestimmter Höhe forbert er nicht 243
- nicht an Bedeutung verloren 440
- Quertreibereien in italienischen, eng= lischen und französischen Blättern 438
- schließt gute Beziehungen der Teils nehmer zu andern Mächten nicht aus 243
- Teilnehmer würden ohne ihn zum Teil zu größeren militärischen Auswendungen genötigt sein 244
- verbindet Bergangenheit und Gegen= wart und sichert die Zukunft 243
- Versicherungsgesellschaft, nicht Erswerbsgenossenschaft 243
- Bersöhnung zwischen nationalen Errungenschaften der 60 er und 70 er Jahre mit den Prinzipien der Stabilität auf der Basis der Wiener Verträge 243
- Wahrung des status quo 37

Dreibunderneuerung nicht verquiett mit 30ll= und handelspolitischen Fragen 439 Drenfus in Elsaß-Lothringen 12

— feine Beziehungen zu Deutschland 11 f. Drohen mit dem Zorn des Auslandes würdelos 235

Düffeldorf, Rheinwerftbauten 310 Düffeldorfer Ausstellung, Eröffnung 308 ff. Dumm ist Polen ohne Posen 277 Durban, Hafen 103 Dynastische Rücksichten 171. 190

# E

Ebingburgh, Rebe Mr. Chamberlains 241 Ehen zwischen Bolen und deutschen Katholiken als Mischehen bezeichnet 267 Ehrgeiz der Monarchen 167 Ehrlichkeit der deutschen Bolitik 435 Eigne Angelegenheiten mit nationalem Egoismus verhandeln 229 Eines Mannes Rede ist keine Rede 148 Eingebungen des Gefühls ohne Einfluß auf große Politik 164

Einmischung in den südafrikanischen Krieg 305 f.

Einsicht des Reichstags 138

Einverständnis unter den Mächten 138

Einzelstaaten, ihre parlamentarische Körper-

schaften dürfen Beschlußfassung Reichstags nicht beeinflussen 328

- Zuständigkeit 328. 338

Eisenrobender Westfale 309

Elbing, Stadt= und Landfreis 382

Elmshorn 226

Elfaß=Lothringen, Drenfus 12

- f. Reichslande

Elnite, Krüger 165

Empfindungen der deutschen Bolksfeele 168 Engländer legen ihr Kapital im Ausland auf eigne Gefahr an 434

England, Arbeiterversicherung 391

- Birma und Hongkong 16. 129. 147 f.
- Erbitterung des Bolfes gegen Deutsch= land wegen Haltung deutscher Presse im südafrikanischen Kriege 400
- Flottenvermehrung 94
- Gleichstellung des Kolonialzuckers mit dem der Bertragsstaaten 307
- gute Gesinnungen bei ber Besetzung Beiheiweis 29 f.
- Handelsvertragsverhandlungen 52
- imperialistische Strömung 119
- in Hongkong 16
- Rolonialreich 89
- Nachwehen des siidafrikanischen Krieges
  471
- Parlamentsverhandlungen über Hong= tong 147 f.
- Politik der Nichtintervention 119
- politischer Umschwung 119
- Schadenersat für Beschlagnahme deut= scher Schiffe 107
- Geebehörden 106
- Thronwechsel 187
- Tod der Königin Biftoria 180 f.

Englands berechtigten Interessen in Ostasien tritt Deutschland nirgends entgegen 18 Englische Kriegführung in Sildafrika, Einspruch dagegen 306

- Kolonien, Zuderkonvention nicht beisgetreten 317
- Presse-Deutschland 399
- Regierung, Angriffe im eigenen Lande 399

Englisch=japanisches Abkommen 295 ff.

Englischer Markt, Hauptabsatzgebiet für deutschen Zucker 312

Englisch-japanisches Abkommen, Deutsch= Land erhielt Geburtkanzeige, hat aber nicht dabei Pate gestanden und mit der Baterschaft erst recht nichts zu tun 298 f.

— — Erhaltung des status quo in Ostasien 297

Englische Windmühlen 168

Ente, fetteste, die je aus einem trüben Pfuhle aufgeflogen ist 45

Enten, fette 55

Entenzucht, Virtuosität der Agentur Laffan 208

Entrüftung über Chamberlain 241

Entstellungen in der sozialdemokratischen Bresse 156

En vedette 225

Ephippia bos 415

Erbbaurecht und Arbeiterwohnungen 473

Erbschaft der Geschichte 268

Erfolge, große, von Schweiß, Zeit und Geduld abhängig 84

Erlöserkirche, Bauland 34

Eroberungsfrieg 131

Erster Diener des Staates 141

Erwerbsstände, Schut der großen, Pflicht der Regierung 177

Eulenburg-Hertefeld, Fürst, deutscher Botschafter in Wien 240

Europäische Kultur, Chinawirren 131

Europäisches Konzert 25

Evatuationsvorschlag Rußlands 146

Evangelische Deutsche, Gotteshaus an hei= liger Stelle 34

Evangelischer Bund 457 f.

Ewiges Greinen, Schelten und Schimpfen über das Ausland noch kein Beweis von

richtigem deutschen Nationalbewußtsein 405

Ex abrupto 132

Graltierte Geifter 247

Exegit monumentum aere perennius 225

Exefutor spielen 434

Expansionsbedürfnis der Balkanvölker 31

Exportprämie (Zucker) 303

Ex post 74

Exterritorialität, Sanfibar 87. 111

Extrawurst: Deutschland verlangt keine E.

in China 298

Extrem=agrarische Politik 283

Ennern, v., Abg., Oftmarkenpolitik 254f.

# F

Falke, deutsches Kanonenboot 64 f. Faust auf den Tisch schlagen macht noch keinen auswärtigen Minister 406

- (Goethe) Bürgersmann 27
- (Goethe) Gretchen 161
- unfrer braven Matrofen wird für Kreta nicht in Bewegung gesetzt 24

Februarerlasse (1890) 386

Fermente ber Gärung 89

Fichte, deutsches Bolf aus dem Gröbsten herausgehauen 223

Fichte=Denkmal 468

Filipinos, vom deutschen Generalkonsul in Hongkong keine Waffen an sie verstauft 45

Finanzdelegierte der Großmächte in Athen

Finger herauslaffen 149

- in jeden Topf stecken 7
- in jede Ripe steden verwerfliche Welt= politit 299. 306
- zwischen Tür und Angel klemmen 164 Finland, deutsche Intervention 306 Fischer=Berlin, Abg. 211

Flibustierunternehmen Jamesons 173

Flöte auf den Tisch legen 26

— diplomatischer Einwirkung und Ueber= redung von Deutschland in Konstanti= nopel gespielt 25

Flotte, Artikel von Seeoffizieren a. D. oder 3. D. 409 Flotte, nach Ausführung des Flottenplanes erst vierte oder fünfte der Welt 409 Flottengedanke und Einheitsbewegung gleich alt 102

Flottengeset, Novelle zum Fl. 88 ff.

— von 1898, Ergänzung und Erweiterung 88 ff. 102

Flottenvorlage, Anklindigung der zweiten 88 ff.

- befensiver Charafter 118f.
- zweite, Annahme 122
- zweite, Kommissionsberatung 118
- zweite, Schlußberatung 121 f.

Flottwell, v., Oftmarken 347

Föderative Gestaltungen, für sie in Preußen fein Raum 344

— Grundlagen des Reiches 389

Formosa 129

Fraktur reden 93

Frankfurt a. M., Gymnasium 1

— Dampfer des Nordd. Lloyd zum Truppentransport 465

Frankreich, Altersversicherung der Berg= arbeiter 391

- Annam und Tonfing 129
- Arbeiterversicherung 391 f.
- Ausgaben für Flottenzwecke 94
- Bruffeler Buderfonvention 311
- Deputiertenkammer 166
- deutsch-englischer Chinavertrag 133
- deutscher Krieg gegen 1
- innere Entwickelung 472
- japanisch=chinesischer Friedensvertrag 130
- Reziprozitäts=Abkommen mit den Bereinigten Staaten (1898) 43
- Schulen im Auslande 59
- Streitgefahr 392
- Tongfing 16. 18. 129
- Beizenzoll 359
- zweites Raiserreich 306

Franz Joseph II., weiser Herricher 10 Französische Interessen un Orient von Deutschland nicht bekämpft 35 f.

Französsisches Protektorat im Orient 36 Französsisch-italienische Abmachungen über Mittelmeerfragen 243 f. Franzosen, Hinterindien 89

- Merifo 141
- Nordafrika 89
- Ditafrifa 89

Freier deutscher Rhein, Lied 102 Freihandelspolitik 283 Freiheit der Religionsübung 159 f. Freisinn, verdient um Zustandekommen des Karolinenvertrages 83 f.

Freifinnige Zeitung, Karolinen 82

- - Nichteinberufung des Reichstags 144

Fremde Minister beschimpfen 246 Frefe, Abg., Befatungen im Jangtfetale 302

- Deutsche in Ruba 46

- Leuchtfeuer in Kolumbien 51 Friedberg, Abg., Trierer Schulftreit 428 Friedensbedürfnis Deutschlands 26 Friedenskonferenz im Saag 113 ff. Friedenskundgebung im Sinne friedlicher Ausdehnung deutscher Arbeit 248

Friedensftörung, tonfessionelle, des Bischofs von Trier 426

Friedenstören - nicht Art der deutschen Politit 15

Friedliches Nebeneinanderleben der Kon= fessionen 260

Friedrich III. deutscher Raiser 308

- Erlaß vom März 1888 386
- der Große erkennt zuerst die Unabhängigkeit der Ber. Staaten an 49
- - erster Diener des Staates 141
- Freundschafts= und Handelsver= trag mit den Ber. Staaten 49
- -- Granit 242
- - Nachbarn 189 f.
- — Verwandte 190
- - Washington 303
- . Raiferin, Reichstagsteilnahme am Tode der Königin Viktoria 181
- Wilhelm IV., gelobtes Land 34 - Wilhelm, Kronpring, Palästinareise 34 Friedrichsruh, v. Bülow zum Besuch 2 Friendly Societies 390 Friftionen und Komplifationen 92 Friß, Bogel, oder ftirb! 370 Frigen, Abg., Kanalvorlage 284

Frigen, Abg., Missionen im Orient 147

- Ditmarkenpolitik 379 f.
- Schutz deutscher Ratholiken im Orient 36

Fürsorge für unbemittelte Kranke 473 Fürsten, schwächere und stärkere Individualitäten 402

Nuttergerite 372. 374 f.

## (6)

Galizien, Erzesse gegen Deutsche 239 - Statthalter 240

Gang der Geschichte rückläufig machen 239f. Geburtsanzeige englisch = japanischen Ab= fommens erhielt Deutschland 298

Gedanken und Gefühle zollfrei 9

- wohnen leicht beieinander 93 Gegenzeichnung des Reichskanzlers 386 Geheimnis, unfers Lebens schwer &. 17 Beier, deutscher fleiner Rreuger 46 Geikler. Kontreadmiral 465

Beiftlichkeit foll national = politischer Agi= tation fernbleiben 259

Gelehrtes Bürgertum der Professoren 393 Gemeinheit, Zwischenruf 407

Gemeinwesen, starkes nationales 140 Gemischtsprachige Provinzen f. Oftmarken Gemütsbedürfnisse mussen vor Politik zurücktreten 451

General, Postdampfer 103. 105f. Genfer Konvention, Ausdehnung auf den Seefrieg 115

Genius des deutschen Volkes 154 Genoffenschaftsweien, landwirtschaftliches 419

Georg, Pring von Griechenland, Gouver= neur von Areta 251

Gerste, Rollerhöhung 10 Mt. für die Tonne (50 Prog.) 363. 366

Gesamtinteressen des Landes 156 Geschäfte anderweit beforgen 140

— brauchen nicht mit schlechter Manier geführt zu werden 405

Geschlechtskrankheiten, Bekämpfung 472 f. Gesetgeberische Magnahmen, besondere, für die Oftmarken zur Zeit nicht nötig 273

Getreide, Erhöhung der Zollfäte 192 — Mindestzölle 352 ff.

Getreidezölle — Brotpreise, ohne Zu= jammenhang 357

- -- Erhöhung 230: 418
- Erhöhung verteure Lebenshaltung der arbeitenden Klassen unbegründet 356
- zweitweilige Suspendierung 360

Getreidezoll — Getreidepreise auf inläns dischem und Weltmarkt 359

Gewerbegerichtsnovelle 408

Gewichtszölle für Bieh 418

Glebocki, v., Abg., Oftmarkenfrage 338 f.

Gleichberechtigung der Religionsgemein= schaften 160

— zwischen Deutschland und England 186

Glückliche Che — unschuldige Extratour der Frau 243

Gneist, beutscher Schulverein 449. 451 Göttingen, Königliche Gesellschaft ber

Wissenschaften 468

Goldene Mittelstraße 294

Goluchowski, Graf, öfterr.-ungar. Minister des Auswärtigen 240

Gordon 119

Gradnauer, Dr., Abg., astronomische Instrumente 304

- Chamberlains Rede 306
- deutsche Neutralität im südafrikanischen Kriege 305
- Haager Konferenz 113
- — Reise bes Prinzen Heinrich nach Amerika 303

Graudenz, polnische Zeitung 346

Greater Britain 91

Greifswald 1

Gretchen im Fauft 161

Griechenland, beutsche Gläubiger 26 f.

- Ordnung seiner innern Angelegen= heiten 27
- Sanierung seiner Finanzen 27 Griechische Finanzkontrolle 10 f.

Grobheit noch nicht Würde 405

Gröber, Templerfolonisten 60

Größeres Deutschland nicht im Sinne ber Eroberung, sondern friedlicher Ausdehnung des Handels und seiner Stützpunkte 91

Großbritannien, Brüffeler Zuckerkonvention 311

Große Politik erfordert andere Rücksichten als nur Erwägungen kalkulatorischer Natur 81

- nicht vom Standpunkt Abam Rieses 81
- Benezuela = Eisenbahngesellschaft 436 Großes Messer, chinesische Geheimgesell= schaft 461 f.

Großindustrielle 155

Großlichterfelde 467

Großmachtskipel 150

Großpolnische Agitation 276 ff.

- besehdet preußische Staatsibee, beutsches Bolkstum und beutsche Sprache 345
- schiebt Wiederherstellung selbstäns digen polnischen Reiches in den Bors dergrund 345
- Propaganda 262
- Zufunftsträume 319

Gründung einer deutschen Flotte 459

Guam, Marianneninsel 68. 76

Guerillabanden aufständische (Buren) 241 Güsten 466

Gutachten über chinesische Deckungsfragen 198 ff.

# H

haag, Friedenstonferenz 55. 104. 113ff. haager Ronferenz, deutsche Delegierte 117 f.

— — Deffentlichkeit der Verhandlungen 113

- - Protofolle 115
- Schiedsgericht, Anrufung 305

Haares Breite, nicht um H. B. von unserm guten Recht abweichen 72

Hadenberg, Dr., Abg., Trierer Schulstreit 426

hafer, Zollerhöhung 22 Mt. für die Tonne (78 Proz.) 363. 366

Sahn, Dr., Abg., 73

- - Zolltarif 364

Haiti, Aufstand 410

Haiti, Konssist mit Deutschland 5 ff. Halle a. S., Pädagogium 1 Hamburg, Handelskammer 111

- Reichspostbampfer 99

- = Amerika=Linie, Deutschland 98 ff.

- - Dampfer S. 99

- - - Entwicklung 98 f.

- - Transport nach China 127

Hammacher, Dr., Abg. 12 Hammer oder Ambos 268

- — Deutschland im kommenden Jahr= hundert 96

Hammerstein, Frhr. v., preußischer Minister des Innern 280

— - Lorten, Frhr. v., Entlassung 279 Handelspolitik, einseitige 283 Handelspolitische coups do têto 194 Handels- und Industrie-Zeitung, Russische 185. 188 f.

Handelsverträge auf für uns annehmbarer Bafis 378

— Basis voller Gegenseitigkeit, sonst nicht 234. 353

— langfristige, wünschens= und er= strebenswert 233 f.

— Bunsch ber Regierung, auf annehms barer Basis zu H.=B. zu gelangen 234 — Zwangslage zum Abschluß um jeden Preis sir Deutschland nicht vorhanden

handelsvertragspolitik, ihre Fortsetzung dasfelbe Interesse ber Vertragsstaaten wie deutsches 234

handelsvertragsunterhandlungen, den Unterhändlern die Bahn frei lassen 422 handelsvertragsverein, Korrespondenz 378

Handelsvertragsverhandlungen, schüchterner als andere braucht Deutschland nicht au sein 234

— Kompensationsobjekte 362

Handlanger 402

Hankau, deutscher Handel 133

Hannover, Pflanzschule für preußische . Minister 280

Hansa, Reichsschut 99

— neue, wird neue Absatzebiete er= tämpfen und erwerben 248 Sans in allen Gaffen fpielen 299

— Dampf spielen: verwerfliche Welt= politik 306. 416

Harmonie der Sphären 39

Sase läuft 228. 232

·Haß und Neid in der Politik, süßer als Mitleid 411

haß von furzer Dauer 223

Haffe, Prof. Dr., Abg., Burentrieg 169 ff.

— Deutsche auf Kuba 59

- deutsch = engl. Afrika = Abkommen 172

— deutscher Konful in Prag 57

- englisch=japanisches Abkommen 296

— Fall Roth 56

- Frhr. Speck von Sternburg 442

- fremde Bölfer retten 174

— Idealismus 175

- Karolinen 79

- Konjekturalpolitik 169

- lauer Freund der Buren 305

— magnarische Willfürherrschaft 442

- portugiefische Gläubiger, 12

— Reise des Prinzen Heinrich nach Amerika 303

— unrichtige Angabe über Preisgebung deutscher wirtschaftlicher Interessen 439

— Unterschied zwischen Phantasie und Wirklichkeit, zwischen Gefühlspolitik und Realpolitik klar machen 454

- Benezuela 442

Hausbrand erwarten, an dem Suppe gestocht werden kann 430

Hauslehrer, bescheidener, — hochnäsiger Kavalier 96

Haußmann, Abg., Tarifaktion der Resgierung versehlt 368

Hanashi, Baron, japanischer Gesandter in London 296

Heim, Dr., Abg., Zolltarif 366

Heimatspolitik-Beltpolitik 230. 249

Heinrich Prinz von Preußen, Reise nach Amerika 288 ff.

Heinze, Prof., Deutscher Schulverein 450 Heftor allezeit besseres Borbild als Kassandra 419

— seine Burg 474

Hela, deutscher Aviso 465

Hemd liegt näher als der Rock 173 Herold, Antrag zur Zuckerkonvention 340 - Regierungswechsel 367

Herr Kardinal, tun Sie das Ihrige 233 Herrenhaus, Graf Bülows erftes Auf= treten 215 ff.

- landwirtschaftlicher Zollschut 217f.
- Polenvorlage 343 ff.
- Staatshaushaltsetat 215 ff.

Hertha, deutscher Arenzer 80

Hertling, Frhr. v., Abg., Auswärtige Politik 433 ff.

- englisch-japanisches Abkommen 295f.
- Drient 441
- Weltpolitik 90

Herzog, Postdampfer 103. 105 f. Heisen, zollpolitische Konferenz 221f. Heydebrand, v., Abg. 282 himmel, wo die reine Dottrin thront 7 hingebung an den Staat 468 Hirth, Prof. Dr. F. R., Gutachten 199 Historische Quittung 93 Hoangho, Eisenbahn S.-Riautschon 22 - Straße nach Kiautschou 53 f. Hobrecht, Abg., Oftmarkenpolitik 254f. Hodenberg, Frhr. v., Abg. 9 Hoeffel, Dr., Abg., Diktaturparagraph 334 Hoensbroech, Graf, beweift, daß ein deut= icher Katholik durch Sympathie für pol= nische Religionsgenoffen nicht blind zu fein braucht gegen die polnische Gefahr für das Deutschtum 351

- Oftmarkenpolitik 349 ff. Höpfner, v., Generalmajor 465 Hohenlohe, Chlodwig Fürft zu, Reichs= fanzler, Abschied 125

- Ausweisungen 51
- in Friedrichsruh 2
- Nichteinberufung des Reichstags 142
- Reichstagsrechte 137
- Statthalter ber Reichslande 331
- theologische Fakultät in Straßburg 431
- Too 2
- zweite Flottenvorlage 88
- Dangenburg, Fürst, Statthalter von Eljaß=Lothringen 329

Hohenstaufen, vergebliches Streben 223f.

Hohenthal=Hohenpriegnit, Graf 343 Hohenzollern-Bonapartes 141 Hohenzollernhaus Zukunft der Nation 225 Hohfönigsburg 319. 336 Hollander, Ausweisungen 51 Holland, Arbeiterversicherung 391 - in Oftafien 16 homerische Gestalten 474 Hompesch, Graf, Jesuitengeset 412 Hongkong vorbildlich für Kiautschou 15. 129. 147 f. Soraz 400. 415 Sufnagel, deutscher Leiter der Pflanzung Bailele 66. 71 Humanität und Heroismus 154 humbert, König von Italien 458 — Madame 343 Hundertmillionenschwindel 343 hunnenbriefe, Schnurrpfeifereien oder blaffe Renommage 251

# I

Idealismus, deutscher 459 Identifizierung von polnisch mit fatholisch und protestantisch mit deutsch ist falsch 259 Iltis, deutsches Kanonenboot, Besetzung der Karolinen (1885) und ruhmvoller Untergang 78

Imperialistische Strömung in England 119 Implicite 237

Imponderabilien bei Landerwerbung 77

— ber Tradition 386 - in China 209

Sunnennoten 147

Hoppnotisierungsfünste 343

Indemnität 137 f.

Industrie hat keinen Anspruch darauf, mit jo billigen Arbeitelöhnen zu arbeiten, daß darüber die Brotgetreide erzeugende Landwirtschaft zu Grunde geht 359

- Hauptsache Erschließung von neuen Absatzgebieten 357
- inländischen Martt erhalten und auswärtige Absatzebiete sichern und er= weitern 353
- Leiftungsfähigfeit und Exportfähig=

Industrie Preisschwankungen, plöpliche, möglichst zu verhüten 357

Industrielle Erzeugnisse, autonomer Zoll= schut 5,9 Proz. 365

Industrieftaat 229

Industriewelt, der deutschen, vertragsmäßige Bürgschaften für ungestörte Aussuhr wahren, Ziel der Reichspolitik 310

Industriezölle-Agrarzölle 361

Ineinandergreifen von Industrie und Land= wirtschaft 178

In extenso 202

In fraudem creditorum 203. 212

Initiativanträge, Gründe der Ablehnung durch die verbündeten Regierungen 290

— und verbündete Regierungen 287 ff.
— zahlreiche Gesetzesvorlagen aus ihnen

hervorgegangen 292

Innere Kolonisation 320 ff.

- Kräftigung 419

In omnes casus et eventus 81, : . . in saecula saeculorum 173

Inseln und Inselgruppen werden auch unter Freunden nicht verschenkt 77

Interessen um unsern Ofen herum 300

— von Deutschlands Schiffahrt, Handel und Industrie in Ostasien 7

Inter muros et extra 284

Interpellation, Handelsbeziehungen zu Amerika 40

- Kontraktbruch der Landarbeiter 120
- Oftmarken 254 ff.
- Samoa 63 ff.
- Schiffsbeschlagnahme 103 ff.
- Wreschen 237 ff.
- 12 000 Mark 154 ff.

Intervention 164 f. 305 f.

Interventionspolitik im bonapartischen Stil

Intrigen: vor J. beugt sich Graf B. nicht

Invalidengeset, Reform (1899) 408

- Neuordnung 181 f.

Frene, deutscher Kreuzer nicht vor Manila, indern vor Hongkong 55

Jsolierräume für Ausübung des Wahl= rechts 396

Pengler, Graf Bulows Reben 2c.

Isolierschemel 141

Italien, Auswanderung nach Deutsch= land 120

- deutsch=englischer Chinavertrag 133
- Deutschlands Beziehungen 9 f.
- Garantiegeset 457
- Opfer für die Flotte 94
- Schulen im Auslande 59
- Zölle in Gold zahlbar 353

Italiener in Abessinien 141

Jabel, Salomoninfel 110

Ja, Bauer, das ist ganz was andres 251 Jaluitgesellschaft 74. 80

Jameson, Flibustierunternehmen 173

Jangtse, beutscher Handel und Schiffahrt, freier Zugang 297

- Grundsatz der offnen Tür 297
- Mbtommen keine geheime Klaufel 172
- 205 (vgl. deutsch= englisches Ab= fommen, China)

Jangtsegebiet, beutscher Handel 133 Jangtsemündungen 22

Japan, deutsch=englisch. Handelsvertrag 133

- «England: erste gleichberechtigte Ver» bindung eines assatischen Volkes mit europäischer Großmacht 299
- Flottenvermehrung 94
- Formosa 129
- Golf von 22
- Großmachtstellung von Deutschland anerkannt 206
- Kanzler der Gesandtschaft in Peking ermordet 196
- Liaotong 130. 152
- Mildzug der Truppen aus Tschili 302 Japanisch=chinefischer Friedensvertrag 130 Jaurès 391 f.

Jazdzewski, v., Abg., Wreschen 255

Jesuitengeset in beutschen Rolonien 84 f.

— preußische Stimmen im Bundesrat für Aushebung von § 2 414

Johanniterorden 339

Jonische Inseln 119

Junge Mädchen, die um Einlaß bitten in das deutsche Haus 84

Jupiter, fremder 90

Justitia fundamentum regnorum 255

.0

Kabinettspolitik, Zeiten sind vorüber 119.

Kabinettsregierung (Richter) 402

Kaiser, deutscher Kreuzer vor Kiautschou 7

- Recht freier Meinungsäußerung 387
- Recht persönlicher Initiative 395
- Berhältnis zum Reichstanzler 395 f.
- von Fleisch und Blut 395
- f. Wilhelm II.

Raisergeburtstagsfeiern an fremden Söfen 457 f.

Kaiseridee mehr als bloß formaler Begriff 390

— repräsentiert Deutschlands Beltstellung und Zukunft 390

Raiserin Augusta, deutscher Kreuzer, vor Manisa 55

Raiserkanal, alter chinesischer 54. 465

Raiserpaar, Enthüllung des Bismarck= Nationaldenkmals 222

- Orientreise 31

Kaisertum, belebende und beschützende Kraft 99

Raifer Wilhelms-Land 73

Ralfulatorische Erwägungen 81

Rampf der Ginzelintereffen im Zolltarif 229

- ums Dafein 96
- — Inhalt der Weltgeschichte 415 Kanada, deutsche Handelsbeziehungen 52 Kanal wird kommen wie Flotte gekommen ist 286

Kanalvorlage 177f. 231f.

- Kommissionsarbeit 284 f.
- Kommissionsberatung 220 f.
- positives Ergebnis von der Regierung mit Zuversicht erwartet 179
- Reichstanzler nicht entschieden genug 283
- - noch ein paar feste Reden 284
- Berabschiedung, Wiedereinbringung 283 ff.
- Berständigung zeitweilig ausgeschlossen 221
- wirtschaftlicher Natur 179
- zweite, Abbruch 220 f.

Kangni, Todesstrafe 134

- Kanit, Graf, Abg., Antrag zur Zuckerkon= vention 340
- Interpellation über Handelsbezie= hungen zu Amerika 40
- Karolinen 79

Rant 309

Kapitalistisches System 113

Rap-Rairo, Telegraphenlinie 61 f.

Kardorff, v., Abg., Antrag zum Zolltarif 371 ff.

- Antrag zur Zuckerkonvention 340
- kaiserliches Marginale 401
- Borwurf gegen den Reichskanzler 369 Karlsruhe, Regierungsjubiläum 307 Karolinen, deutsche Handelsniederlassungen 74
  - erste Anfrage über Erwerb 60
  - erste deutsche Besitzergreifung (1885) 74
  - Jaluitgefellschaft 74
- Preis nach der amerikanischen Presse 77

Karolinenarchipel, spanisches Kohlenbepot 69 Karolinens, Palaus und Marianen, Bericht des Vizeadmirals v. Diederichs 80

- - Berichte beutscher Seeoffiziere 80 f.
- — erste Mitteilung über Er= werbung 68 f.
- — für Spanien Bruchteile eins gestürzten Gebäudes, für Deutschland Pfeiler und Strebebogen neuen zufunftsvollen Baues 78
- - Häfen und Ankerpläte 75 f.
- — Solzbestände 75
- — faiserlichem Gouvernement für Neuguinea unterstellt 78
- — fonfessionell paritätische Be= handlung 77
- - fünftige Organisation 76
- - militärischer Apparat Spaniens von Deutschland nicht nachgeahmt 76
- - Drbensgesellschaften 69
- — Plantagenbau 75
- - Preis 68
- - spanische Verwaltung 74 f.
- — Berhandlungen des Reichstags 73 ff.

Karolinen=, Palau= und Marianen, Wasser= reichtum 75

- - - Wiemers Schilderung 79

— — zeitweilige Wertlosigfeit 74

Kaftanien aus dem Feuer holen 168. 442 Kategorischer Imperativ, Fundament des preußischen Staates 5

Ratholische Kirche, daß sie im Often nur mit dem Polonismus gedeihen könne, Berdrehung der Tatsachen 350 f.

- fährt im Often mit dem Deutsch= tum ebensogut wie mit dem Polonis= mus 351

— — ihren Rechten im Osten tritt der Staat nicht zu nahe 259

Katholisch-theologische Fakultät in Straßburg 431 f.

Raudinisches Joch 379

Raufajus, Präzedenzfälle Chamberlains 241 Raunit, Fürst 418 f.

Kaut, amerikanischer Admiral vor Apia 63 f. 71

Rauz, seltsamer 292

Kavaliere — Hauslehrer 96

Rehrbach, Prof. Dr. 468

Ketteler, Frhr. v., deutscher Gesandter in China Denkmal in Peking 134

- beutsches Detachement 463
- Ermordung 461
- lette Nachricht 463
- Nachricht von Ermordung 152
- Pflichterfüllung 128
- Sühnedenkmal 197

Riautschou, Besetzung 5ff.

- Besetzung ohne Friktionen mit andern Mächten 17 f.
- deutsch=chinesisches Abkommen 28 f.
- deutsche Festsetzung, feine Friedens= ftorung 130
- beutscher Besitz, Lebensfrage für Mission in China 17
- Einwohnerzahl 20
- Eisenbahnkonzessionen 21
- Erpachtung, keine Lebensfrage für Deutschland 211 f.
- Erwartungen getäuscht 147
- Flächeninhalt 20

Riautschou, Freihafenstellung 23 f.

- Grenzen 19
- Grund der Chinawirren 129
- Safen 20
- Soheitsrechte 19
- Pachtzins 20
- politisch günstige Lage 21 f.
- richtiger Augenblick für Erwerbung 17
- Steinkohlen 22
- Berkehrsftraße nach Hoangho 53 f.
- Bertrag über Erwerbung 14 ff.

Kinderschutgeset 408

Kinkel, Gottfried, mehr Dichter als Poli= tiker 273

Kipling, Rudyard, wildgewordener Poet von großem Talent 400

Kirchturmsintereffen 300

Klassendifferenzen müssen zusammen= schrumpsen 402

Klassenstaat 156

Klassisches Altertum 474

Rleinflottbet 1. 226

Aluge Kaufleute, Haltung der Deutschen in Kiautschou 22

Anecht Rupprecht, drohen mit dem fremden An. R. 235

Knochen des pommerschen Grenadiers werden für Kreta nicht aufs Spiel gesett 24

Knorr, Admiral, Marianen 80

Koalitionsfreiheit 155

Köche, viele, verbessern ben Brei nicht 34 Köller, von, Staatssekretar für Elsaß= Lothringen 334

- =Bebel 334. 337

Röln, Krüger 170

Kölnische Zeitung, Diktaturparagraph 337 Königsberg, von Graf Plater für Polen beansprucht 275

Königshusaren 1

Königsmard, Graf von 216 f.

Königtum, starkes nationales 140

Kohlenbeschaffung 93

Kolonialpolitik 79

Rolumbien, deutsche Groberungsgelüste 435

- Leuchtfeuer 51

Kommissionsantrag, Zolltarif 371 Kompensationsobjekte bei Handelsvertrags= verhandlungen 362

Kompromiß im Zolltarif, Mitwirkung des Reichskanzlers 424

Kompromisse 232

Konfessionelle Streitigkeiten für Deutsch= land immer nutslos gewesen 260

- Weltpolitik 118

Konfessionen in einander sich fügen 260 Konstitt zwischen Regierung und Reichstag 138

Konflitte, notwendige sind aufzunehmen und durchzusühren; unnötige zu provozieren ist töricht 431

Konis, Aerzte 266

Konquistadoren und Kalkulatoren werden die Deutschen in Ostassen nicht sein 22 Konservativer Geist im besten Sinne 420

Konstantinopel, Präliminar = Friedens= vertrag mit Griechenland 10

Konstitutionalismus, innerstes Wesen besteht darin, daß der Monarch staatsrechtlich nicht verantwortlich ist 403

Konstitutionelles Leben ruht auf Prinzip der Berständigung 232

Kontinuität bestehenden Zustandes 341 Kontraktbruch ländlicher Arbeiter 120

Pontrebande 105

Konventionaltarife zwischen Deutschland und Spanien 69

Ronventsgelüfte 340

Konzert der Mächte 204

- europäisches 25

Konzertsaal verlassen 26

Ropfüber gehen 292

Ropp, Fürsterzbischof in Breslau 468 f.

Korea, Deutschland verfolgt keine terristorialen Zwecke 297

Korrespondenz des Handelsvertragsvereins 378

Korum, Bijchof von Trier 425 ff. Koscielski, Einsluß auf polnische Agitation nicht groß 345

- Sundertmillionenschwindel 343
- Minister Eintagsfliegen 349

Koscielsti, Volen nicht gewappnete und gefahrdrohende, sondern nackte, mit Wunden bedeckte Leute 343

— Preußischer Rechtsstaat ein Traum= bild 344

Araftausdrücke 155

Krakau, Universität 275

Rrankenversicherungsgeset 408

Rrapbürstigkeit ist nicht Festigkeit 405

Kreta, Deutschlands Stellung 24

- Erisapfel und Brandfackel 24
- Gouverneur 24 f.

Kreuzergeschwader nach Kiautschou 15 Kriegsentschädigung, griechische an die Türkei 10

Kriegsinvalidenpensionen 181 f.

Kriegskontrebande 105

Kriegskoften der Mächte in China 200 ff. Kriegsrüftungen und Kriegsverwüftungen,

Suftem der 113

Krimfrieg — heilige Allianz 438 Kritik, politische und theatralische 378 Kritischste Stunde der deutschen Geschichte

Kröcher, v., Abg., Liebenswürdigkeit in auswärtiger Politik 405

Krotoschin, polnischer Grunderwerb 263 Krüger, Ablehnung des Kaisers 170

- Ablehnung der Vermittelung 163
- Charafteristif 166 f.
- Depesche Kaiser Wilhelms II. 172
- beutscher modus procedendi 170
- Nichtempfang in Berlin 165 ff.
- Baris 165 f.
- Rat zur Mäßigung 162
- Reiseplan nach Berlin 170

Krupp, Hetze gegen ihn 394

Ruba, Deutsche 46

— Schädigungen Deutscher 59

Ruchen teilen 90

Rüstengeschwader, Streichung 88

Kulturkampf, wenn durch Trier ein neuer ausdricht, wird die Staatsregierung von der Berantwortung nicht getroffen 429 Kulturvölfer, gemeinsame Ausgaben 140

Runft: in Sachen der Kunft allein das Interesse der Kunft maßgebend 389

Kurfürst Friedrich Wilhelm, deutsches Linienschiff 465

Kurie, durch den preußischen Gesandten auf die Bedeutung des Trierer Konfliktes hingewiesen 428

Aufaie, Karolineninfel 76 Kurhaven, Kaifer Wilhelm II. 248

#### 8

Laband, Prof., Kaijeridee 390 Ladronen 81 Länderhunger 79 Laffan, Telegraphenagentur verdächtig 208 — virtuos in Entenzucht 208 La Fontaines Wilchmädchen 74 La France est assez riche, pour payer

sa gloire 348 La Guahra, Zolleinkünfte 436 Lamsdorff, Graf, russischer Minister des Auswärtigen 239

Lan, Herzog, Todessstrase 134
Landesmeliorationen 419
Landfrieg, Gesetze und Gebräuche 115
Landsdown, Marquis of, englischer Staatsssertrat des Neußeren 296
Lands und Hausssriedensbruch 237

Landwirte, geordnete Bertretung aller deutschen 184

Landwirtschaft aushelsen, Ziel der Reichs= politik 310

- berechtigte Bestrebungen am meisten gefährdet durch Uebertreibungen und Einseitigkeiten 293
- Bevorzugung durch Maximal= und Minimaltarif 355
- dringende Mahnung, innerhalb der Grenzen des Möglichen zu bleiben 283
- Handel und Industrie zu schützen, Pflicht der Regierung 177
- Hebung des technischen Betriebes 419
- Hülfe nötig im Hinblick auf das Gesfamtinteresse 356
- fraftige Unterftützung 177
- leidendstes Glied am volkswirtschaft= lichen Organismus 352
- Produktion der industriellen gleich= wertig 355

Landwirtschaft, schwere und harte Zeiten 192

- schwierige Lage 228
- schwierige Verhältnisse 183
- und Industrie auf einander angewiesen wie ein Arm auf den andern 177
- verstärkter Zollschut nur möglich innerhalb der durch die Lebensbedingungen der andern Erwerbszweige gegebenen Grenzen 282 f.
- vitale Bedeutung 184

Landwirtschaftliche Erzeugnisse, autonomer Zollschut 17,2 Proz. 365

- Produtte, Bollfate 183
- Zölle, Erhöhung unbedingt geboten 218 Landwirtschaftlicher Zollschutz, Erhöhung 327 f.

Landwirtschaftliches Bildungswesen, Försberung 419

Landwirtschaftsrat, Festmahl 183 ff. 292 ff. 417 ff.

Langfristige Handelsverträge, Abschluß halten Regierungen für wünschenswert 353

— nüşlich für Industrie, Handel und Landwirtschaft 235

Lanze überall einlegen 306

Laodicea, Gemeinde von L. 369

Lapsus linguae 81

Lausanne, Universität 1

Leben und leben lassen, deutsche Politik in China 23 f. 133

Lebensfrage in Oftafien 210 ff.

Lebensinteressen des deutschen Bolkes 117 Lebensmittelpreise, niedrigstes Niveau 192 Ledebour, Abg., äußere Politik 190

- Etatsrede 414
- Raiser Wilhelm 416 f.
- Kriegsflotte 415
- Weltpolitit 415f.

Legionen wieder 301

"Legt ihr's nicht aus, so legt was unter"
410

Lehen: Deutschland geht bei niemand zu L. 96

Lehr, Dr., Abg., Samoa-Interpellation 63 ff.

Leipzig, Rede Mr. Whites 47. 50

Leipzig, Universität 1

Leipziger Neueste Nachrichten 439

- Bolkszeitung, Blütenlese daraus 407

- Buedicher Brief 158

Leitmotiv in nationalen Fragen 246 Lemberg, deutsches Konfulat 237, 240

- Universität 275

Lenzmann, Initiativanträge 291

Leo XIII., Papst 432. 458

Lerchenfeld-Köfering, Graf, bayrischer Bevollmächtigter zum Bundesrat 126

Letten beißen die hunde 30

Leuchtfeuerabgaben, von den deutschen Schiffen in amerikanischen Häfen ers hoben 42

Leute, die zu sterben verstehn, sind auch im englischen Heere 246

Levepow, Dr. v., Abg., China 149

- Enthüllung des Bismarck-Nationals benkmals 222
- Samoa 68
- Samoa=Interpellation 63

Lends 163

Liaotong 130. 152

Liebenswürdigkeit (Schwäche) in auswärstiger Politik 405

Lieber, Dr., Abg., Flottenvermehrung 97

- Jesuiten auf den Südseeinseln 84
- Karolinen 79. 83
- Kiautschou 29
- politische Beziehungen zu den Bereinigten Staaten 43
- Samoa 68
- Toleranzantrag 160
- Bertrauensvotum an den Staats= fefretär 73
- Weltpolitik 90

Liebermann von Sonnenberg, Abg., Beichlagnahme beutscher Schiffe 108

- Burengenerale 420 f.
- Chamberlain 245 ff.
- Englandreise des Raisers 190
- englisches heer 246
- inneröfterreichische Berhältnisse 247
- Samoatommission 69 f.
- unter den Achivi in allererster Reihe 404

Liebfnecht, Abg., Chinapolitif Deutsch=

Lighthouse dues 42

Register.

Li=Hung=Tichang 201

Limburg-Stirum, Graf von, Abg., Burenfrieg 161

- Jesuitengeset 412
- Kanalvorlage 177
- Landwirtschaftlicher Zollschutz, Antrag 327
- Samoa 98

Li-Ping-Cheng, chinefischer Gouverneur von Schantung 12

Liquidation der Machtverhältnisse auf der Erde 89

List, Friedrich 96. 102

Lobeck, deutsche Firma auf Kuba 59

Lohgerber, betrübte, denen die Felle weggeschwommen sind 440

London, Abgeordnete über Politik des eignen Landes und über eignes Heer nach Bebels Art 251

Loshan 19

Lonalität der Kabinette von London, Rom und Washington 435

Ludwig Prinz von Bapern 388

Liiders, Emil, deutscher in Port-au-Brince 6 f.

Lueg. Geheimrat 309

Luftschlösser aufführen 74

- sozialdemofratische 409
- werden bezüglich Kiautschous nicht aufgeführt 23

Lumperei (Karolinen) 82

Lupe der Unparteisichkeit u. Objektivität 284 Luxemburg, deutscher Gesandter 170 Luxus nicht gestatten 249

#### M

Macedonien, Befriedigung der Nationalistäten 32

Machenschaften, unlautere: vor u. M. weicht Graf B. nicht zurück 159

Maeterlind, Maurice, deutsches Bolf das Gewissen der Welt 411

Maffia, Maffiosi 156

Magicienne, englischer Kreuzer 63

Magnarisches Volk — deutsche Kultur 447 Majuba Hill 119

Makkabäer mit Baffe und Kelle 22 Malietoa, Bürgerkrieg und Tod 58

— Tanu 71 (s. a. Tanu)

Malzgerfte 372. 374 f.

Mandarinen, Beamte in den Oftmarken 271 — schuldige 196 f.

Mandschurei, russischer Evakuationsvor= schlag 146

- deutsch=englisches Abkommen 202
- feine beutschen Interessen 203
- Zukunft für Deutschland gleichgültig 203. 212

Mandschureivertrag, Inhalt 208

— Unterzeichnung 204

Mangu (Togo) 111

Manila, deutscher Kreuzer Kaiserin Ausgusta 55

- beutsches oftasiatisches Geschwader 44
- Deutschlands ehrliche Neutralität 44
- Verkehr zwischen deutschen und ameristanischen Seeoffizieren 45

Mannszucht, Pflichttreue und Menschen= liebe beutscher Seeleute 46

Manua, Samoainfel 86. 110

Marakesch 56

Marcinowskyverein 262

Maria Therefia 418

Marianen, Schiffsverkehr zwischen Südost= asien und Zentralamerika 76

- spanisches Kohlendepot 69

Marie, deutsches Segelschiff 103

Marienburg, Kaiserrede 339

- Kreis 382
- mahnendes Wahrzeichen für deutsche Oftgrenze 339

Marienwerder (Rgbz.), Apothefen 266 Markomannia, deutsches Schiff 410

Marotto, Forderungen beutscher Staatsangehöriger 56 f.

Marquard, Deutscher in Apia 71

Marschall, Frhr. v., Staatssefretär, v. Billow sein Stellvertreter 2

Marschallinseln 73. 75

Maßlosigkeit polnischer Forderungen 278 Mataafa, provisorische Regierung 65 Mataafa, verbannt und zurückberufen 58 — Waffenauslieferung 71

Maulheldentum 406

Maxima diligentia 217

Maximal= und Minimaltarif für vier Getreidearten 355

Marse, englischer Konsul in Apia 71

Mazedonien, Fortwursteln ohne organische Resormen ebenso gefährlich wie gewaltsame Abänderungsversuche 442

Medlenburg, Heimat des Geschlechtes Biilow 1

- kein fruchtbarer Boden für den Libera= lismus 280
- Pflanzschule für preußische Minister 280
- =Schwerin, Toleranzantrag 160 Mediation 164 f. 305

- Saager Konferenz 116

Mehreinnahmen aus Zöllen zu Wohlfahrts= einrichtungen 193 f.

Mein Feld ift die Welt 100

Mein Liebchen, was willst du noch mehr?

Meinungsäußerung, freie, Recht auch des Kaisers 387

Meistbegünstigung, von Deutschland an England und die britischen Besitzungen gewährt 52

Meistbegünstigungsklausel 40 f.

Melders, Hermann, Gutachten 198

Menos, Solon, Präfident von Haiti 6

Mephisto unterliegt, und die Engel trium= phieren 233

Met, v. Bülow am Landgericht und am Bezirkspräsidium 1

Mexiko, Franzosen 141

Milchmädchen in La Fontaines Fabel 74 Millerand, franz. Arbeitsminister 391 f.

Mindestjäte bei Getreidezöllen, Erhöhung ausgeschlossen 362

Mindestsätze des Zolltaris, Erhöhung und Erweiterung unmöglich 369

— die Regierungen find bis zur äußer= Grenze gegangen 360

Mindestzölle für Getreide 352 ff.

Minister, Blumen des Feldes (Richter) 349

Minister, Eintagsfliegen (v. Koscielsti) 349
— für polnische Angelegenheiten 346

Ministerernennungen und sentlassungen Sache des Königs 280

Miquel, v., preußischer Finanzminister, Andenken 281

- Ansiedelungspolitik im Often ein gutes Geschäft 348
- Entlassung 279 f.
- Kanalvorlage im Interesse ausgleischender Gerechtigkeit 285
- Reorganisator der preußischen Finan= zen 281
- treu gewesen und geblieben dem Eins heitsgedanken und der nationalen Jdee 281

Missionare, deutsche, nicht als vogelfrei zu betrachten 8

— Ermordung deutscher katholischer 7 f. Migwerständnisse zwischen Deutschland und den Bereinigten Staaten 48

Mitbewerb der Bölker, Ausschluß Deutsch= lands von ihm 7

Mittelalter, deutsches 140

Mittellinie, ruhige, gleich weit entfernt von Bernachläffigung wie von Ueberspannung unfrer überseeischen Interessen 89

Mittelmeerbecken, Grenze der deutsch=öster= reichischen Politik (1879) 344

Mittelmeerfragen, Deutschland uninters essirt 26

Mittlere Linie, Pflicht der Regierungen 358

Mobilmachung 142

Mödern, Schlacht 274

Mögliches-Bünschenswertes 418

Möller (Duisburg), Abg. 103

Moltke, H. Graf v., Generalfeldmarschall, Aar im reinem Aether unpersönlicher Betrachtung freisend 223

- Gefahr großen europäischen Krieges (1879) 244
- Otto Graf v., Klosterpropst 226 Monarchen, stärker accentuierte 403 Monarchie, antisoziale Tendenz (v. Boll= mar) 390
  - effazierte Haltung 403

Monarchie, Schutz für ehrliche und tüchtige Arbeit 236

Moralische Verantwortlichkeit des Reichs= fanzlers 386

Moralphilosophie — auswärtige Politik

Mrogoro—Dar = es = Salâm, Cifenbahn 218 ff.

Müller (Fulda), zweite Flottenvorlage 118
— Dr. (Meiningen) "Umfall" bes Reichsefanzlers 424

Münchener Neueste Nachrichten nicht offi=

Münchhaufen, Geift des feligen, über den hunnenbriefen 251

Mumm, deutscher Gesandter in Peting 208
— Schlachtflotte 209

### N

Nachrichten für Handel und Industrie 120 Nachsehen haben 314

Namentliche Abstimmungen 372

Napoleon, verklungener Name 391

— III. spielte Vorsehung auf Erden 141 Napoleonische Kriege 119. 243

Nation (Zeitschrift) 378

Nationale Sinheitskämpfe, deutsche, ihr heroischer Charakter, ihre sittliche Grundlage 242

- Errungenschaften der 60er und 70er Jahre 243
- Parole, die einzige für die Deutschen im Often 278
- Presse, Aufgabe 472

Nationaler Egoismus 229

Nationalinteressen, wirkliche und dauernde

Nationalpolnische Agitation in demokratischem Sinne 262

Nationalstolz, berechtigter 70

Nationalzeitung, Nichteinberufung des Reichstags 144

Negation und Kritit — positive Arbeit 424 Regotiationen, vertrausiche, mit anderen Mächten 15

Reid 95 f.

Ne quid detrimenti capiat res publica 346

Nepedistrikt, Zuwachs polnischer Bevölsterung 263

Neuguinea 73. 75

- faiserliches Gouvernement 76

Neuftrelit, Gymnasium 1

Neutrale Handelsschiffe 104

-, legitimer Handel 106

Neutralität, beutsche, und Kaiserbesuch in England 187

Newart, amerikanischer Kreuzer 71

New York Herald, Lügenmären 435

Nichtintervention Englands 119

Nichtswürdig ist die Nation u. s. w. 215

Niederländisches Gelbbuch 162 ff.

Niederlande, Brüffeler Zuckerkonvention 311

Niemandem nachlaufen 405

— sich an den Kopf werfen 405

Mikolaus II. Kaiser von Rußland, Friedens= konferenz 114 ff.

- Genesung 139

Nißler, Abg., Zolltarif 364

Norddeutsche Allgemeine Zeitung, Beschießung Apias 63

- - Budgetkommission 51

- — Wegweiser sür die Presse 246 Norddeutscher Lloyd, ostasiatischer Berkehr 99 .
- Transporte nach China 127
- Reichstag und norddeutsche Marine 102 Nouvelle France 91

Nürnberger Burggrafen 225

Müsse Kindern und Kindeskindern zu knacken übrig lassen 31

Nun fag, wie haft du's mit der Religion? 161

#### 0

Oberkommando in China 138 f.

— Dauer 202

Oberrechnungskammer 348

Obstruktion schädigt Ansehen der Parlamente 363

— Warnung davor 363

Odyffeus' Jrrfahrt 5

Deffentliche Meinung 173 ff.

— — Fragen nationaler Ehre 246

Deffentliches Wohl alleinige Richtschnur für Graf Bülow 184

Dertel, Dr., Abg., Deutsche Tageszeitung, Reichskanzler 338

- Deutschland und Bereinigte Staaten 289
- Benezuela 442

Desterreich, Deutschliberaler Landesverrat 9
— «Ungarn, Brüsseler Zuckerkonvention
311

- - beutschenglischer Chinavertrag 133
- Deutchlands Beziehungen 9f.
- ethnographische und politische Zer= rissenheit 472
- - innere Berhältnisse 9
- - Breschener Borgange 239 f.
- — Zolltarif erhöht 354
- =Ungarische Regierung, bundesfreund= liche Gesinnung 240

Desterreichisch-ungarischer Ausgleich (1867) 294

Offene Tür, Jangtse 297

— — Schantung 298

Offenheit und Geradheit die beste Politik und beste Medizin für politische Berstimmungen 46 f.

Offiziöse Auslassungen (des Abg. Richter)
145

Oldenburg, deutscher Kreuzer, von Kreta zurückgezogen 33 f.

Opfer zu Gunsten einer andern Gesells schaftsschicht: Abneigung dagegen im menschlichen Egoismus begründet 402

Optima fide 145

Orden der Gesellschaft Jesu 413 f.

— St. Johanns 339

Ordensverleihungen Recht ber Krone 187 f. Orient, Ordnung, Ruhe und Sicherheit auf dem Boden der bestehenden politischen Machtverhältnisse 442

— und Occident nicht mehr zu trennen (Goethe) 33

Orientalische Frage 31 f.

Orientreise des Raisers 34 ff.

Osborne, Mr., amerikanisches Mitglied ber Samoakommission 110

Dotar II. König von Schweben und Norwegen, Schiedsrichter in der samoanischen Entschädigungsfrage 72. 111

- Oftafrikanische Eisenbahngesellschaft 218 Oftasien, Handelsinteressen ersordern Anwesenheit eines deutschen Geschwaders 16
- Station für die deutsche Flotte nötig
- territorialer Stütpunkt auch für Deutschland nötig 15
- Ziel heutiger Weltpolitik 245
- Often Preußens, hochbedeutsame Land= wirtschaft 178
- — preußische Staatsidee und deutsches Volkstum gerettet 178
- - Wiege der Monarchie 178
- Oftgrenze Deutschlands: Marienburg 339 Oftmarken, Abwanderung der Deutschen verhindern 268
- alle Konsessionen können und sollen sich an den nationalen Aufgaben beteiligen 261
- Ansetzung deutscher Bauern 269
- Ansiedelung katholischer Bauern 350
- Arbeiterwohnungen 383
- Aufteilung und Besiedelung verwahr= loster Güter 320
- Ausbau der Bolksschule 384
- Ausbau zweckbienlichen Begenetes 320
- Ausbildung des ländlichen Genoffen= ichafts= und Kreditwesens 269
- Bau deutscher Bereinshäuser 270
- Beamte nicht Bureaufraten und Mansbarinen, sondern Menschen unter Menschen 271
- Beamtenzulage 273. 326. 381 f.
- Beförderung beutscher Ansiedelungen 319 ff.
- Begründung von Majoraten und Fidei= fommissen 270
- Belegung ber Städte mit Garnisonen 270
- besondere gesetgeberische Magnahmen zur Zeit nicht nötig 273
- Bestrebungen auf Trennung von der preußischen Monarchie 345
- deutsche Bevölkerung in Defensive ges brangt 262
- - Mut und Ginigfeit 278

- Oftmarken, Deutsche festhalten und ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit stärken 269
  - deutschen Großgrundbesitz vor häufigem Besitzwechsel hüten 324
  - deutscher Großgrundbesitz spielt politisch nicht die entsprechende Rolle 324
- Dienstwohnungen und billige Miet&= logis 272. 383
- Domänen= und Forstbesit bes Staates erweitern 324
- Drainagen 320
- Einführung rationeller Wirtschafts= methoden für neue bäuerliche Stellen 320
- Errichtung gewerblicher Unterrichtsanstalten, besonders Fortbildungsschulen 270
- Erziehungsbeihülfen für höhere Beamte 383
- Förderung des Deutschtums in materieller und kultureller Beziehung 320
- Förderung deutscher Industrie 270
- Großgrundbesit 269 f.
- Grundjätze der Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Billigkeit verlett 274
- häufiger Wechsel ber Beamten zu ver= meiden 271
- Hause und Grundbesitz mittlerer und fleinerer Beamter 272
- Sebung ber Städte 270
- höhere Beamte 383
- innere Kolonisation 320 ff.
- Kirchen= und Pfarrhausbauten in beutschen Gemeinden 384
- fleine Städte, Belegung mit Garnis fonen 383
- fulturelle Hebung 272
- lebhafte Bewegung im Grundbesit 322
- Meliorationen 320
- nationale Aufgaben 261
- Neuauffüllung des Ansiedelungsfonds 321
- neue bäuerliche Ansiedelungen die Sauptsache 347
- neue Schulstellen 384
- nicht Berteidigung der fath. Kirche und des fath. Glaubens, sondern Er=

haltung preußischen Staatsbewußtseins und deutscher Sprache und Gesittung 261 Ostmarken, Parzellierung und Besiedelung der Güter kann nicht immer gleichen Schritt mit Ankauf halten 323

- Pflege von Kunst und Wissenschaft 384
- planmäßige Agitation 257
- polnischer Abel leitete früher die Agitation, jest polnisches Bürgertum 261
- Polonisierung katholischer Deutschen durch polnisch=katholische Geistliche 350
- Präparandenanstalten, neue 384
- Rechtstitel angezweifelt 274
- Regelung der Kirchen-, Schul- und Gemeindeangelegenheiten in neuen Kolonien 325
- Schaffung beutschen Mittelstandes 270
- Schulbauten 384
- Schulbibliotheken 384
- Seminare, neue 384
- Seßhaftmachung deutscher Handwerker, fleiner Gewerbetreibender und Kaufleute 270
- Sorge für die religiösen Bedürfnisse beutscher Katholiken 350
- staatlich eingesetzte Administratoren ge= kaufter Güter 323
- Stärkung und Befestigung des deuts schen Bauernstandes 269
- bes deutschen Bürgertums 270
- Bermehrung des staatlichen Domänen= besitzes 270. 321
- Volksschullehrer 382
- wieder erobert bei Möckern, Dennewit und Waterloo 274
- Wohnungen für niedere Beamte und Arbeiter 383
- zielbewußte Befiedelungspolitit 268 f.
- Zurückbrängen und Zurüchsehn der fatholischen Kirche liegt dem Staate fern 261
- Zusammenschluß neu gegründeter bäuerlicher Stellen zu leiftungsfähigen Landgemeinden 320
- Zuzug beutscher Elemente in Stadt und Land stärken 268

- Oftmarken, zwischenzeitliche Verwaltung gekaufter Güter 323
- Ostmarkenfrage: Entwickelung der nächsten Zukunst Deutschlands hängt von ihr ab 268
- wichtigste Frage preußischer Politik 268, 380
- Oftmarkenpolitik, Festigkeit und Stetigkeit 321
  - Interpellation 254 ff.
- gefunde 273
- großes nationales Unternehmen 348
- in nationalen Geleisen, die Fürst Bis= marck vorgezeichnet hat 278
- ohne Zögern und Schwanken ruhig, fest und konsequent verfolgen 321
- preußische 379 ff.
- Regierung kennt nur nationale, keine konfessionellen Gegensätze und Aufgaben 350
- Schwankungen und Nachgiebigkeit nicht zeigen 278
- Riele 380

Oftpreußen, Dispositionsfonds des Oberpräsidenten erhöht 273

Ostrowo, polnischer Grunderwerb 263 Otto der Schütz 275

Ottonen, vergebliches Streben 223 f. Oxford, Universität 275

#### 0

Baajche, Dr., Abg., Zuderprämien 313 Bachnide, Handelsverträge 422 Bäpftlicher Stuhl 457 f. Bago-Pago, Hafen auf Tutuila 109

Baläftina, Templerkolonien 60 f.

— von Deutschland nicht begehrt 35 Palästinaverein, deutscher katholischer, Kompetenztonstitt wegen Jerusalemer Unstalten 36

Palauarchipel, spanisches Kohlendepot 69 Palauinseln, Urteil des Admirals Knorr 80

Palhoga, Lehrer Roth 56 Pamirgebiet 89. 129 Panama (12000 Mark-Affaire) 155 f. Banther, deutiches Kanonenboot 6 Pappenstiel: das ist doch schließlich auch fein P. 214

Papsturfunden 468 f.

Paradies 268

Pardon wird nicht gegeben 148

Pari passu 181

Paris, Abgeordnete über Politik des eignen Landes und über eignes Heer nach Bebels Art 251

- v. Bülow Botschaftsfefretar 1
- Burendeputation 167
- deutsche Botschaft 170
- Rriiger 165f.
- Schupkomikees für Gläubiger Griechen= Lands 11
- Universität 275

Parität zwischen Reichstag und verbündes ten Regierungen 287

Parlamentarische Angelegenheiten eines Bundesstaates 389

- Regierungsform 216

Parlamentarisch regierte Länder 281 Barlamentarismus, Obstruktion 363 f.

Parteikämpse in Deutschland wie ans derswo 10

Parteiprogramm — Wohl des Ganzen 369 Parteitopf kochen (Richter) 232

Parti pris 33. 65

Pate beim englisch-japanischen Abkommen hat Deutschland nicht gestanden 298 f. Paternität des Antrages Kardorff 376 f. Pauke im europäischen Konzert 25 Pautingfu—Peking, Eisenbahn 462 Pavia, Universität 175

Peihofluß, Regulierung 300

- Torpedos 464

Beking, astronomische Instrumente 304 f.

- Befreiung der Europäer 134
- Denkmal für Frhrn. v. Retteler 134
- diplomatische Konferenz 204 ff.
- Entsendung eines deutschen Detache= ments nach B. 53. 463
- Ermordung des deutschen Gesandten 461
- Europäer 128. 148
- Gesandtentonfereng 200 ff.
- Marinedetachements der Mächte 462f.

Beting, Schutzwachen für Gefandtschaften 135

- städtischer Ottroi 199
- Sühnedenkmal 197
- Verbindung mit der Außenwelt untersbrochen 464
- Berteidigungszustand des Gesandts schaftsviertels 135
- Züge nach P. vor 1897 129

Bekinger Zeitung 462

Pelz waschen, ohne ihn naß zu machen 434

Pensionsgesetze 181

Perikles 223

Persien, Ziel heutiger Beltpolitik 245 Pessimismus als metaphysisches Sustem

berechtigt 419

- greisenhafter 472
- in der Politik vom Uebel 419
- politischer 471 f.

Beter in der Fremde 99

Petersburg, v. Bülow Botschaftsrat 1

- Burendeputation 167

Petropolis 56

Petschili, Abzug rufsischer Truppen 209

- Dauer der Offupation 201
- beutsche Truppen 201 f.
- Golf von, deutscher Handel 133
- Gouvernement 138
- Nimmerwiedersehen durch Solbaten 201 f.
- - Rorea, Golf von 22

Pforte (f. a. Türkei), Bewunderung für das deutsche Heer 442

- gute Meinung von der Reellität deuts scher Industrie und Finanz 442
- Bertrauen in die Lonalität deutscher Politik 442

Phaeton: à la Ph. sich ins blaue verlieren — verkehrte Weltpolitik 299

Phantasie, nicht an die fühne Seglerin Ph. appellieren 74

Phantaftische Politik 92 f. 231

Philadelphia, amerikanisches Kriegsschiff 71 Philipp von Spanien 233

Philippinen, beutsche Absichten auf die Bh. 45

- beutsche Intervention 306
- beutsche Schiffe 55

Philosophische Gesellschaft in Berlin 468 Bichler, Albg., Resolution gegen Zuderprämien 303

Bicquart 11

Pinneberger Kreistag 226

Plamaniche Erziehungsanstalt 223

Plater, Graf 275

Platt zu Boden fallen 245

Plat an der Sonne beanspruchen und behaupten 8. 210

Pluralstimmen 413

Pobbielsti, v., Staatssekretär des Reichs= postamtes 108

Bolen aus der Heimat zu vertreiben, der Sprache und Resigion zu berauben; daran denkt niemand 348

- deutsche Sprache zu erlernen notwendig 258
- "muß an das Meer gelangen" 346
- Muttersprache 258
- "Nationalität, Sprache und Grundsätze der Kirche von der preußischen Regierung nicht beachtet" 255
- nicht gewappnete und gesahrdrohende, sondern nackte, mit Beulen und Wunden bedeckte Leute 343
- Präzedenzfälle Chamberlains 241
- Programm: bleiben Polen, werden Rechtsboden nicht verlassen 343
- "undenkbar ohne Oberschlesien, Posen, West- und Ostpreußen" 345

Bolenfrage 254 ff.

Polenvorlage, Abgeordnetenhaus 318 ff.

- im herrenhause 343 ff.

Bolitif der mittleren Linie 283. 369

—: in der Politik gehört die Zukunst den Optimisten (Thiers) 419

- zu Hause lassen 226

Politische Dummheit 168

- Polizei 211

Politischer Reid 96

Politisches Augenmaß nicht verrücken lassen 168

Polizeiliche Ungeschicklichkeiten 165 Polnische Agitation harmlos (v. Koscielsky) 345

- Unfiedelungsbanken 262

Polnische Forderungen maglos 278

- Frage, Schicksalls und Zukunftsfrage für preußische Monarchie 345
- Hoffnungen 276 ff.
- Insurrektion 174f.
- Lehrer lassen an Zuverlässigkeit oft zu wünschen übrig 259
- Parzellierungsbanken 320
- Studenten in Berlin, Demonstrationen 274 f.

Polnischer Abel abgelöst von polnischem Bürgertum 261

Polnisches Gebiet (Posen, Oberschlesien, Westpreußen und Masuren) mit polnischem Statthalter und eignem polnischen Landtage 346

Polonisierung, fortschreitende, der östlichen Provinzen 349

— Staatspflicht, die deutsche katholische Minderheit gegen P. zu schützen 259

Polynesien, deutsche Politik 81

Ponapé, Karolineninfel 76

Port Arthur 129

Portorifo, Deutsche 46

Portugal in Oftasien 16

Portugiesen, neue Welt im 16. Jahrh. 89

Portugiesische Gläubiger 12

Pojadowsky, Graf von, 12000 Mark 154 ff.

Bosen, Apothekenbesitzwechsel 264

- Bericht des Oberpräsidenten 262 ff.
- Bonkott im Baugewerbe 265
- Bonkottierung der deutschen Geschäfts= welt 264
- Detailhandel 265
- deutsche Handwerfer 264
- deutscher Großgrundbesit 324
- deutscher Großhandel 265
- Dispositionssonds des Oberpräsidenten erhöht 273
- Eisenbahnbauten 384
- Eisenbahndirektionsbezirk, Arbeiter= wohnungen 383
- Erwerbungen der Ansiedelungetom= miffion 263
- Landgericht 237
- Regierung 256

Posen, Rückgang des deutschen Mittelstandes 264

- Schuhmachergewerbe 264
- Schulverwaltung verdient unter ichwierigen Berhältnissen hohe Anerkennung 257
- Zuwachs der polnischen Bevölkerung 263
- (Stadt), Afademie 385
- — Baugewerbe 264
- Chemisches Institut 272
- — Erwerb des Umwallungsgeländes 383
- - Hochwasserschut 383
- - Raifer Wilhelms-Bibliothet 272
- - Mufeum 272
- - polnischer Grunderwerb 263
- - Theater 272
- und Westpreußen unwiderruflich deuts scher Boben 257

Poshan, Kohlenlager 21

Postdampfer, deutsche 103 ff.

Postflagge, deutsche 107

Post tot discrimina rerum 424

Potato Island 19

Potemfinsche Dörfer 394

Potsbam 31

Präzedenzfälle für Barbarei und Grausam= feit (Chamberlain) 241

Prag, deutscher Konsul 57

Braftischer modus vivendi 427

Breistourant für Südseeinseln 77

Preiß, Abg., Diktaturparagraph 334

Presse, nationale Fragen 246

Pression auf die Pforte macht Deutschland nicht mit 26

Bregorgane, fremde, leisten perfide Entsitellungen über Deutschland und die Bereinigten Staaten 49

Pretoria, französischer Konsul 166

- niederländischer Generalfonful 162

Preußen, anderssprachigen Elementen feine Autonomie 344

- Ausbau der Wasserstraßen 178
- beutscher Staat xaz' ekox fir 344
- Deutschland-Amerika 303
- einheitliche und geschlossene Regierung 125

Preußen, Einheitsstaat 344

- föderative Gestaltungen finden keinen Raum 344
- Landtag, gemeinschaftliche Sitzung beis ber Häuser 220 f.
- nicht nur Protestanten und nicht nur Katholiten, dem konfessionellen Zwiespalt im Zeichen der Gerechtigkeit begegnen 427
- Often und Weften 178
- Oftmarkenpolitik 379 ff.
- Schulpolitik im Often in Widerspruch mit der Verfassung 257
- Staatsministerium 125
- Stetigkeit und Zielbewußtheit der in= nern Volitik 125
- tolerant gegen Ueberzeugungen andrer, aber nicht gegen Intoleranz 432
- Vertretung bei dem Papste 458
- Bolkstum im Osten zu schützen immer reich genug 348
- "wird zum Standpunkt und zur Benennung Brandenburg zurücksinken" 346
- + zentrifugale Tendenzen nicht geduldet 344
- zollpolitische Konferenz 221 f.

Preußisch-amerikanisches Abkommen von 1828 40 f.

Preußische Schulverwaltung graufam 257

— Staatsregierung muß vom Bischof von Trier Aussebung des Publikandums erwarten 427

Preußisches Königtum — Königtum für die Armen 155

Briamos 474

Prinetti, italienischer Minister bes Auswärtigen 249 f.

Prinzessin Biktoria Luise, Dampfjacht 99.

Prinzeß Wilhelm, deutscher Kreuzer vor Kiautschou 7

Prinzipielle Fragen: prinzipielle Berftanbigung schwierig 260

Pringipien ber Stabilität 243

Pringregent von Bayern 386 ff.

Prifengericht 105

Privattransitlager, gemischte, Beschränkung 418

Professor, einer, tann in einem Bereine mehr reden als zehn Minister verant= worten fönnen (Bismarck) 450 Prophet im eignen Baterlande 444 Proteftorat, fremdes, über deutsche Staats=

bürger 35

Protestantisierung des Oftens liegt der Re= gierung ganz fern 350

Protestler in Elfaß=Lothringen, Gegner der fatholisch-theologischen Fakultät in Straßburg 431

Pro urbe et orbe 140

Provokation und Maulheldentum 406 Przeglond Wszechopolski, polnisches Blatt

276 ff.

Przyaciel, polnijches Blatt 267 Psinchologischer Moment 144 Bubligiftif, deutsche 471 f. Bu-chiin, Bring, Sohn des Bringen Tuan 463 Buerto Cabello, Rolleinfünfte 436 Buttfammer=Plauth, v., Zuckerprämien 312

Quadratur des Zirkels 32 Quantité negligeable (deutsche Interessen in China) 250 - (Deutschland) 92

- - (Handel und Industrie) 190

- (Landwirtschaft) 189

Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi — heute umgekehrt 400 Quieta non movere 288

Qui trop embrasse mal étreint 132

#### n

Radolin, Fürft, deutscher Botschafter in Paris 391 f.

Radziwill, Fürst, Abg., Breschen 237 Ränke der Minister 167

Räudiges Schaf 154

Rara avis nans in gurgite vasto 344

Ration: gleiche R. wie die andern verlangt Deutschland in China 298

Rauflustige Indianer spielen, nicht Deutsch= lands Aufgabe in der Welt 406

Realpolitik, deutsche, Definition 190

- gefunde 94

Re bene gesta, re optime gesta 301 Recht auf feiten der Buren 175

Rechte der Krone eben so heilig wie Rechte der Bürger 395

Rechtstitel an öftliche Provinzen angezweifelt 274

Redde legiones nostras 213

Reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist (Volen) 258

Regierung über Interessengruppen und Parteien 156. 191

- und Volksvertretung: Berhältnis von Reiter und Roß (Richter) 231

Reibungsflächen in auswärtiger Politik 91 f. Reich, altes 99

- und Einzelstaaten 238

Reichardt, Wirkl. Geh. Rt., Dir. im Austw. 21mt 28

Reichsamt des Innern, 12000 Mark 154 ff.

Reichsangehörige im Ausland — für fie wird das Reich immer eintreten 447

Reichsanzeiger, deutsch = chinesisches Ab= fommen 18

- offizielles Organ 388

Reichsfinangen, Regelung 374

Reichsgedanke 389

Reichsgesetzgebung — Landesgesetzgebung

Reichstanzler, Amt niederlegen, wenn er das Reich schädigende Dinge nicht verhindern kann 386

- Ansichten oftropieren 232
- Augenmaß erfte Eigenschaft 395
- der soviel für Landwirtschaft tut, wie Graf Bülow 367
- gegenzeichnet, wenn er kein altes Weib ist, nichts, was er nicht mit seinem Be= wissen verantworten fann 395
- ohne Berg für Landwirtschaft felt= samer Kauz 292
- Rechte und Pflichten 376 f.
- Verantwortlichkeit 386

Reichslande, Annexion 330

- Auswanderung nach Frankreich nach= gelaffen 333
- Ausweifung von Bersonen 331

Reichstande deutsch, historische Notwendig= feit 333

- Gleichstellung mit dem übrigen Reichs= gebiet 330
- Haltung des Landesausschusses 333
- Hoffnung auf baldige Wiedereroberung durch Frankreich 330
- Losreißung van Deutschland ohne Un= flang bei Bevölkerung 333
- Machtstellung des Reiches 332
- Oberpräsident darf Truppen requisrieren 329 f.
- forgjame Arbeit der Landesbehörden 332
- ftaatsrechtliche Stellung 336f.
- Stammesgenoffenschaft zwischen uns und Alemannen 332
- Trennung von Deutschland Gefähr= dung der nationalen Einheit 333
- Unterdrückung von Preßerzeugniffen 331
- verlorenes Gut an den Bogesen 330
- Berföhnung der Bevölkerung mit neuer Ordnung der Dinge 332
- Bertrauen in den Bestand der Zu= gehörigkeit zum Deutschen Reiche 333
- Bertrauen mit Bertrauen erwidern 333
- Zufriedenheit mit den bestehenden Berhältnissen 330
- Zugehörigkeit zu Deutschland Bürgsschaft sür den Bestand des Neiches 333 Reichsschulamt für Auslandsschulen 470 s. Reichstag, Geschäftsordnung 340
- längste Sitzung 373
- und Flotte Geschwifter 102

Reichsverfassung, Art. 15 und 17, Rechte und Pflichten des Reichskanzlers 376 f.

- Art. 17, Gegenzeichnung 386
- Art. 22, Diaten 291
- Art. 27, Reichstag 377
- Urt. 32, Wahlrecht 412f.
- feste Grundlage des Reichsgedankens 389
- Geift ber R. 232

Reinen Wein einschenken 162

Reinliche Scheidung (Samoa) 59, 65, 109

Reiter und Roß: der eine führt, der ans dere pariert 231

Rekognitionszins für Kiautichou 20 Religionsfreiheit der Reichsangehörigen und der Relionsgemeinschaften 159 f.

Religionsgemeinschaften 159

Religionsunterricht gemißbraucht, um deutsiche katholische Kinder zu polonisieren 259

- in deutscher Sprache 237 ff.
- — keine Berfassungsverletzung 258
- fein Mittel der Germanisierung 258
- körperliche Strafen künftig verboten 257

Rennen um die goldene Beitsche 32

Renommisten, den aufgeblasenen, will Deutschland nicht spielen 406

Revolution—Cafarismus 395

Rhein-Elbe-Kanal 177. 285

Mheinbaben, Frhr. v., preußischer Finanzminister, Daumen auf dem Beutel 348

- Freigiebigkeit für Ostmarkenpolitik 381
- Minimalzölle 282
- Notwendigkeit der Ausgaben für Oft= marken 348

Rheinisch=Bestfälische Industrie 309 Rhodes, Cecil, in Berlin 61 f.

Rhodesia 62

Richter, Eugen, Abg., Abrüftungstonfereng 55

- Ausweisungen 51
- Autorität der Regierung befestigen?
- deutscheruffisches Berhältnis 145 f.
- Dewen 55
- Drenfus 11
- englisch=japanisches Abkommen 296
- erhält seine Legionen wieder 301
- Erneuerung der Handelsverträge 193
- Fürst Otto von Bismart 213
- Geist, der oft verneint, aber schließ= lich überstimmt wird 233
- Sandelsverträge 233 f.
- Interessen von Industrie und Handel 191
- Raiserreben 148f.
- Ranalfrage 231

Richter, Eugen, Abg., Karolinen 60

- Kiautschou 14. 147 f.
- Kiautschou-Vertrag 28f.
- Areta 33
- Laffan 208
- Landtagsschluß 1901 279 f.
- Mandschureivertrag 208
- Medlenburg 280
- Ministerbehandlung 280
- Minifter Blumen des Feldes 349
- Miffionare in China 147
- monarchischer Gedanke 236
- Nichteinberufung des Reichstages 143f.
- nichts Reues 230
- Oberkommando in China 146
- parlamentarisch regierte Länder 281
- Patriotismus 234
- Peking und Tientfin 53
- prononcierte Angriffe gegen die Aller= höchste Stelle 403
- Reden im Anfang mild und beinahe fanft, das dicke Ende kommt nach 402
- Rhodes 61
- Samoa 57. 68
- Schlachtflotte in China 209
- tortius gaudens bei Zwiespalt zwischen Regierung und großen Parteien 231
- Wiße 230
- Zirkularnoten des Reichstanzlers 147
- zweite Flottenvorlage 118
- Zwiespalt zwischen Regierung und großen Varteien 231

Michthofen, Frhr. v., Unterstaats=, später Staatssekretär des Auswärtigen, Kiautichou 14

Rickert, Abg., Jesuitengeset 412

- Samoa 63. 68
- Weltpolitik 249

Riemann, Halberstadt 459

Riff, Abg., Diktaturparagraph 329 ff.

Roberts, Lord, Schwarzer Adlerorden 187 f.

Roellinger, Abg., Diftaturparagraph 334 Roeren, Abg., Trierer Schulstreit 428 Roesicke, Dr., Abg. (Kaiserslautern), Landwirtschaftsrede des Reichskanzlers 422

— Borwurf des Undanks 423 Bengler, Graf Bülows Reben 2c. Roefice, Dr., Abg., Zolltarif 364

Roggen, Zollerhöhung 15 Mt. für die Tonne (43 Proz.) 363. 366

Rom, v. Bülow dritter Botschaftsattaché 1 und Botschafter 2

- v. Bülows Abschied 5
- deutscher Klub 5
- Palazzo Caffarelli 5

Roosevelt, Präsident der Berein. Staaten, Benzuelafrage 398 f.

Rose, deutscher Generalkonsul in Apia 71 Rosebern, Lord, Benezuelaexpedition 443 Roß der Beltpolitik tummeln (Bebel) 249 Rota, Marianeninsel, Urteil des Admisrals Knorr 80

Rote Faust (Boger), chinesische Geheim= gesellschaft 461 f.

Roten Kopf kriegen 243

Roth, deutscher Lehrer in Brasilien 56 Rücker, Luise Viktorine 1

— =Jenisch, Better des Reichskanzlers
226

Rüdssichtslose Unterdrückung aller Bestrebungen nach Abänderung bestehender staatsrechtlicher Berhältnisse 319

Rüstungen, Einschräntung der 115

Ruhm unvergänglich 223

Mumänien, Faktor der Ordnung, des Forts schritts und der Kultur auf der Balkanhalbinsel 33

— Berband ber deutschen Schulen 469 Rupprecht Prinz von Bayern 149 Russische Ostseprovinzen 451

Rußland, Amur= und Pamirgebiet 16. 129

- beutsch=englischer Chinavertrag 133
- deutsches Oberkommando in China 138 ff.
- Erstarkung heimischer Industrie 354
- Evakuationsvorschlag 146
- innere Zuckungen 471
- Interessen durchkreuzen in Europa nirgends die deutschen 18
- Interessen in Ostasien vielsach pa= rallel den deutschen 18
- japanisch = chinesischer Friedensvertrag 130
- Mandschurei 146

Rußland, natürliche Machtentwicklung von Deutschland mit neidloser Sympathie begleitet 18

- Pamir 89. 129
- Siegeslauf in Ufien 89
- Tempo für Flottenverstärkung ver= doppelt 94
- Wreschener Vorgänge 239
- Rölle in Gold zahlbar 353
- Zuckerkonvention nicht beigetreten 317

#### 0

Sachen stoßen im Raume verdammt hart aufeinander 93

Sachien, Toleranzantrag 160

- zollpolitische Konferenz 221 f.

Saipan, Marianeninsel, deutscher Regierungssit 76

— Urteil des Admirals Knorr 80

Salaga (Togo) 111

Salier, vergebliches Streben 223f.

Salisbury 90

Salomonsinfeln 87. 110

Salus publica des deutschen Volkes alleinige Richtschnur der Regierung 116. 395

Samoa, Affektionswert 112

- Bürgerkrieg zwischen Anhängern Ma= Lietoas und Mataafas 58
- deutsche Rechte zu wahren, Ehren= sache 67
- deutsches Rechtsgefühl tief verlett 71
- Dreiherrschaft 58 f.
- Eingreisen englischer und amerikanischer Kriegsschiffe von Deutschland weder mits gemacht noch gebilligt 65
- Entschädigungsfrage 71 f. 87
- Entscheidung 86 ff.
- Erwerbung Frage deutschen Unsehens und nationaler Birde 112
- Generalatte von 1889 58 (f. auch) Samoa-Afte)
- Rrieg um S. ruchlos 67
- maritimer Wert 112
- materieller und ideeller Wert 98
- Prinzip der Einstimmigkeit zuerst von Amerika, dann auch von England ans genommen 65

Samoa, Schutz deutschen Handels 67

- Spezialkommission 66. 70 ff.
- Streitigkeiten ber eingebornen Häupt= linge 65
- Throntandidaten 72
- Tridominat nicht bewährt 59
- vertragsmäßige deutsche Rechte 67
- Wert 67
- für deutsches Empfinden und deutsiches Selbstgefühl 112
- Wirren 57 ff.

Samoa-Abkommen, Anfrage 98

- - teine geheime Klaufel 172

Samoa-Afte, Aufhebung 87

— Cinstimmigfeit der Beschlüsse 65.

- Festhalten daran 64
- Rechtsboden weder verlassen, noch fich von ihm abdrängen lassen 70 Samoa-Interpellation 63 ff. Samoakommission, Arbeiten 70 ff.
  - beutscher Delegierter 70
  - Funktionen und Befugnisse 66 f.
- Wiederherstellung von Frieden und Rechtsordnung 71

Samoapolitif nicht abenteuerlich 414

San Francisco 71

Santa Catarina, brasil. Staat 58

Sarrazin Otto, Oberbaurat, Borfigender des Allg. Deutschen Sprachvereins 460

Sattler, Dr., Abg., Burenfrieg 161

- Etat 390
- Zolltarif 369

Savage Island, Tongainsel 109

Sawaii 86. 109 ff.

Schaedler, Dr., Abg., Internationale Beziehungen 185

- Konnivenz deutscher Politik gegen Eng=
- Samoa-Interpellation 63
- Swinemunder Depesche 385 ff.
- Tuntenhausen 387
- Buderprämien 313

Schaffendes Bürgertum der Unternehmer 393

Schanghai, deutsche Garnison 302

- beutscher handel 133

Schansikoble 55

Schantung, Angriffe auf deutsche Mission 130

- Bergwertsbetrieb 53 f.
- deutsche Konzessionen für Bergbau und Eisenbahnen 14 ff.
- deutsches Kapital 214
- Deutschland verlangt keine Monopole und Ausschließungsrechte auf Kosten anderer 298
- Eisenbahnen 53 f.
- Ermordung deutscher Missionare 130
- Rirchen auf Roften Chinas 12f.
- Rohlenlager 21 f.
- Ronzessionen 53
- -- offene Tür 228
- Schutz der chriftl. u. kath. Missionen durch das Reich 17

Schantungkohle 54

Scharfmacher 155

Schatten: sich in den Sch. drängen lassen 210

Schattenkaiser 395

Schein vermeiden, als ob der polnisch redende Often protestantissiert werden sollte 349

— — als ob die Regierung von Inter= effengruppen abhängig wäre 157

Schematismus in Kolonialverwaltung 82 Schiedsgericht, Deutschland—England 107 Schiemann, Prof. Dr., Demonstration pol-

nischer Studenten 274 f.

Schiff der Tarifvorlage 294 Schiffer und Kahn 294

Schlachtflotte, Berdoppelung 88

Schlacht= und Mahlsteuern, Abschaffung 374

Schleiff, Dr., Landrat in Pinneberg 226
Schlessen, Dispositionsfonds des Oberprö-

Schlesien, Dispositionsfonds des Oberprässidenten erhöht 273

Schliemann, Heinrich 474

Schmid, Baron de, Beförderung 338

Schmidt (Elberfeld), Abg., Samoa-Interpellation 63

— Franz, Direktor Dr., Bukarest 469 ff. Schmidt u. Fischer, deutsche Firma auf Kuba 59

Schneckenpolitik 415

Schnurrpfeifereien 251

Schöne Augen: für irgend jemandes schöne Augen reale beutsche Interessen opfern 405

Schönfärberei, Karolinen 74

- Kiautschou 23

Schoenlank, Dr., Abg., Bueckscher Brief 158

- Kiautschou 7

Schonzeit für Minister 280

Schopenhauer 419

Schrader, Abg., Chinaexpedition 207

Schrimm, Garnison 271

Schritt zu furz, zu lang 134

Schüchterner als andre braucht Deutsch= land nicht zu sein 234

Schumacher, Prof. Dr., Gutachten 199

Schutz des gesetzlichen Arbeitsverhältnisses 154

Schutherrschaft über alle Christen im Orient von Deutschland nicht beausprucht 35

Schutsomitees (beutsches, englisches und französisches) für Gläubiger Griechenlands 11

Schutrecht über deutsche Staatsangehörige im Auslande steht nur Deutschland zu 35 f.

Schwarzer Ablerorden an Lord Roberts
187 f.

Schwarzseherei, künstliche, in der Presse

- und Nörgelei nervöser Presse 420

Schweden, Brüffeler Zuckerkonvention 311 Schweinitz, General v., Botschafter in Peters= burg, mit Amerikanerin verheiratet 445

Schweiz, autonomer Tarif erhöht 354

— Erstarfung einheimischer Industrie 354 Schwerin, Graf, deutscher Bertreter in Haiti 6

— =Löwiş (Graf)= Herold= von Kardorff, Antrag auf Erhöhung der Minimal= und Maximaliätse 327

— Döwit, Graf, Handelsverträge 236

Schlla und Charybbis menschlicher Entschließungen 17

Seefrieg, Genfer Konvention 115

Seefriegerecht 104 f.

Seemächte 104 f.

Seerecht, flüffig, lückenhaft 104

Seerecht, Machtstandpunkt noch nicht über= wunden vom Rechtsstandpunkt 104

Seeschlange (vrient. Frage) 31

Seeuferstaaten, deutsche 40 f.

Gelbft ift der Mann 142

Selbständiges Polen von Meer zu Meer 262

Selbständigkeitstrieb der Balkanvölker 31 Selbstsucht, Bekämpfung 468

Sestientau, zu Riautschou gehörige Insel 19 Seuchenpolizei 372

Senmour, engl. Abmiral 200. 464

Sezessionskrieg, amerikanischer, deutsches Darleben an die Nordskaaten 49

Si duo faciunt idem, non est idem 433 Siebenbürgen, die Deutschen Alliierte der Ungarn 449

— tragisches Schickfal des Sachsenstammes 450

Siebenbürgische Sachsen 448 ff. 453

Siegerland, Bismardbenkmal 466

Siegesallee in Berlin 225

Sine ira et studio 261. 299

Singer, Bahlfreiheit der Arbeiter 288 Sizilien 156

Stalp: heute diesen, morgen jenen fremden Stalp verlangen, nicht Deutschlands Aufgabe in der Welt 406

Smith, Adam 119

Soden-Fraunhofen, Fhr. v. 183. 417 Solidarität der Kulturvölker 195

— zwischen Landwirtschaft und Industrie 178

— — Often und Westen Preußens 178 Sonderaktionen 141

Sonntagsreiter, der sein Pferd nicht ordentslich hauen will 284

Sophie, deutsches Schulschiff 56

Couveranitätsrechte des deutschen Staats= wefens 117

Sozialdemofratie betreibt ben Umfturz unfrer verfassungsmäßigen Zuftände 407

— Boden der Loyalität und Bernunft mögen fie betreten 409

- Gegnerin der Monarchie 407

— schädigt durch unrealisierbare Luft= schlösser Sache bes Arbeiters 409

Sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete, gegen Arbeitergesete 393

- Presse 155

Sozialer Körper, leidende Glieder 177 Spahn, Handelsverträge 235

— Jesuitengeset 412

Spanien, Bruffeler Buderkonvention 311

- Cortes 69

. — in Oftasien 16

Spanier, neue Welt im 16. Jahrh. 89 Spanisch-amerikanischer Konflikt 38 f. 89. 141

Speck v. Sternburg, Freiherr, angebliche Neußerungen 444 f.

— — beutscher Delegierter in der Samoa= kommission 70. 110

— mit Amerikanerin verheiratet 445 Spezialkommission auf Samoa 66. 70 ff.

Spielen mit dem Feuer 430 Sprachverein, allgemeiner beutscher 460

Staat, unabhängiger, für sich Selbstzweck

Staatsfeindliche großpolnische Agitation 319

Staatsraison für Reichstanzler allein maß= gebend 169

Staatswohl gebietet Innehaltung mittlerer Linie 358

Stabilität des Absațes nach dem Aus= lande 353

Starke Staaten werden stärker, schwache immer schwächer 90

Starken Mann spielen 294

Status quo ante 1772 240

- territorialer 114

Staudy v., Abg., Zuckerprämien 313 Stein der Weisen 32

— deutsches Schulschiff 6

Stengel, Prof. Dr. Karl Frhr. v. 117 Stettin 98 f. 459

Stolberg = Wernigerobe, Dr., Ubo Graf, Bizepräfibent bes Reichstages 377

- Chamberlain 241

- Dreibund 243f.

- Rriegsinvalidenpensionen 181

- - zweite Flottenvorlage 118

Strafburg, Behörden über Entbehrlichkeit des Diktaturparagraphen 332

Straßburger Münfter, mahnendes Bahr= zeichen für beutsche Westgrenze 339

Strombed, v., Abg. 85

Studierzimmer: Erwerbung von Kohlenftationen, Schutzgebieten und Kolonien vom St. aus 92 f.

Studt, Dr., preußischer Kultusminister, Trierer Schulftreit 428

Stumm, Frhr. v., Botschafter in Madrid, mit Amerikanerin verheiratet 445

Stuchel, Abg., Wreschen 255

Sudan, von England aufgegeben 119

Südafrika, deutsche Interessen 162

— deutsches Kapital 162

- niederländisches Gelbbuch 162 ff.

Südafrikanische Republik, Konvention mit England 119

Südafrifanischer Krieg 141. 161 ff.

Südamerikanische Regierungen, deutsche Handelsbeziehungen 52

Südostasien, Schiffsverkehr mit Zentralamerika über die Marianen 76

Südschantung, Ermordung deutscher Missionare 7

Südsee, deutsche Safen 75f.

- Plat für mehr als ein Bolf 78

Sübseebesit, deutscher 73 ff.

Südwestafritanische Eisenbahn 61 f.

Suezkanal, Eröffnung 34

Sultan Abdul Hamid 35

Suspendierung, zeitweilige, ber Getreide= 3ölle 360

Suum cuique 226, 293

Swakopmund-Windhoek, Gisenbahn 61

Swinemunder Depesche 385 ff.

Sympathien und Antipathien ohne Einfluß auf die Politik 121

Syndikat für die Schantung = Eisenbahn 53 f.

Syrien, von Deutschland nicht begehrt 35

Suftem der absoluten Kritik 424

- ber Gegengewichte 244

— der Handelsverträge festhalten 371

Szuman, Dr., Abg., Wreschen 255

T

Tagalen von Deutschland nicht unterstützt 45

Tagegelder an Reichstagsabgeordnete versfassungswidrig 291

Taku, Forts 135. 464

Tamasese, samoanischer Häuptling 58

Tanapag, Marianenhafen 76

Tanfred 35

Tanu, samvanischer Thronkandidat 58

Tarifautonomie, Anhänger unter gewissen Bedingungen mit Handelsverträgen einverstanden 353

Tarifentwurf, Ergebnis eines Kompromisses 361

— Borwürfe bagegen heben einander auf 368

Tarifreform zum Segen des Vaterlandes 376

Tarifverträge mit andern Staaten 193

Teilung der Erde 90

Templerkolonien in Palästina 60 f.

Tempora mutantur 341

Tendenzen, feindliche, gegen bestimmte Perfönlichkeiten 158

Terra firma der Wirklichkeit 169

Territorialerwerbungen in China 133

Tertius gaudens (Richter) 231

Tête bei internationalen Aftionen übernehmen 306

Teufel: den T. tun 141

Teufelsinsel 11

Thielau, v., deutscher Generalkonful in Budapest 448 ff.

Thielmann, Frhr. v., Staatssefretär des Reichsschatzamtes 88. 97

Thiers 419

Thorn, Aerzte 266

- Holzhafen 383

Tiedemann, v., Abg., China-Expedition 210

- Oftmarkenpolitik 347

Tientsin, Bejatung 300

- beutscher Handel 133

- Entsetzung 465

- Insultierung Deutscher 53

- Peking, Gifenbahn zerstört 464

- provisorische Regierung 300

Tientsin, Rückgabe an die chinesischen Behörden 300

— Berbindung mit dem unteren Jangtsestiang 54

Tinian, Marianeninsel, Urteil des Admisrals Knorr 80

Tirpih, Staatsfefretär v., 23. 65. 97. 147 Todesstrafe für chinesische Rädelssührer 134 Togo, neutrase Jone im Hinterland 87. 110 f.

Toleranzantrag des Zentrums 159 f. Tolojanlojan=Injeln 19

Tomahamt bei jeder Gelegenheit schwingen, nicht Deutschlands Aufgabe in der Welt 406

Tongainseln, englische Schupherrschaft 63.

Tonking, Franzosen in T. 15. 129

— Bräzedenzfälle Chamberlains 241 Tonnengelder in Bereinigten Staaten 42 Transafrikanische Süd-Nordbahn 63

— Telegraphengesellschaft, deutsches Ab= kommen 62

Trefort, v., ungarischer Kultusminister 448 ff.

Trier, Erlaß des Bischofs zurückgenommen 433

— Schulstreit 425 ff.

Troja und Ilion 474 f.

Trommel im europäischen Konzert 25

Trompete im europäischen Konzert 25

Tsao=Tschoufu, Kirchenbau 13

Tschaotschukiao, Todesstrafe 134

Tschili, Aufruhr 461

Tschintiang, chin. Stadt am Jangtsetiang 54

Tschiposan 19

Tschun, chinesischer Prinz 197 f.

Tichwang, Prinz, Todesstrafe 134

Tfingtau, Eifenbahngesellschaftssip 54

— -Tichifu und Tsingtau-Schanghai, Kabelverbindungen 194

Tjungli-Pamen, Forderungen der Mächte 461 ff.

Tuan, Prinz, Mitglied des Tjungli-Pamens

— Todesstrafe 134 Tuberkuloje, Bekampfung 472 Türkische griechischer Friede 10 Tungsuhsiang, Todesstrase 134 Tutuila 86. 109 f.

### u

Ueberraschungen 92

Ueberrumpeln lassen wir uns nicht 170 Uebers Ohr hauen 112

Uebertreibungen in der sozialdemokratischen Presse 155 f.

— und Einseitigkeiten gefährden berechtigte Bestrebungen der Landwirtschaft 293 Ultimatum, beutsches, an Benezuela, Forderungen angenommen 435 f.

Uluguru, Gebiet von 219

Umfall 424 f.

Undank der Landwirte gegen Förderer des Zolltarifs 418

Unfallversicherungsgesetze, fünf, Reform 408 Ungarn, alle Nationalitäten werden mit demselben Waß gemessen 450

- Anschluß an deutsche Bildung uner= läßlich 448
- Aufsichtsrecht des Staates über die Ghmnasien 449
- Berechtigung zum Lehramt fest Rennt= nis der Staatssprache voraus 449
- beutsche Beziehungen zu U. und Fürst Bismard 447 ff.
- deutsche Schule 448ff.
- Kaisermanöver 1897 9
- magyarische und deutsche Interessen untrennbar 451
- Magharentum einzig regierungsfähiger Faktor 448
- Mittelschul-Gesegentwurf 448
- Slawen und Walachen 449
- Stärke und Einheitlichkeit des unsgarischen Reichs von hohem politischen Wert für Deutschland 451

Unhössichkeit der verbündeten Regierungen 291

Unifikatorische Tendenzen 389

Unpopularität 174

Unschuldige Extratour 243

"Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser"; aggressive Spige (Bebel) 410

Untätig beiseite stehen 90 Unter dem grünen Rasen schlafen 84 — die Räder kommen (Deutschtum im Osten) 241

— — — (in der Politik) 121 Unterelbe, Regatta 99 Unternehmen à la Mexiko 414 Untersee 226 Upolu 86. 109 ff. Urkundliche Beiträge 454 ff. Urkprungszeugnisse, Einführung 418 Utopia in China nicht vorhanden 22

#### 23

Bailele, Ort der Samoainseln 64. 66 Barzin, deutsche Männer aus Posen 325. 347 Basallentum 189

Vaterlandsliebe in beutscher auswärtiger Politik 93

— und Chauvinismus sind nicht identische Begriffe 405

Baterschaft: mit der B. des englisch-japanischen Abkommens hat Deutschland nichts zu tun 229

Venezuela, Blockabe 397. 437

- Denkschrift 95. 397
- deutsche Eroberungsgelüste 435
- England und Italien 397
- entgegengesette Bünsche bort lebender Deutscher 444
- Haager Schiedsgericht 397
- Sühnepring? 443
- troftlose Finanzlage 437
- Ultimatum, deutsches 435 f.

Benezuelafrage 397 ff. 410 ff. 433 ff. Benezuelapolitik nicht abenteuerlich 414 Berantwortlichkeit bes Reichskanzlers 148.

Verantwortung vor dem deutschen Bolf 115 Berbrauchsabgaben für Zucker, Herabs setzung 316 f.

Verdammte Pflicht und Schuldigkeit 3. 175 Vereinigte Staaten (f. auch Amerika), deutsche englischer Chinavertrag 133

- - Flottenvermehrung 119

— — Zuckerkonvention nicht beigetreten 317

Berfaffung, preußische 279 f.

Vergewaltigen lassen wir uns nicht 170 Verkehrspolitische Ziele der preußischen

Regierung 232

Berkehrsverhältnisse auf dem Lande, Bersbesserung 419

Berkrachte beutsche Existenzen: sie wieder slott zu machen nicht Zweck des Anssiedelungssonds 325 f.

Berordnungen zum Schut von Leben und Gesundheit der Arbeiter im Fabrikbetriebe 408

Verschleiertes Vild von Sais 158 Versöhnlich wirkt gemeinsame Arbeit an großen gemeinsamen Aufgaben 236

Berstaatlichung der Eisenbahnen 177 Berständigkeit der Regierung 138

Berständigung nicht möglich, wenn sich Brinzipien gegen einander auftürmen 430

Verteilung der Erde 89 f.

Bertrauen in die nationale Kraft 93 Berwandtschaftliche Beziehungen und Politif 190

Biehseuchen, wirksame Bekämpfung 419 Biehzölle 372

Biele Köpfe unter einen hut bringen 195

Biftoria, Königin von England, Tod 180 f.

Visitationsrecht der Ariegsschiffe 104 f.

Voces praetereaque nihil! 34

Bölkerrecht bleibt Bölkerrecht auch gegen= über den Türken 33

- aur See 106

Volt in Waffen 241

Volk ohne See, Statist im Hintergrund der Bühne 100

Bolksgenossen, die völkerrechtlich von Deutsch= land getrennt sind, für sie kann Deutsch= land nicht intervenieren 447

Bolfsfrieg im furchtbarften Sinne 32 Bolfsleidenschaften, elementare 167

— im Bordergrund als politischer Faktor 119 f.

Bollmar, v., Abg., Kritik der Regierung 390 ff.

Vorsehung auf Erden spielen 141

Borverhandlungen in Zollfragen, durch die die Regierungen gebunden find, haben nicht stattgefunden 367

Vorwärts, Blütenlese daraus 407

— Krupp 394

Vorzeitige Mitteilungen über schwebende Fragen für Minister und Rechtsanwälte unmöglich 15

Bulfan, Stettin 98f.

#### W

Baebersche Karte von Kiautschou 19
Bassenfreudigkeit in Deutschland 142
Bahlbeeinschussen 288 f.
Bahlseheimnis, Sicherung 396
Bahlseheimnis, Sicherung 287
Bahlsssche, Abänderung 287
Bahlpssicht, Einführung 413
Bahlrecht, allgemeines geheimes und directes 289. 393
Bahlreglement, Ergänzung 396

Wahre Schäpung treibender Kraft 309

Walded=Rouffeau, Rücktritt 472

Waldersee, Feldmarschall Graf v. 202

— Schlachtflotte 209

Walfin-Esterhazy 11

Wanderer, dem nicht der Bind, aber die Sonne den Mantel abgewinnt 294

Wangenheim, Frhr. v., Zolltarif von oben beeinflußt 365 f.

Warenabsatz steigern, Ziel der Reichs= politik 310

Warnung, Regierungen in Zollfragen weiter zu drängen, als sie selbst vor= geschlagen haben 282

Warschau, deutsches Konsulat 237. 239

— Generalgouverneur 239

Warschauer Lehrbezirk, Kurator 239

- Polytechnikum, Direktor 239

Wartburgfeier (1817) 102. 459

Bas du ererbt von deinen Bätern haft u. f. w. 279

Washington, George 49. 303

- Burendeputation 167
- chinefischer Gefandter 204
- deutsch = englisch = amerikanisches Ab= fommen 87

Washington, Schapamt 42

Wasserstraßenpläne fallen lassen, davon teine Rede 232

Wasserwirtschaftliche Vorlage s. Kanalvorlage

Waterloo, Schlacht 274

Wehrhaftigkeit der Nation 115

Wehrfraft des deutschen Bolfes 140

Beichsel und Barthe, Bacht an der B.

Weiheimei 29 ff. 129

Weihfien, Kohlenlager 21

Beißenburg, deutsches Linienschiff 465

Weizen, Zollerhöhung 20 Mf. für die Tonne (57 Proz.) 363. 366

Weltfriede ruht auf der Ausgleichung zwischen dem berechtigten nationalen Egoismus jedes Bolkes und den gemeinsamen Kulturaufgaben der ganzen Menschheit 39

- seine Erhaltung 171

Weltmarkt, deutsche Arbeit 100

- Ueberfüllung mit Buder 314f.

Beltpolitif à outrance 306

- besonnene und verständige 150
- Definition 299 f.
- Deutschland hinein verflochten 90
- englisch=japanisches Abkommen, Zeichen für Weltpolitik 299
- Erhöhung der Getreidezölle, Wider= fpruch (Richter) 230
- -: Heimatspolitif 230, 249
- fonfessionelle 118
- Mißtrauen bagegen 210
- ohne Schutz der heimischen Arbeit und Landwirtschaft phantastisch und chimärisch 231
- richtige 299 f.
- was sie nicht ist 210
- Ziele der heutigen 245

Weltvorräte an Zuder 314

Weltwirtschaft, Deutschland hinein verflochten 90

Wenn Gott hinterher den Schaden be-

Wertzölle für Pferbe 418

Westen Preußens, alte Rultur 178

- Besten Preußens, mächtig entwickelte Industrie 178
- und Diten Preugens 178
- Bestgrenze Deutschlands Straßburger Münfter 339

Westkarolinen 80

- Beftpreußen, Bericht des Oberpräsidenten 265 ff.
- Boyfottierung deutscher Gastwirte 266
- deutsche Geschäfte von Polen erwors ben und unter deutscher Firma weiters geführt 267
- Dispositionsfonds des Oberpräsidenten erhöht 273
- Eisenbahnbauten 384
- Grundeigentum in polnischen Händen 265
- Krüge und Gaftwirtschaften 266
- Landwirtschaftskammer: ihr hat sich keine polnische landwirtschaftliche Organisation angeschlossen 265
- national=polnische Agitation 266
- polnische Erwerbsgenossenschaften 266
- - Genossenschaften 266
- - Rolonisation 265
- - Konsumvereine 266
- - landwirtschaftliche Vereine 265
- - Parzellierungsbanten 265
- Rechtsanwälte, Aerzte und Apotheker 265f.
- - Bolksbanken 265
- - Warenhäuser 266
- und Pojen, Förderung deutscher Befiedelung 269

Westpreußisches Volksblatt 266

Whist 15

White, Mir., Botschafter 47. 50

Wiederherstellung des status quo ante 1772 262

Wiemer, Dr., Abg., Karolinen 79

Wien, v. Bülow zweiter Botschaftssefr. 1

Wiener Presse 250

- Berträge (1815) 243

- Wilhelm I., deutscher Kaiser, König von Preußen, Anerkennung für Prof. Biebersmann 467
  - foziale Gefetgebung 390

- Bilhelm II., beutscher Kaiser, König von Preußen, antisoziale Tendenz (v. Bollmar) 390
- Besuch in England deutsche Neutralität 187
- bonapartistische Tendenzen (v. Voll= mar) 394
- Charafter 171
- deutsche Wirtschaftspolitik, steht in keinem Gegensatz zu ihr 248
- Dortmund 178
- englische Reise (1901) 185 f.
- freier und vorurteilsloser Sinn 403
- Fürsorge für Wohlfahrt des Reiches seine alleinigen Motive 190
- Gesamtvorbild aller sein, sein schönster Ruhm 310
- Gleichberechtigung der Arbeiter 393
- großer Bug in seinem Befen 403
- Hansa 99
- Ineinandergreifen von Industrie und Landwirtschaft 178
- in Ungarn 9f.
- Kommandogewalt 338
- Landwirtschaft 293
- Mißfallen über Beschwerde des Evangelischen Bundes 457
- nationale Gesichtspunkte allein maß= gebend 171
- nationale Wirtschaftspolitik 293
- Philister ist er nicht 403
- Randbemerkung 392. 401
- Rede in Kurhaven 248
- Rede in Marienburg 339
- Rede in Wilhelmshaven 149
- Reden in Effen und Breslau 407
- Reichsgedanke 126
- Reichstanzler: Gegensatz nicht vorhanden 292 f.
- Reichstagsteilnahme am Tob der Königin Viktoria 181
- Reichsverfassung 394
- Schutz für wirtschaftlich Schwache 393
- foziale Frage 393
- tatkräftiges und redliches Wollen 403
- Telegramm an Präsident Krüger (1896) 172 f.

Wilhelm II., Baterlandsliebe 171

- Berantwortung für seine Reden 148ff.
- verfassungsmäßige Rechte des deut= fchen Bolfes 394
- verwandtschaftliche Beziehungen und Politit 171
- von feinen Pflichten und Rechten durchdrungen 407
- Borwürfe gegen die fozialdemotratische Bartei 407
- Widerspruch 396

Wilhelm, Kronpring, Düffeldorf 308ff. Wilhelmshaven, Rede des Kaifers 149 Windmühle: gegen jede W. losgehen 306 Windsor, Tod der Königin 180

Windthorst, Dr., Abg. 86

Wingingerode, Graf, Prafident des Evan= gelischen Bundes 457f

Wirtschaftlicher Ausschuß 227

- Reid 96

Wir wollen unser Geld wieder haben 213 Wittekind, Dampfer des Nordd. Llond zum Truppentransport 465

Wittelsbach, deutsches Linienschiff 149

- Saus, Berdienste um deutsche Runft 389

Witwen= und Waisenversorgung für ar= beitende Klasse 374

Wörth, deutsches Linienschiff 465

Wohl des Ganzen 156

Bohlfahrt des deutschen Bolfes oberftes Gefet für die Regierung 107

Wolff=Metternich, Graf, deutscher Bot= schafter in London 247

Wolffs Telegraphenbureau 388

Wolfenfududsheim 268

Breichen, Garnison 271

- internationale Schwierigfeiten 256
- Interpellation 237 ff.
- Landfriedensbruch 256
- Lehrer find in ben Grengen bes ihnen zustehenden Büchtigungerechtes geblieben 257
- Schulvorgänge 255
- Borgange haben dem Unfehen des deutschen Reichs keinen Abbruch getan 238

Bürde und Rechte des Staates verleten: jeden Versuch wird die preußische Regie= rung entschieden zurückweisen 432 Bürttemberg, zollpolitische Konferenz 221 f.

Pan-ichi-fai, Gouverneur von Schantung 461

Dap, Infel der Westkarolinen, Urteil des Admirals Knorr 80

Dendi (Togo) 111

Dendi-Mangu, Handelsftrage 111 Dingnien, Borerführer, Todesftrafe 134 Dühfien, Todesftrafe 134

## 3

Bahle beine Schulden — das übrige wird sich finden (Griechenland) 27

Rangibar, Exterritorialitätsrechte 87

Bauberkräfte fteben ber Regierung nicht zur Verfügung 229

Rauberrute besiten die verbündeten Regierungen nicht 408

Zedlig und Neufirch, Frhr. v., Abg., Kanalvorlage 284

- - Landwirtschaftlicher Rollschutz, An= trag 327

Zeiten heroischen Aufschwungs folgen Berioden des Ameifels und der Müdiafeit 419 Zentralamerika, Schiffsverkehr mit Süd= asien über die Marianen 76

Rentralverband - deutscher Industrieller 154 ff.

Bentrifugale Tendenzen bulbet Preußen nicht 344

Zentrumspartei, Vertrauensvotum an den Staatsfefretar 73

Birtularerlaß über Haager Konferenz 114 ff. Birkularnote über Chinawirren 127

Bivilisation, europäische 131

Zolleinfünfte von La Guapra und Puerto Cabello 436

Bollfredite bei Getreideeinfuhr, Aufhebung 418

Bollpolitische Zugeständnisse - mit ihnen hat der Reichstanzler die Erneuerung des Dreibundes nicht erkauft 439

Zollpolitische Zugeständnisse, Konferenz 221 f.

Zolltarif, Angriffe der fremden Presse 234

- Beratungen häuslicher Streit vor fremden Ohren 229
- Beichleunigung der Vorlage 183
- billiger Ausgleich widerstreitender Interessen 229
- gleichmäßige Berücksichtigung aller berechtigten Interessen 227
- feine Abwendung von der Politik der Tarisverträge 228
- kommt in erster Linie der Landwirt= schaft zu Gute 418
- Kompetenz des Reichstages allein zu= gehörend 328
- Kompromiß zwischen ben verbündeten Regierungen 328
- Landwirtschaft 227 f.
- Mangel an Wohlwollen für Lands wirtschaft kann man ihm nicht vorwers fen 356
- mittlere Linie 358
- Schädigung des monarchischen Gebankens 236
- Spezialisierung größer als beim alten 354
- — Waffe für Vertragsverhandlungen 354
- Verständigung 233
- volle llebereinstimmung zwischen allen Reichsressorts und allen preußischen Minissterien 233
- von oben nicht beeinflußt 365 f.
- Baffe für Handelsvertragsverhand= lungen 228

Zolltarifgeset (f. auch Tarifgeset), Un= nahme 379

- Einbringung 227 ff.

Zolltariffommission, Dank der verbündeten Regierungen 352 Zolltariffommission, Erhöhung ber Mini= mal= und Maximalsäte 327

Zolltarifvorlage beschleunigen 217

Zopf in Kolonialverwaltung 82

Zuder: Differenzierung des deutschen Zuders in Amerika 42

Zuderfabriken gegen Brüffeler Konvention 342

Zuckerkonvention, Annahme 343

- durchpeitschen 317
- Ründigung 340 ff.
- Termin des Infrafttretens 315 f.
- übers Anie brechen 317
- übers Knie gebrochen und burchgepeitscht, unberechtigter Borwurf 342
- Berlängerung 340 ff.

Zuckermarkt, englischer 314

- Gesundung 315

Zuderprämien, Abschaffung 312 ff.

Zuckersteuergesetzgebung, Abanderung 311ff. Rüchtung des Kleinmutes 419

Zürich 275

Zufunft des deutschen Bolfes 136

Zusagen an das Aussand in Zollfragen von den verbündeten Regierungen nicht gegeben 367

Zusammengehen der Mächte 141

Zusammenwirken, vertrauensvolles, aller Glieder des Reichs 126

Zuschlagen der Tür 164

Buftändigkeit der Ginzelstaaten 328

— bes Reichs und der Einzelstaaten 238 Zwangslage zum Abschluß von Handels= verträgen für Deutschland nicht vorhanden 234

Zweiseelentheorie — es ist nichts damit 233 Zwiespalt der Doktrinen und Parteimeinungen 229

— zwischen Landwirtschaft und Industrie 177

Zwölftausend Mark-Affaire 154 ff.

Leipzig, Walter Wigands Buchdruckerei.





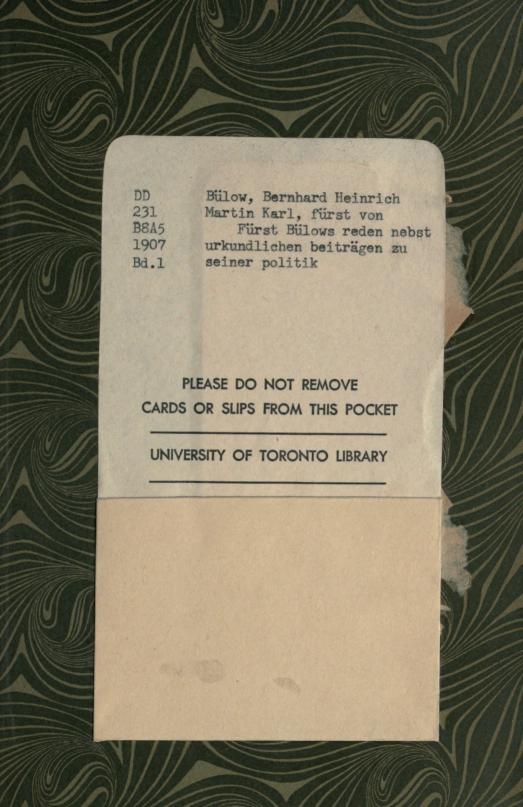

